

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









.

•

.

. •

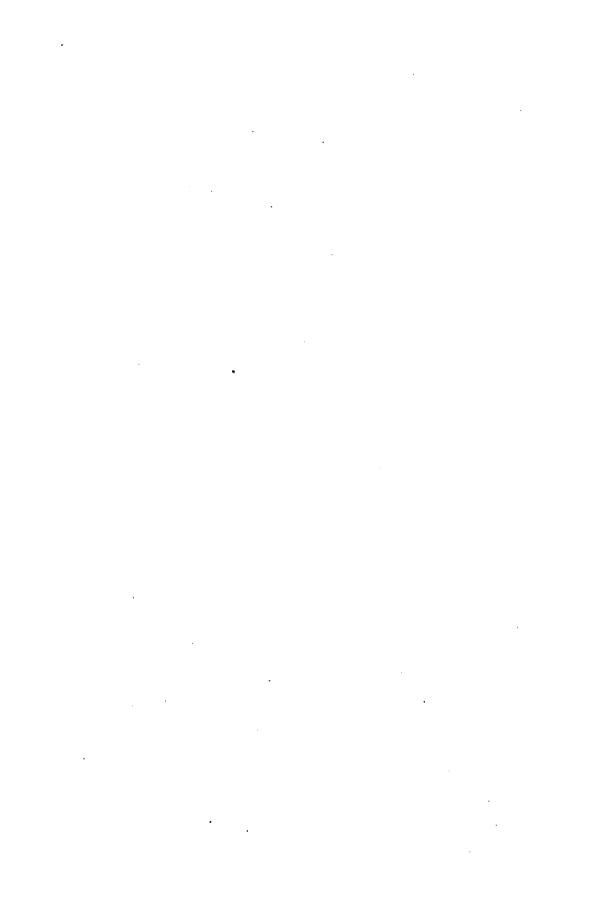

. • .

## Jahrbücher

ber

# Deutschen Geschichte.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1876.

## Jahrbücher

Des

# Fränkischen Reichs

unter

### Ludwig dem Frommen

von

Bernhard Simson.

Band II: 831-840.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

### Leipzig,

Berlag von Duncker & Humblot.
1876.

40. a. 15 3



Alle Rechte borbehalten.

Die Berlagshandlung.

### Inhalt.

#### 831.

S. 1.

Reichstag zu Achen; Bestrasung der Empörer S. 1 ff. Rechtsertigung und Wiederaufnahme der Kaiserin Judith S. 4 ff. Lothar nach Italien entlassen. 6. Neue Unzufriedenheit und neue Intriguen S. 7. Reichsversammlung zu Ingelheim S. 8. Begnadigung der Bestrasten S. 9. Reichsversammlung zu Diedenhosen. Auswärtige Gesandtschaften, besonders aus Bagdad S. 11 ff. Graf Bernhard S. 13. Unbotmäßigkeit Pippin's und Flucht desselben aus Moden S. 18—14. Achen S. 13-14.

#### 832.

Maßregeln gegen Pippin S. 15 ff. Aufstand bes jüngeren Ludwig S. 17 f. Jug des Kaisers gegen denselben S. 18 ff. Unterwerfung Ludwig's d. j. S. 21. Der Kaiser in Frantsurt S. 22 f. Heerbersammlung zu Orléans S. 23 f. Der Kaiser bringt in Aquitanien ein S. 24. Bestrafung Pippin's uud Bernshard's zu Jouac S. 25—26. Aquitanien an Karl verliehen; angebliche Reichstheilung zwischen ihm und Lothar S. 26—27. Pippin entsommt S. 27. Der Kaiser in Tours S. 28. Sein kläglicher Kückzug S. 29—30.

#### 833.

S. 31.

Besuch bes Kaiserpaars in Chelles S. 31. Empörung der drei älteren Sohne Ludwig's S. 32. Der Papst Gregor IV. schließt sich Lothar an S. 32 st. Der Raiser in Worms S. 34 st. Ablehnende Antwort des Erzbischofs Agodard von Lyon an den Kaiser S. 36. Unterhandlungen Ludwig's mit seinen Söhnen und dem Papsie S. 37—40. Die stäntischen Bischöfe und der Papst S. 40—44. Die beiden Heere dei Colmar einander gegenüber S. 45 f. Verhandlung des Papstes mit dem Kaiser S. 46 f. Der Verrath auf dem Lügenselde S. 48—52. Der Kaiser, die Kaiserin und Karl in der Gefangenschaft der Söhne S. 52—53. Nebergang der Herrschaft auf kothar S. 58—58. Theilung des Reichs zwischen Lothar, Pippin und Ludwig S. 58—59. Aenderungen im Kanzleiwesen derselden S. 59—61. Heimschr Gregor's IV. nach Rom S. 61. Haft des Kaisers in St. Medard zu Soisson und Karl's in Prüm S. 62—63. Reichstag zu Compiègne S. 63 st. Kirchenblusse Ludwig's S. 66 st. Erzbischof Edo don Reims S. 75. Weitere Behandlung des entstyronten Kaisers S. 76. Bemühungen des jüngeren Ludwig zu Gunsten des Vaters S. 77—78.

#### 834.

Festigkeit bes gefangenen Raisers S. 79. Schlechtigkeit und harte bes neuen Regiments S. 79-80. Schriften Raban's für Ludwig S. 80-83

Wachsende Bewegung zu Gunsten des alten Kaisers. Ludwig d. j. und Pippin für den Bater S. 84 ff. Lothar mit demselben nach St. Denis S. 86—87. Bergebliche Werhandlungen mit Lothar S. 87—88. Er entweicht S. 89. Berreiung und Wiederherstellung Kaiser Ludwig's S. 90 ff. Der Kaiser in Quierzh S. 92. Entwurf einer Theilung des Reichs unter die drei jüngeren Söhne des Kaisers S. 98—97. Thatsächliche Vergrößerung der Reiche Pippin's und Ludwig's S. 97. Versuch, Lothar zur Unterwerfung zu bestimmen. Ammestie S. 98—99. Befreiung der Kaiserin S. 99—102. Riederlage der Kaiserlichen an der bretonischen Grenze S. 102—105. Eroberung den Châlon an der Saone durch Lothar S. 106—108. Kaiser Ludwig zieht gegen denselben S. 109 ff. Lothar's Unterwerfung bei Blois S. 113 f. Seine Anhönger solgen ihm nach Italien. Deren Eingriffe in fränksiches zud krichengut. Seine Räthe und Beamten S. 115—119. Reichstag zu Attigny. Aufforderung an Pippin wegen Rückgade der Kirchengüter. "Fürstenspiegel" des Bischoss Jonas von Orleans. Aussendung von Königsboten S. 120—123. Plünderung Frieslands durch die Dänen. Die Mönche des Philibertsklosters verlassen Germoutier S. 123—125.

#### 835.

S. 126.

Reichstag und Synobe zu Diedenhofen S. 126 ff. Nochmalige feierliche Anerkennung der Wiederherstellung der Herrschaft des Kaisers S. 128—130. Absehung des Erzbischofs Ebo von Reims S. 130—137. Verfahren gegen andere Bischöfe S. 137—138. Reichstag zu Stramiacus an der Rhone. Verhältnisse in der spanischen Mark. Tod des Markgrafen Verengar S. 139—141. Abermaliger Einfall der Normannen in Friesland. Tressen des Grafen Kainald von Herbauges mit ihnen bei Hermoutier. Uebertragung des h. Philibert nach dem Festlands S. 142—143. Unordnungen für den Küstenschus S. 144. Gesandtschaft an Lothar S. 145—147.

#### 836.

**S.** 148.

Synobe zu Achen S. 148 ff. Denkschrift an Bippin wegen ber aquitanischen Kirchengüter. Erfolg bieser Exmahnungen S. 151—152. Hoftag in Diebenhofen. Gesanbte Lothar's S. 153—155. Reichsversammlung zu Worms. S. 155. Lothar erkrankt. Tob Wala's S. 156—157. Abermalige Gesandtschaft des Kaisers an Rothar S. 157—159. Erneute Verheerungen der Rormannen. Gesandtschaft bes Dänenkönigs Horich S. 159. Der Kaiser in Sezligenstadt und Coblenz S. 160—162. Wiederholte Gesandtschaft Horich's S. 162.

#### 837.

S. 163.

Anstalten zum Schutz ber Küste. Kaiser Ludwig in Diedenhofen S. 163. Ankündigung einer Romfahrt. Gesandtschaft an Lothar S. 164. Sendung des Abis Adrebald von Flavigny an den Papst S. 165. Hinsteven der vornehmsten Anhänger Lothar's S. 166—167. Neue Angriffe der nordischen Kiraten S. 167—168. Der Kaiser giebt die Romfahrt auf und zieht nach Limwegen. Anordnung von Schiffsbauten S. 168—169. Unruhen in der Bretagne S. 169—171. Reichstag zu Achen. Ueberweisung eines Reichs an Karl S. 171—173.

#### 838.

**S**. 174.

Jusammenkunft Lothar's und des jüngeren Ludwig bei Trient S. 174. Der lettere deswegen zur Berantwortung gezogen S. 175. Reichstag zu Nimwegen S. 176 ff. Berwüstung don Marieille durch die Sarazenen S. 177. Ludwig dem j. der größte Theil seiner Länder entzogen S. 178—179. Reichstag zu Quierzh. Wehrhstmachung Karl's. Derselbe erhält die Herrschaft in einem Theile Reustriens S. 179—182. Deputation aus Septimanien. Abordnung von Missi dorthin S. 182 f. Berhandlung über die Lehren Amalar's. Schriften des Florus und Agobard wider benselben. Berdammung dieser Lehren

S. 183—187. Karl empfängt die Hulbigung in Maine S. 188. Geiseln ber Wenden. Dreiste Forderung des Danenfonigs S. 189. Zug der Baiern gegen den Slavenfürsten Ratimar S. 190. Heeresaufgebot Raiser Ludwig's wider seinen gleichnamigen Sohn S. 190—191. Tod König Pippin's I. von Aquitanien. Berwaltung und Hof desselben in Aquitanien. Seine Nachsommensichaft S. 191—194.

#### 839.

**S**. 195.

Nebergang bes Kaisers über ben Khein S. 195—196. Der jüngere Ludwig stieht nach Baiern S. 197. Der Kaiser in Frankfurt und Bodman S. 197—199. Angelsächstiche Gesandtschaft S. 200—201. Griechische Gesandtschaft. Fremblinge auß Schweben S. 201—202. Annäherung des Hoff an Rothar S. 202—205. Reichstag zu Worms. Außsöhnung mit Lothar S. 205 f. Reichsteilung zwischen Lothar und Karl S. 206—210. Die Parteien in Aquitanien S. 210—213. Bottdast an Ludwig den Deutschen S. 213 f. Kämpfe mit den Wenden S. 215. Kordische Seeräuder in Friesland. Springsluth S. 216. Wündnis mit dem Dänentönige Horich S. 216—217. Bischof Stroin von Boitiers beim Kaiser in Vlatten. Reichsversammlung in Châlon an der Saone S. 217. Entschlied Ses Kaisers, seinen Entel Pippin Aquitaniens zu berauben S. 218. Eindringen desselben in Aquitanien. Hulbigung eines Theils der Aquitanier in Cermont S. 219. Einnahme von Carlat S. 220. Krankheit im kaiserlichen Heere. Ludwig nach Poitiers S. 220—221. im taiferlichen heere. Ludwig nach Poitiers G. 220-221.

#### 840.

**S.** 222.

Weitere Maßregeln in Aquitanien S. 222 f. Ludwig d. j. sucht von Reuem seine Ansprücke auf das ostfräntische Keich durchzusehen S. 223. Krantheit des Kaisers S. 224. Derselbe zieht gegen den Sohn, welcher über die Grenzen entweicht S. 224—225. Sonnenfinsterniß S. 226. Heftigere Erstrantung, Tod und Bestattung Kaiser Ludwig's S. 227—231.

| Hofbeamte Kaiser Lubwig's (Erzfapellane. Kanzler. Kämmerer. Senischalke. Officarien. Pfalzgrafen. Stallgrafen. Amtleute der Krongüter) S. 232—245. Geistliche am Hofe (Claubius u. s. w. lebertritt des Hosbias konfdias fons Bodo zum Judenthum) S. 245—254. Hebertritt des Hofbias Sossilander. Verzte S. 254—255. Hofbibliothekare. Borsänger. Aerzte S. 255—261. Hofbauten S. 261—263. Etikete am Hofe Schiebte und Herford S. 263—265. Etiftung von Korbei und Herford S. 263—265. Tithung des Erzdisthums Hamburg S. 281—283. Ansänge der Bisthümer Hildesheim und Halberstadt S. 284—288. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Excurs I. Neber das Privileg des Erzbischofs Aldrich von Sens für das Kloster St. Remi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

• . •

Zu Anfang Februar des Jahres 831 trat die von Kaiser Ludwig angekündigte allgemeine Reichsversammlung in Achen zussammen 1). Alle drei Söhne aus seiner ersten She, Lothar, welschen er seit dem Tage von Nimwegen fortwährend unter seinen Augen behalten hatte <sup>2</sup>), sowie Pippin und Ludwig <sup>3</sup>) waren zu berselben entboten. Auch der junge Karl fehlte nicht <sup>4</sup>). Wie man es schon zu Nimwegen bestimmt hatte, waren die Empörer vom vorigen Jahre aus der Hattherigesührt worden, um nunmehr ihr Urtheil zu empfangen 5). Matfrid und die anderen Saupt= schulbigen wurden von fammtlichen Richtern wegen Hochverraths bes Todes für schuldig erklärt, und — noch leitete die nämliche energische Hand wie in Nimwegen die Handlungen des Hofes bie Söhne des Kaisers, vor Allen Lothar selbst mußte über die den Stab brechen, welche ihn auf den väterlichen Thron hatten erheben wollen. Es war die äußerste Demüthigung des jungen Kaisers, sicherlich darauf berechnet, ihn dem Haß und der Versachtung seiner bisherigen Anhänger preiszugeben oder ihn mindestens für immer mit ihnen zu entzweien. Die ganze Keichsversammlung, alles Volt, das zugegen war, fiel dem Spruche der

rium filium suum.

<sup>1)</sup> Ann. Bertin. Scr. I. 424: Nam circa Kalendas Februarii, sicut condictum fuerat (vergl. Bb. I. S. 363), generale placitum habuit. Die Zeit bestätigt V. Hlud. 46 p. 634. Auch Nithard I. 3 Scr. II. 652 gebenkt dieser Bersammlung, obschon er einen Theil bessen, was auf ihr vorging, bereits auf ben Nimweger Reichstag im Herbste 830 zu verlegen scheint. Die Urkunden bestätigen die Anwesenheit des Kaisers in Achen im Januar und Februar, Sickel L. 277—279. Beyer, Mittelrhein. Urkb. I. 66 no. 59. Bouquet VI. 569 no. 163. Mon. Boica XXVIII a. 19 no. 12.

2) V. Hlud. I. c. Habuit autem per idem tempus secum semper Hlotharium slipm suum.

rium filium suum.

3) Ann. Bert., vergl. V. Hlud. 45 p. 634 lin. 13; hinfichtlich der Anwesenscheit Lothar's auch Nithard. 1. c. und V. Hlud. 46. Pippin urkundet in Achen am 25. Februar 831, Böhmer no. 2073. Baluze, Capp. II. 1431 no. 47.

4) Bergl. das Diplom des Kaisers vom 25. Febr. für Rempten (ad deprecationem dilecti filii nostri Karoli). Ann. Mettens. 830 Scr., I. 336.

5) Ann. Bert., vergl. 830 p. 424 u. Bd. I. S. 363 Anm. 2. Nithard I. 3. V. Hlud. 45.

831.

2

Raisersöhne bei 1). Jedoch der Kaiser verleugnete auch jetzt seine oft bewährte Milbe nicht, indem er die Berurtheilten, die soviel Schimpf und Leid auf sein Haupt gehäuft, vom Tode begnadigte und ihnen nicht allein Leib und Leben, sondern Einigen, wie Mat-frid, selbst ihre Eigengüter beließ?). Indessen wurden die Schul-digsten in die Verbannung geschickt 3) und nach verschiedenen Orten in Haft gegeben ') und, da mit dem Exil in der Regel der Berluft des Bermögens verbunden war 5), auch die Guter der meiften eingezogen 6). Desgleichen bukten diejenigen, welche sich noch im

<sup>2</sup>) V. Hlud. 45: nullum ex eis permisit occidi. 46: cunctis diiudicatis ad mortem vitam concessit. Nithard. I. 3: aut (at?) vita donata. Ann. Bert. 831 832: Mathfridus... cui domnus imperator anno priore.... vitam et membra et hereditatem habele concessit. Der Aftronom unterläßt wieder nicht die Bemerkung hinzuzufügen, daß diese dem Kaifer zur zweiten Ratur gewordene Hochherzigkeit nach dem Urtheil Bieler zu weit gegangen fei. Die Gegner warsen demselben später im Gegentheil vor, er habe Abwesenbe zum Tode verurtheilen lassen und die Richter zu einem salschen Spruch bewogen (Exauctorat. 4. l. c. atque absentes morti adjudicari secerit et iudicantes proculdubio ad falsum iudicium induxerit). Ueberhaupt bezeichneten fie bas ganze Berfahren als burchaus forme und rechtlos (ibid.: contra omnem legem, divinam videlicet et humanam — et sacerdotibus Domini ac monachis contra divinam et canonicam auctoritatem praeiudicium irrogavit et absentes damnavit et in hoc reatum homicidii incurrendo divinarum seu humanarum legum violator extitisset. V. Walae II. 11 p. 557-559, in Bezug auf Bala: sine lege, sine iudicio, sine culpa — sine testibus, quia publica

erat eius virtus, sine iudicio, sine crimine, sine audientia et sine scelere).

3) Exauctorat l. c.: et in exilio trudi (tradi: Sirmond) iusserit. Nithard. 1. c.: in exilium retrusi sunt. Ann. Bert. (Hi quoque, qui in exilium missi fuerant). Ann. Mett. 830 (wo vies jedoch bereits auf den Nimweger Reichzetag des vorigen Jahres verlegt wird, vgl. Bd. I. S. 363 Anm. 1) et quosdam ex illis, qui ei praedictas contumelias fecerunt, in exilium misit. Enhard. Fuld. Ann. 831 p. 360 (welche diesen Achener Reichztag ebenfalls mit dem Nimweger von 830 verwechseln): quosdam in exilium mittens. V. Walae II. 10. 11 p. 556—558.

4) Ann. Bert. ipsosque per diversa loca ad custodiendum commendavit, vgl. V. Hlud. 46: eos, quos dudum exigentibus meritis per diversa deputaverat loca. Nithard. I. 4 (custodiae emittunt). V. Walae l. c.: exsilium tulit. . et custodiam carceris — tradebanturque exsiliis, carceribus et diversis iniuriarum fatigiis — non satis tuta visa est augusto et suis... eius

<sup>1)</sup> Ann. Bert.: Primumque a filiis eius ac deinde a cuncto qui aderat popule iudicatum est, ut capitalem subirent sententiam. 832 p. 425: Mathfridus.... cum ad mortem diiudicatus fuerat. V. Hlud 45: cum omnes iuris censores filiique imperatoris iuditio legali tamquam reos maiestatis decernerent capitali sententia feriri. 46: cunctis diiudicatis ad mortem. Nithard. I. 3: et ab ipso Lodhario ad mortem diiudicati au mute. Bgl. ferner Exauctorat. 4. Leg. I 368, allenfalls auch V. Walae II. 10 Scr. II. 556 lin. 47—48 (Arsenium in periculum exsilii vel capitis vocari). — Baits IV. 424 R. 1 versteht ben Ausbruct iuris censores in ber V. Hlud. von beonberen Urtheilern. Indeffen wird das Wort censores auch sonst für Richter im Allgemeinen gebraucht, so bei Jonas De institutione laicali II. 26 (d'Achery Spicil. 1<sup>2</sup>. 302), ferner häusig von Theodulf in der f. g. Paraenesis ad judices (v. 1. Judicii callem censores prendite justi: v. 47. 87. 321 etc.).

<sup>3)</sup> Baits, Deutsche Berjaffungsgeschichte IV. 439.

9) Exauctorat. l. c et quod . . . . eos et rebus propriis privaverit etc. Enhard. Fuld. Ann : quosdam publicis, quosdam privatis rebus exspolians.

Befit von Leben und Würden befanden, diefe ein 1). Der frühere Erzkapellan hilbuin verlor seine Abteien 2) (St. Denis, St. Germain des Prés zu Paris, St. Médard in Soissons und St. Ouen 3) und wurde jetzt 4) nach dem neuen Aloster Korvei in Sachsen verwiesen b). Sein treuer Zögling, der junge Hinkmar, folgte ihm ins Exil 6). Auch Helisachar scheint in die Verbannung gesandt worden zu sein?) und bußte ohne Zweifel seine Abteien (St. Riquier, St. Aubin zu Angers 8) ein 9). Wala ward, wie Radbert erzählt 10), in eine unzugängliche Felsenhöhle verbannt,

V. Hlud. 46 (bonis propriis restituit). Möglicherweise (vergl. Bb. I. S. 351 Aum. 4) konnte auch hierher zu ziehen sein Sidel L. 301 (vom 17. Juli 832), Bobmann, Rheingauische Alterthümer I. 110: de fisco nostro, quod est in castello Pinguuio (Bingen) in pago Wormacinse, curtem illam, quam olim homo nomine Rapoto ad proprium habuit et propter perfidiam amisit atque in jus potestatis nostrae secundum legem advenit.

1) Enhard. Ruld. Ann. (vergl. bie borige Anmertung). Ann. Mett. 830: atque eorum honores abstulit. V. Walae II. 11 p. 558 lin. 1: exhono-

rabantur.

2) Flodoard, hist, Rem. eccl. III. 1: ablatis sibi abbatiis, vgl. Transl. S. Viti, Jaffé I. 13. Transl. S. Pusinnae, Wilmans, Raiferurfunden ber Proving Weftfalen I. 543. v. Roorben, hintmar S. 6.

3) Bergl. du Monstier, Neustria pia p. 20, Bb. I. S. 280 Anm. 1. Abt von St. Mihiel an der Maas war Hilduin nicht, s. Sickel, Urfunden der Karolinger II. 338 (Unm. zu L. 275).

4) Den letten Winter hatte er, wie erzählt, in einem Kriegszelt bei Paber-

born aubringen müffen (Bb. I. S. 360).

5) Transl. S. Viti p. 13: Pro qua re in tantum indignatio principis excrevit, ut . . . . Hilduwinum, virum aeque devotissimum, in Saxoniae partibus, scilicet in monasterio Corbeia tamquam in exilio collocaret. In der Transl. S. Pusinnae l. c. wird dies als eine Wilberung der Strafe aufgefaßt: et primo S. Pusinnae I. c. with the site and eine militering per Straig angleight. To prime quidem ad Patebrunnam aliquamdiu commoratus, postea, defervescente furore principis, ad Corbeiam Novam positus est. Flodoard.: ut... in Saxoniam fuerit exilio relegatus. V. Hlud. 45.

6) Flodoard. l. c. b. Rootben a. a. D.

7) Bergl. Nithard. I. 4 (Walanam, Elisachar, Mathfridum ceterosque

qui in exilium retrusi fuerant custodiae emittunt).

au in exilum retrust interant custodiae emittunt).

8) Auch die Abtei Jumièges soll Helifachar besessen, Chron. Centulens. III. 4, d'Achéry Spicil. nov. ed. II. 312. Gall. christian. XI. 954. XIII. 527. — Während seiner Entsernung wurde auf Besehl des Kaisers das merkwürdige Güterverzeichnist von St. Riquier angelegt (Chron. Centulens. III. 3. 1. c. p. 310 st. Madillon, Ann. Ben II. 539. Sickel II. 337, Anm. zu L. 269), und zwar in Folge der Gütertheilung an die Monche, welche Ludwig während seines dortigen Ausenthalts im Frühjahr 830 bestätigt hatte (Bb. I. S. 342).

9) Später wird H. jedoch wieder als Abt bezeichnet, Sickel L. 330, Anm. S. 349. Baluze, Misc. ed. Mansi I. 117 (fideles missos nostros, Helisacharum venerabilem abbatem etc.) Sidel I. 87. Stumpf, Reichstangler, I. 104

<sup>10</sup>) V. Walae II. 10. 11. 12 p. 556-559: inter quos etiam Arsenius noster rapitur, pontificum tamen officio, iubente augusto, acsi cum honore ingenti exsiliatur. Retruditur autem et elevatur in quadam longissimo terrarum spatio altissima et artissima specu, quo nullus esset accessus, divino agente iudicio, nisi angelicus. — Qui cum paene inter nubes iste elevatus vitam ageret — nisi quod ibi caelum et Penninas Alpes necnon Limanium lacum cernebat. Bergl. ibid. I. 8 p. 536, ferner Rabbert's Brolog zu feiner Echrift de corpore et sanguine Domini, Bibl. Patr. Lugd. XIV. 729: Praevon der aus man nichts erblicken konnte als den himmel, die Alpen und ben Genfer See. Man pflegt hiebei an das spatere Schloß Chillon bei Montreux zu benken ). Indessen paßt Rad-bert's zwar ohne Zweifel übertriebene Schilberung, welche auf einen sehr hoch gelegenen Ort hinweist, nicht auf das aus dem See emporfteigende Chillon, und außerdem pflegten Geiftliche mit Einschließung in Klöstern bestraft zu werden, was der Aftronom auch in diesem Fall ausdrücklich bestätigt 2). Eher mag daher etwa die Abtei St. Maurice Wala's bamaliger Berbannungsort gewesen sein. Die eigene Abtei verlor er natürlich 3). Rabbert erhielt die erschütternde Kunde von dem Schickfal des Abts auf der Rucksehr von einer im Auftrage des Kaifers unternommenen Mission, in der Nähe von Köln ). Daß auch Matfrid verbannt worden sei, wie man aus einer späteren Bemerkung Nithard's 5) schließen könnte, ist ganz unwahrscheinlich, da er, wie wir sahen, selbst im Besitze seiner Erbauter blieb. Gin Theil der an der Empörung betheiligten Laien wurde jum Gintritt in ben Monchsftand gezwungen und auf Befehl des Raifers an verschiedenen Orten der Tonsur unterworfen 6).

Wie ebenfalls ichon zu Nimwegen beschloffen worden, erschien vor dem Achener Reichstage auch die Raiferin Judith 7). Ludwig hatte seiner Gemahlin, welche er aus Aguitanien hatte abholen lassen 8), darauf noch ihren Sohn Karl und seinen Bruder Drogo nebst anderen Großen entgegengesandt, um fie mit allen Ehren nach der Achener Pfalz zu geleiten ). Im Angesicht des taiserlichen Batten, ber Stieffohne und ber gangen Berfammlung erklärte bie schwer beschimpfte Frau sich bereit, sich wegen aller auf ihr laftenden Anschuldigungen zu rechtfertigen 10). Obwohl bei der

diri (praecepit) Bal. V. Walae II. 10 p. 556 (quia in his duobus credo amicos et

fatus autem pater, uti justitiae faventibus moris est, exsilium fert pro fide, illo ut utar comici (Terent. Eun. 1, 2, 25), quia plenus rimarum veritatem sciens silere noluit. Mabillon, Ann. Ben. II. 537 f. — Transl. S. Viti p. 13. Nithard. I. 4.

<sup>1)</sup> Dümmler I. 63 N. 71 Vulliemin, Chillon. Étude historique. 3 ième édition p. 11-43. 227-237.

\*Y. Hlud. 45: clericos vero in convenientibus itidem monasteriis custo-

me obtinere posse non solum veniam pro offensis, verum et ampliorem gratiam, honores quoque proprios et maiores etc.) 14. (reducitur ad proprium, eisdem privatus honoribus, coenobium — quod suo privabatur officio).

4) V. Walae I. 8 p. 536: cum olim ab Augusto directus causa negotii

quod nostis, antequam in remeando Agripinam venissem, comperi quem nunc dessemus exsilium tulisse pro munere etc. Perh notirt hiezu die Jahreszahl 814, jedoch offendar mit Unrecht.

5) I. 4 vgl. oben S. 3, Anm. 7.

6) V. Hlud. 45: laicos quidem praecepit locis oportunis attundi. 46:

si qui attonsi fuerant.

<sup>7)</sup> Ann. Bert., vgl. Bb. I. S. 365. 8) Bb. I. S. 366.

<sup>9)</sup> Ann. Mett. 830.

<sup>10)</sup> Ann. Bert.

Umfrage kein Aläger wider sie aufzutreten wagte 1), mußte sie fich nach dem Spruch des Reichstags noch durch einen Gib reinigen 2). Ihre Berwandten 3), d. h. wohl namentlich ihre Bruder Konrad und Rudolf, welche ebenfalls aus den aquitanischen Klöftern zurückberufen waren 4), dienten ihr als Gideshelfer. Hienach ftand Judith's Wiedereinsetzung in ihre Rechte als Gattin und Kaiserin<sup>5</sup>) nichts mehr im Wege. Papst Gregor IV. war, wie es scheint, zu einem ausdrücklichen Dispens vermocht worden, in welchem er aussprach, daß ihr Eintritt ins Kloster kein Hinderniß für ihre Rückkehr an die Seite des Kaisers bilde, da sie den Schleier nur durch Drohungen und Gewalt gezwungen genommen habe. Bei der gegenwärtigen Geftaltung der Verhältnisse zögerten die fränkischen Bischöfe nicht, sich dieser Entscheidung anzuschlie-gen 6). Dagegen haben die Widersacher die Rückehr der Kaiserin an ben Hof vom tanonischen Standpunkt aus angefochten und für ebenso widerrechtlich als anftößig erklärt?). Sofort machte

<sup>1)</sup> Ann. Bert. l. c. Percunctatusque est populus, si quislibet in eam aliquod crimen obicere vellet; cumque nullus inventus esset, qui quodlibet illi malum inferret... vgl. N. 7. Nithard. I. 4 p. 653: quia criminator deerat. Der Letztere bringt biesen Keinigungseid der Kaiserin irrthümlich erst mit ihrer zweiten Küdtehr im Jahr 834 in Berbindung, wie bereits Leibniz Ann. Imp. I. 439, Fund S. 263, Dümmler I. 63 N. 68, Meher von Knonau S. 13 f. 94 N. 55 demerth haben.

E. 13 f. 94 N. 55 bemerkt haben.

2) Ann. Bert.: purificavit se secundum iudicium Francorum de omnibus quibus accusata fuerat. Nithard. l. c. Verumtamen haud est thoro regio recepta, donec se criminibus obiectis innoxiam... sacramento... coram plebe effecit. V. Hlud. 46 (wohl im Anfaluh an Nitharb's Worte): quam tamen coniugis honore non est dignatus, donec se legali praescripto modo ab objectis purgaret. Bgl. auch Exauctorat. 5. Leg. 1. 368: in mulierum (?) purgatione, dazu Dümmler I. 87.

3) Nithard.: una cum propinquis, bgl. Meher von Anonau S. 12, bessen Bemerkungen über diesen Prozes sedoch, wie bereits berührt (Bb. I. S. 338 Anm. 3), nicht überall zutressend seine dürsten. Nithard's Bericht ist nicht is unendlich sein absennagen" wie der könrtsungen Kritister annimmt der dies

Anm. 3), nicht überall zutressend sein dürsten. Mithard's Bericht ist hier nicht so "unendlich sein abgewogen", wie der scharssinige Kritiser annimmt, der die bermeintlichen Feinheiten selbst erst hineinträgt.

Rach der V. Hlud. wäre die Rechtsertigung der Kaiserin der Bestrasung der Redellen vorangegangen. Man könnte diese Quelle sogar dahin verstehen, daß die erstere an Mariä Keinigung (2. Februar) ersolgt wäre.

4) Nithard. I. 3-p. 652. V. Hlud. 46, vgl. Bd. I. S. 351. Sideshelser wurden überhaupt nach altgermanischem Kecht aus der Familie genommen (Waiß I². 73 R. 4).

5) Nithard. I. 3. 4. V. Hlud. 46 (vgl. o. Anm. 2). Ann. Mett. 830: atque eam pristino honori restituit. Adonis chron. Scr. II. 321. V. Walae II. 11 (Justinae, quae redierat in coniugium etc.) 12 p. 558 s. vgl. 10 p. 555 lin. 52 sf. Agodard. lid. apologet. 2. 9 p. 62. 68.

6) Ann. Mett., wo dies jedoch wohl unrichtig bereits auf den Nimweger Reichstag von 830 verlegt wird: In eodem ergo placito per auctoritatem apostolicam et per consensum episcoporum consideratum et canonice desinitum est, ut imperator suam reciperet coniugem. Thegan. 37: quam honorisice suscepit, iudente Gregorio Romano pontisce cum aliorum episcoporum iusto iudicio. Fund S. 114. Dümmler I. 63.

<sup>7)</sup> Agobard. l. c. per carnalium blandimenta et cupidorum scelestos favores atque indecoras adulationes iterum mulier tanquam legitima domina revocata est in palatium. — Regina . . . reducta est in palatium et assumpta

831.

fich Judith's alter Einfluß, sogar in exhöhtem Maße, von Neuem geltend 1). Zum Ersat für den verlorenen Günstling Bernhard ftellten fich ihr andere Werkzeuge genug zur Verfügung 2). Lothar war dagegen zu völliger Ohnmacht verurtheilt. Die Untersuchuna hatte noch deutlicher an den Tag gebracht, wie weit er auf die Absichten der Berschwörer eingegangen war<sup>3</sup>). So blieb er seiner Mitregentenrechte beraubt<sup>4</sup>), wurde auf Italien beschränkt und nach dem Schlusse des Reichstags nur gegen die ausdrückliche Berpflichtung dahin entlassen, fich in Zukunft jeder eigenmachtigen Einmischung in Die Reichsangelegenheiten au enthalten 5). Vippin und Ludwig entließ der Raiser in ihre Reiche 6).

in consortium quasi legitima coniux, quod esse iam nullatenus poterat, collocata itaque turpiter et indecenter in fastigio regali... V. Walae II. 11: quando Justina, etsi polluta, recipitur. 12: Unde et Justina iam enixa (vgl. 39b. I. S. 336 Mnm. 6) cum ad coniugium rediisset velamine conculcato. 1) Agobard. 1. c. 2 p. 62: et praelata consiliis et consiliariis. V. Walae II. 11. 12. 16 (p. 567). Dümmler I. 67. Auch in ben Urfunben tritt bies alsbalb wieber hervor, Sichel I. 71. L. 292. Grandidier Hist. de l'église de Strasbourg II, pièces justif. 330: ad deprecacionem dilecte conjugis nostre Judith auguste. L. 293. Martène et Durand ampl. coll. I. 87: ejusdem di-VI. 583 no 179: dilecta conjux nostra Judith suggestione commoti. L. 306. Bouquet VI. 583 no 179: dilecta conjux nostra Judith sugusta suggessit nobis. L. 311. Le Mire Opp. dipl. I. 247: quia dilecta conjux nostra Judith suggesserit serenitati nostrae pro quodam homine suo nomine Hildefrido, ut etc.

— Ejus quoque suggestioni libenter annuimus.

2) V. Walae II. 16: a qua quia unum eiecerant, de quo diximus, flagi-

tiosissimum, alii serviebant facinorosissimi, vgl. 11 p. 558: fautoribusque Justinae. Nithard. I. 6 p. 654: mater ac primores populi, qui in voluntate patris pro Karolo laboraverant. V. Hlud. 54. 59 p. 640. 643. 644.

3) Ann. Bert.: Hlotharius vero, propter quod magis illis consenserat

quam debuisset, genitoris pium commovit animum.

4) V. Walae II. 10: Honorius (Sothar)... removetur a potestate, repellitur a consortio, sacramenta universorum, quae illi facta fuerant auctoritate paterna, violantur etc. 11: propter Honorium, qui illis in partibus et ipse reiectus rex a consortio imperii morabatur p. 555—558. (Agobard. flebil. epist. 4 Opp. II. 45). In den für Italien erlaffenen Urfunden führt Lothar dis zur Katastrophe von 838 wieder (vgl. Bb. I. S. 185) den Titel

Hlotharius augustus invictissimi domni imperatoris Hludowici filius (Böhmer no 535—537. Muratori Ant. It. V. 977. 531. Ughelli It. sacr. V. 717). Als fein Kanzler ericheint Ermenfrid, als Notare Luithard und der Subdiaton Dructemir, Stumpf, Neichstanzler, I. 80. 84.

5) Nithard. I. 3: Lodharium quoque sola Italia contentum ea pactione adire permisit, ut extra patris voluntatem nihil deinceps moliri in regno temptaret (die nämlichen Ausdrücke freilich später wiederholt c. 5 p. 653 lin. 47—48). Die Reichsannalen sagen nur: Peractoque placito, Hlotharium in Italiam ire proprisit Sunct S 114 Mehrer page Cropped S 4 93 Italiam . . . ire permisit. Funck S. 114. Meger von Knonau S. 4. 93

N. 20.

<sup>6)</sup> Ann. Bert. V. Hlud. Daß Pippin am 25. Februar noch in Achen war, bemerkten wir oben (S. 1, Anm. 3). Der Baiernfonig urfundet am 19. Juni in der Pfalz Randestorf (Kanshofen), am 18. August in Regensdurg (Sickel, Beitr. z. Dipl. II. 162—163 no 2—4. Rleimahrn, Juvavia D. A. S. 80 f. no 26. Büttner, Franconia II. 52 no 3 ad a. 846. Ried, Cod. dipl. ep. Ratisbon. I. 26 no. 25.). In der bei Büttner abgedruckten Urkunde schrift er der Abtei Hafenried Güter in Federach im Donaugau, quas olim quidam homo nomine Rato ad proprium habuit et propter quandam perfidiam amisit atque in jus potestatis nostrae secundum legem advenerunt.

Die Empörung war bestraft und all ihre Spuren möglichst getilgt. Aber fo wenig das Berfahren des Kaifers einem billigen Artheil hart oder ungerecht erscheinen kann, ließ es dennoch bei einem Theil feiner Unterthanen und namentlich im Berzen feiner älteren Söhne bittern Groll gegen ihn und seine Gemahlin qu= rud'i). Schien auch mit Bernhard's Beseitigung der Hauptstein des Anftoges aus dem Wege geräumt, fo waren die Frrungen und Intriquen damit boch feineswegs auf die Dauer gebannt'2). Die Persönlichkeit des bereits gealterten Kaisers tritt von nun an noch mehr in den Hintergrund als früher. Undere Personen führen thatsächlich das Ruder 3), und kaum schien das zerrüttete Gemeinwefen einen Augenblick Athem zu fchöpfen 4), als auch schon die ehrgeizige Wettjagd um den leitenden Ginfluß begann. Bernhard fuchte die verlorene Stellung auf alle Weise wiederzugewinnen, während Guntbald, der auch noch während des jüngsten Reichs= tags das maßgebende Wort geführt zu haben scheint 5), als Lohn seiner Berdienste den ersten Plat für sich in Anspruch nahm 6).

Die ganze Fastenzeit des Jahres 831 über blieb der Kaiser noch in Achen, wo er auch Oftern 7 (2. April) beging. Balb nach diesem West begab er sich, auf einem Umwege über die Bfalz

hinsichtlich ber von neueren Forichern auf biefen Achener Reichstag verlegten Divisio imperii, Mon. Germ. Leg. I. 356-359, f. ben VI. Excurs ju Bb. I.

S. 387 ff. u. unten 3. 3. 834.

1) Ann. Enhard. Fuld. 831: multum contra se et Judith uxorem suam

non solum populi, sed etiam filiorum suorum animos concitavit.

2) lbid. 830: Quo inde depulso atque fugato, in gratiam cum eo re-

dierunt, sed ad breve temporis spacium. 8) Ugl. Nithard. I. 3. 4. 6 p. 652. 653: illi, per quos tunc res publica tractabatur — fideles, qui . rem publicam regere consueverant — pater uti et cum quibus consueverat imperium regebat. V. Hlud. 54. 59 p. 640. 643. 644, vgl. 236. I. S. 44—45.

1) Nithard. I. 3: Cumque se haec ita haberent et res publica paululum

respirare videretur.

<sup>5)</sup> Bgl. Sidel L. 279. I. 72 N. 13 und oben S. 1.
6) Nithard. l. c. confestim Guntbaldus monachus, quem supra memoravimus, quia multum in restitutione eius laboraverat, secundus in imperio esse volebat; quod quoniam Bernardus, uti praemissum est, olim fuerat, summa industria iterum esse certabat. Dann fährt der Berfasser fort: Pippinus quoque et Lodhuwicus, quamquam eis regna, sicut promissum fuerat, aucta fuissent, tamen in imperio ut post patrem primi essent uterque laborabat; at illi, per quos tunc res publica tractabatur, voluntati eorum obsistebant. Hund S. 262 f. bemerit jedoch wahricheinlich mit Recht, daß diese

sistebant. Fund S. 262 f. bemerkt jedoch wahrscheinlich mit Recht, daß diese Nachricht erst auf die Zeit nach der zweiten Restauration des Kaisers (834) passe, voll. Bd. I. S. 391.

7) V. Hlud. 46. Die Urkunden bestätigen, daß er dort in der Zeit vom 25. Februar — 10. März verweilte (Sickel L. 279. 281—283). Auch im Actum von L. 284 (1. April, Muratori Rer. It. Scr. I d. 386) ist mit Sicherheit Aquisgrani zu ergänzen. Anwesend waren um jene Zeit in Achen nach den Urkunden der Erzblischof Bernard von Vienne, Graf Abbo und der Kanzler Fridugis. Abt Epiphanius von S. Viincenzo in Benevent hatte das von Sickel unter L. 284 registrirte Priviteg durch Boten erwirten lassen (Muratori l. c. per legatos suos direxit ad nos guandam confirmationem — secundum mer per legatos suos direxit ad nos quandam confirmationem — secundum memoratorum legatorum assertionem).

8

Herftal an der Maas, in welcher wir ihn am 19. April finden 1), nach Ingelheim, wo er zu Anfang Mai eintraf 2) und abermals eine allgemeine Reichsversammlung abhielt 3). Anwesend war auf berselben u. a. der Bischof Bernald von Straßburg 1) und, wie es scheint, auch Abt Gottsrid von Gregorienmünster im Chaß und Graf Hrochar. Der Kaiser hatte diese Männer inzwischen endlich als Königsboten nach Curratien geschickt 5), um den fortwährend wiederholten Rlagen der dortigen Geiftlichkeit, insbesondere des Bischofs Viktor von Cur 6) und des Abis Johannes von Pfävers über die Beraubungen und Eingriffe des Grafen Roberich und seines Genossen Harloin Untersuchung und Abhülfe angebeihen zu laffen. Auf den Bericht der Miffi, welche diese Beschwerden begründet gefunden hatten, gab Ludwig damals zu Ingelheim jenen Stiftern die ihnen entzogenen Guter und Rechte zurudt. Er verlieh beiden die Immunität ") und bestätigte dem Bischof die volle Gewalt in Bezug auf die Klöster seines Sprengels, die Ordination der Priester und die Erhebung der Zehnten. Damit war der Versuch jenes inzwischen verstorbenen Grafen, den Besitz

<sup>1)</sup> Sidel L. 285. Chapeaville, Gest. pontif. Tungrens. I. 154-155, Be= stätigung eines Tauschvertrags zwischen dem Bischof Walkand von Lüttich und Norduin, welchen Richard (Richardus fidelis noster) dem Kaiser unterbreitet. Bgl. hinsichtlich Richard's auch L. 299. Es dünkt mich unwahrscheinlich, wgl. hinsichtlich Richard's auch L. 299. Es dünkt mich nicht unwahrscheinlich, daß es der Oftiarius Richard ist. Denn Sickel's Annahme (II. 329 Ann. zu L. 217, wohl nach Fund S. 102), daß der letztere schon um 830 als Anhänger Lothar's vom Hofe entfernt worden sei, ist ohne Zweisel unrichtig, sunten. Daß Thegan ihm später das Beiwort "persidus" giebt (c. 47 u. appd. p. 600. 603 vgl. Forschungen X. 344), unterstützt die Annahme, daß er, wie es sein Hofamt ohnehin mit sich brachte, vordem in besonders nahen Beziehungen zum Kaiser stand und die Partei in auffallend greller Weise gewechselt hatte.

3) Ann. Bert.: Ipse autem circa Calendas Maii ad Ingulehem veniens. V. Hlud. Kunstmann, Hrabanus S. 74 und Dümmler I. 67 R. 3 nehmen nach einer Urtunde bei Dronke, Cod. dipl. Fuld. p. 213 no 483 an, daß sich ber Kaiser am I. Mai in Brüm befunden und bakelbst einen Tauschbertrae

ber Raifer am 1. Mai in Brum befunden und dafelbst einen Tauschvertrag zwischen dem Abt Markward und Radan von Fulda unterzeichnet habe. Siehe dagegen jedoch Sickel I. 190 N. 4. II. 841, Anm. zu L. 286. — Urkunden des Kaisers aus Ingelheim vom 14. Mai — 9 Juni 831, Sickel L. 286—291.

\*3) Bgl. Ann. Bert., wo es weiter unten heißt: Tertium vero generale placitum in Theodonis villa habuit.

<sup>4)</sup> Sidel L. 287, Anm. S. 343. Bouquet VI. 572 f. no 170. Lubwig bestätigt hier dem Bijchof unter dem 6. Juni die den Leuten der Straßburger Kirche von Karl dem Gr. überall, mit Ausnahme der Häfen Quentawich, Dusurstede und Sluis, zugestandene Zollfreiheit (vgl. Sidel K. 55. I. 183), und zwar, wie es den Anschein hat, mit besonderem Bergnügen (Cujus petitioni libentissime annuimus).

<sup>11</sup> ben tissime annumus).

3) S. die Urkunde Ludwig's des Deutschen. Mohr, cod. dipl. I. 43 ff. no 28. Sickel L. 290 ibid. p. 32 no. 19. L. 289. Schoepslin, Alsatia diplom. I. 75 no 93. Bgl. Sickel in St. Galler Mittheil. für vaterländ. Gesch. 1866. III. 13. Act. Karolin. II. 343 Ann. zu L. 290 und oben Bd. I. S. 199. 355 N. 7. 408.

6) Mohr I. c. p. 26 ff. no 15. 16. 17. Sickel in St. Galler Mittheil. a. a. O. S. 12 f. Der Kaiser hatte schon früher die Abordung von Königsbetor auf Mitellung diefer Ausbände perheifen. diefelbe mor isdach unterklisher

boten zur Abstellung biefer Zustände verheißen; dieselbe war jedoch unterblieben.

7) Sickel L. 289. 291. Mohr l. c. p. 34 no 20. Sickel in St. Galler Mittheil. a. a. O. S. 2. 3.

und die Rechte der Geiftlichkeit seines Bezirks an sich zu reißen, gescheitert. — Auch der gelehrte Abt Raban von Fulda befand fich in Ingelheim und erhielt eine Schenkung für fein Rlofter 1). Desgleichen verlieh Ludwig dem Klofter Kempten in Schwaben . den zehnten Theil des jährlichen Zinses und der übrigen Leiftungen, welche der Krone aus zwei Graffcaften in der Bertholdsbara zustanden 2). Die taiserliche Kanzlei war also freigebig mit Gunftbeweisen, wohl namentlich an solche, die während der über-standenen Katastrophe dem Kaiser die Treue bewahrt hatten. Aber auch für die erst kürzlich bestraften Theilnehmer der Em= porung ward es bereits ein Gnadenreichstag — vielleicht ein Zeichen, daß die kräftige und strenge Hand Guntbald's schon vom Staatsruber entfernt war. Lothar, der inzwischen kaum Zeit gehabt haben kann den italienischen Boden zu betreten 3), fand fich in Ingelheim ein und wurde von dem Vater eines ehrenvollen Empfangs gewürdigt 4). Die mit dem Exil Bestraften wurden, wenigstens zum größten Theil, herbeigeholt und erhielten ihre Freiheit, ihre Süter und die Gnade des Kaisers wieder 5); benjenigen Laien, welche sich der Tonsur hatten unterwerfen muffen, ward freigestellt, ob sie in dem ihnen aufgezwungenen Mönchsftande verbleiben oder in die Welt zurückkehren wollten 6). Insbesondere wiffen wir, daß Hilduin schon jest wieder zu Gnaden aufgenommen wurde 7). Wenn ihm auch die Leitung der geift= Lichen Angelegenheiten am Hofe nicht wieder übertragen werden konnte, so erhielt er boch mindestens zwei seiner früheren Abteien, vor Allem St. Denis 8), zurück. Er foll es hauptsächlich der

<sup>2</sup>) Sidel L. 286. Mon. Boica XXXI a. p. 60 f. no. 25, vgl. Wait IV. 100 R. 1.

5) Ann. Bert. V. Hlud.
6) V. Hlud.

7) Bergl. auch Transl. S. Viti, Jaffé I. 14: Statimque post aliquot dies honori pristino restitutus est. Transl. S. Pusinnae 4, Wilmans I. 543: revocatus in pristinam dignitatem. Dümmler I. 68.

revocatus in pristinam dignitatem. Dümmler I. 68.

9) Als Abt von St. Denis erscheint Hilbuin wieder in einer ganzen Reihe von Urkunden aus dem Jahre 832 und den folgenden Jahren, Sidel L. 302. 303. 310. 338. 380, vergl. auch Nithard. I. 6 p. 654 (Hilduinus . . . abbas ecclesiae sancti Dionysii). Sedenfo nennt sich Hilbuin in dem Schreiben an den Kaifer vor seiner V. S. Dionysii: domini mei Dionysii pretiosi ac sociorum eius matricularius vestraeque imperiali dominationi in omnibus devotissimus (Migne CVI. 13 vgl. id. col. 22). Desgleichen wurde ihm, wie man annimmt, St. Médard zurückgegeben, vgl. Madillon Ann. Ben. II. 536. Leibniz 1. c. p. 412. Bouillart, Hist. de Saint Germain des Prez p. 28. Fund S. 115.

<sup>1)</sup> Sidel L. 288, freilich in verderbter und interpolirter Gestalt überliefert, wgl. Anm. S. 341 f. Dronke l. c. p. 213 no. 484. Kunstmann a. a. O. S. 74 N. 2.

<sup>3)</sup> Bgl. Fund S. 115. Sümmler I. 67. Nach V. Walae II. 11 p. 558 (propter Honorium, qui illis in partibus . . . . morabatur) würde man allerzbings zunächst das Gegentheil schließen, jedoch ist dies wohl nicht so genau zu nehmen; ungenau aber auch, wenn Sickel I. 269 den Lothar noch bis zum Juni am Hof des Baters verweilen läßt.

<sup>4)</sup> Ann. Bert.
5) Ann. Bert. V. Hlud.

10

Berwendung Hinkmar's verdankt haben 1). Jedoch nicht Alle erlangten Vergebung und Freiheit wieder. Den ehemaligen Abt Wala suchte Radbert in seinem Verbannungsorte auf. Kadbert war nämlich abermals vom Kaiser mit einer Mission betraut worden 2), welche sich auf kirchliche und klösterliche Angelegen-heiten bezog und ihn nach Burgund führte 3). Es war ein Wiedersehen, welches sehr gemischte Gefühle der Freude und der Bitterkeit begleiteten. Bergeblich wollte der Freund den Berbannten überreben, fich schuldig zu bekennen und hinfort den Bunfchen des Kaifers willfährig zu zeigen: dann hoffe er im Berein mit anderen Freunden nicht allein seine Begnadigung durch= auseten, sondern ihm selbst höhere Chren als die verlorenen in Musficht itellen au fonnen. Radbert wußte, daß er damit im eigenen Sinne des Kaisers sprach 1). Aber jener wies ein solches Ansinnen weit von sich, außer aus moralischen Gründen auch aus bem prattischen Bedenken, daß ihm aus einem Schuldbekenntniß leicht ein gefährlicher Fallstrick gedreht werden könne. So blieb er verbannt, wurde jeodch, angeblich weil man von ihm neue Aufstachelungen Lothar's befürchtete<sup>5</sup>), nach der Insel Hermoutier nahe der Loiremündung transportirt<sup>6</sup>), wo einst auch sein Bruder Abalhard die lange Zeit der Berbannung zugebracht hatte 7). Auch Helisachar mag damals noch nicht wieder auf freien Fuß gelangt sein 8).

<sup>1)</sup> Flodoard. hist. Rom. eccl. III. 1. v. Noorben, Hinfmar S. 6.
2) Sie ist, wie man annehmen muß, von der V. Walae I. 8 erwähnten (vgl. o. S. 4) zu unterscheiden.
3) V. Walae II. 10 p. 556: ubi cum non post din ab augusto directus

ob ecclesiasticarum rerum et monasticarum negotia devenissem etc.

ob ecclesiasticarum rerum et monasticarum negotia devenissem etc.

4) quod et Caesar satis optabat, si ei solummodo consensisset.

5) V. Walae II. 11 p. 558: Verebantur enim, ne consilium salutis daret eidem (sc. Honorio) vel primoribus, per quod iniquitas frangeretur et cessaret coepta virtutibus superata crudelitas.

6) Ibid. Propterea quam cito deponitur de specu praecelsa et transportatur ad Herum infra oceanum insulam, omnium terrarum ultimam....
12 p. 558—559. Ohne Zweifel bestand bamals noch das Aloster auf der Inselugi. auch ibid. c. 12 p. 559 lin. 19—20. 48—49: reliquit monachorum alvearium virtutibus mellisicatum etc.). Nach dem Chron. Aquitan. Scr. II. 252 (vgl. Ademar. III. 16. Scr. IV. 119. Piet, Recherches sur l'île de Noirmoutier p. 445 ff. Sidel II. 318 Anm. zu L. 134) ware diese zwar schon im Juni 830 von den Mönchen verlassen worden, ader sowohl die Fortseung des Jahreberichts als die Ann. Engolismenses 834 Scr. XVI. 485 (vgl. Wattenbach I3. S. 220 R. 2) ergeben, daß die 3ahl 830 in 834 zu corrigiren ist.

berichts als die Ann. Engolismenses 834 Scr. XVI. 485 (vgl. Waltenbach Is. S. 220 R. 2) ergeben, daß die Jahl 830 in 834 zu corrigiren ist.

7) Bgl. V. Walae II. 13 p. 559 R. 8 und Bd. I. S. 21. 171.

8) Ugl. Nithard. I. 4 (Walanam, Elisackar Mathfridum ceterosque qui in exilium retrusi suerant custodiae emittunt). Dümmler I. 67 R. 4 68. Meyer von Anonau S. 8. 93 R. 16. Wir hatten indessen ich mie einer Macherichten zu äußern, ob diese Angabe Nithard's, welche sich mit den Acherichten der Reichsannalen und des Astronomus von einer Amnessirung der mit dem Exil Bestraften schlecht reimt, hinsichtlich Matsrid's glaubwürdig sei. Auch Wala kehre noch vor der Empörung von 833 nach Cordie zurück, wenn auch nicht als Abt (s. Funck S. 119. Dümmler I. 70 und unten). Es könnte hier also leicht auch in Betress des selisachar ein Irrthum Nithard's parssegne. porliegen.

Bon Ingelheim begab sich der Kaiser nach dem Krongut Remiremont am Tuße der Bogesen und exholte sich dort mit Raad und Fischfang '). Im Berbft ') fand endlich die britte allgemeine Reichsversammlung dieses Jahres, ju Diebenhofen ftatt 3). Gleich dem Raiserpaar 4) selbst waren dort auch Lothar und der jüngere Ludwig 5) und neben den weltlichen Großen, wie es scheint, auch eine ansehnliche Zahl von Bischöfen zugegen 6). Auch erschien hier, wie in früheren Zeiten ungetrübten Glanzes, eine Reihe aus= wärtiger Gesandtschaften am Thron des Kaisers: nicht allein von vielen flavischen Bölkerschaften des Oftens?) und von den Dänen, welche jest die Erneuerung des Friedens erbaten und erlangten \*), fondern jelbst aus dem fernen Bagdad von dem Khalifen Abd Allah Almamun 9). Bon den drei Botschaftern, welche der Beherrscher der Gläubigen an den abendländischen Kaiser geschickt hatte, waren zwei Muselmänner, der dritte ein Christ 10). Ihre Sendung, die toftbaren Geschente, Stoffe und Spezereien ber mannigfachsten Art, welche sie überbrachten 11), erinnern an die

') V. Hlud. 46, vgl. c. 52 p. 638, Bb. I. S. 35. Wenn ber Berfasser jedoch unmittelbar hinzusügt: et filium Hlotharium in Italiam direxit, so möchte ich die Genauigkeit dieser Angabe, angesichts der Thatsache, daß Lothar wenig später zu Diedenhofen anwesend ist, bezweifeln.

2) V. Hlud.: autumni tempore. Gine Schenkung des Kaisers vom 19.

Ottober b. J. an die Aebtissin Hruthrud von Hohenburg im Elas (Sidel L. 292. Grandidier, Hist. de l'église de Strasbourg II, pièces justif. 330) ist auf Bitten seiner Gemahlin und des Senischafts Abalhard (ad deprecacionem dilecte conjugis nostre Judith auguste et Adalardi seniscalci nostri) cacionem dilecte conjugis nostre Judith auguste et Adalardi seniscalci nostri) außgestellt, welche sich also bamals in seiner Umgebung besanden. Der Außfertigungsort ist jedoch nicht überliesert. Dagegen datirt auß Diedenhosen eine Urkunde Ludwig's vom 4. November, Sidel L. 293. Martène u. Durand, Vet. script. ampl. coll. I. 86—88.

\*) Ann. Bert. V. Hlud. Thegan. 38 p. 598.

\*) Sidel L. 293, ein Privileg sür die Brüderschaft von St. Martin in Tours, ist ebenfalls durch Judith erwirkt. Auch läßt sich auß diesem Dokument auf die Anwelenheit des Kanzlers Fridugis, Abts von St. Martin, schließen (Friderius abbs. crips etiem consultu actum est ut here consumentionem

<sup>(</sup>Fridegisus abba, cujus etiam consultu actum est ut hanc confirmationem fieri statueremus).

<sup>5)</sup> Thegan.: cum filiis suis Hluthario et Hludowico. Ann. Bert.: Filii quoque eius qui adfuerant (vorher filiisque suis), worunter nach dem Jujammenhange Lothar und Ludwig im Gegenfatz gegen Pippin verstanden sind.
6) Die Urkunde Sickel L. 293, welche eine Einschränkung der Jurisdistition des Erzbischofs von Tours zu Gunsten des Klosters St. Martin enthält, ist mit Justimmung der Bischöfe erlassen (simul et hortatu atque interventu venerabilium nostrorum ad hoc persiciendum commoniti, vgl. Sickel I. 66 N. 5).

venerabilium nostrorum ad hoc pernciendum commoniu, vgi. Sinei I. 00 A. 03.

7) Ann. Bert.

8) Ibid. Dümmler I. 263 R. 57.

9) Ann. Bert. V. Hlud. 46. Ann. Xant. Scr. II. 225. Dümmler I. 68.

10) V. Hlud.

11) V. Hlud.: adferentes suae grandia munera patriae, odorum scilicet diversa genera et pannorum. — In der späteren Bearbeitung von Raban's Wert de laudidus sanctae crucis (die ursprüngliche Absassing fällt schon um 806, Bähr, Gesch. der Röm. Lit. im faroling. Zeitalter S. 421. Runstmann S. 41) heißt es in der Erklärung zu der den Raiser Ludwig darstellenden Figur: Nam gentes Graecorum dona pretiosissima illi deserunt, similiter

ehemaligen freundschaftlichen Beziehungen Karl's bes Großen zu Harun Arraschid 1). Beide Sofe verband der gemeinsame Gegen= satz gegen die Ommeijaden in Spanien. Ueberdies befand fich Mamun damals im Kriege mit dem griechischen Raiser Theofilos 2). Seine Gesandtschaft suchte und erlangte, wie berichtet wird 3), bei Ludwig die Erneuerung friedlicher Beziehungen. Auch mögen babei die Verhältnisse der Christen im Orient zur Sprache ge-tommen sein, um derentwillen Kaiser Karl den Verkehr mit den muhamedanischen Fürsten des Oftens, die Freundschaft Harun Arraschid's hauptsächlich gesucht und gepflegt hatte. Karl hatte bie armen Christengemeinden in Jerusalem, Alexandrien, Karthago u. s. w. durch Gelbsendungen unterftüht 4), Harun ihm den Besitz des heiligen Grabes und Jerusalems wenigstens den Namen nach überlassen b. Man darf bezweiseln, daß Ludwig denselben

et regna Persarum, nec non et caeterae gentes ipsius simul ejusque prolis latus tuendo frequentant etc. (Opp. ed. Migne I. 144).

<sup>1</sup>) Bgl. Einh. V. Caroli M. 16 p. 523. Einh. Ann. 801. 802. 807. 810 p. 190. 194. 197. Poeta Saxo 802. 807 L. IV. v. 79—81. 208—225 p. 596. 600. Chron. Moiss. 802 p. 307. Ann. Lauriss. min. 802. p. 120. Ann. Xant. 807 p. 224. Monach. Sangall. II. 8, Jaffé IV. 676 etc. Reber ben von Harun an Rarl geighentten Elephanten auch Dicuil. lib. de mensura orbis terrae rec. Parthay 7, 35 p. 55 (dum ille signt hos certissime incet ordis terrae rec. Parthey 7, 35 p. 55 (dum ille sicut dos certissime iacet, ut populi communiter regni Francorum elephantem in tempore imperatoris Karoli viderunt), vgl. Wattenbach Geschichtsquessen I<sup>3</sup>. 118.

2) Weil, Gesch. der Chalisen, II. 239 st.

3) Ann. Bert. V. Hlud. Ann. Xant. Weil a. a. D. S. 162 R. 2. 258; die arabischen Berichte gedenten dieser Gesandtschaft Mamun's eben so wenig

bie arabischen Berichte gebenken dieser Gesandtschaft Mamun's eben so wenig als der Beziehungen Harun's zu Karl.

4) Einh. V. Caroli 16. 27 p. 523. 582 f.: ob hoc maxime transmarinorum regum amicitias expetens, ut christianis sub eorum dominatu degentidus refrigerium aliquod ac relevatio proveniret; hienach Poeta Saxo L. III. v. 563 ff. V. v. 491—506 p. 591. 620—621. — Ann. Lauriss. 800. Einh. Ann. 799. Reginon. chron. 800. Chron. Moiss. cod. Anian. 801 Scr. I. 186. 187. 305. 562. In dem Commentar des Christianus Druthmar zum Matthäuß-Evangelium (dgl. Bähr S. 401 ff.) heißt es mit Bezug auf den Adpfer- oder Blutacker (C. 27. B. 7): Tunc suit in sepulturam peregrinorum, et modo idem inse locus hospitale dicitur Francorum, ubi tempore Caroli et modo idem ipse locus hospitale dicitur Francorum, ubi tempore Caroli villas habuit, concedente illo rege pro amore Caroli. Modo solummodo de villas habuit, concedente illo rege pro amore Caroli. Modo solummodo de eleemosyna christianorum vivunt et ipsi monachi et advenientes (Max. Bibl. Patr. Lugd. XV. 169). Im Jahr 870 fand der Mönd, Bernhard im Khale Josaphat bei der Kriche der heiligen Jungfrau ein Hophital für zwölf adendeländische Pilger, welches eine angeblich durch Karl d. Gr. gestistete Bücherjammlung besaß (Madillon Ann. Ben. III. 165 f. Wilsen, Gesch, der Kreuzzüge II. 358 f. Bod in Jahrd. des Bereins von Alterthumsfreunden im Kheinlande V. 86 K. 150).

1) Einh. V. Caroli 16. Poeta Saxo 802 L. IV. v. 90—91 p. 506. Ann. Quedlindurg. 802 Scr. III. 40 (vgl. Forschungen z. D. Gesch. I. 307). — Alcuin. epist. no 159, Jassé VI. 596. Ann. Lauriss. Einh. Ann. Regino 800. Chron. Moiss. cod. Anian. 801 p. 188. 189. 305. 562. Ann. Altahens. mai. 800 Scr. XX. 783 R. 54. V. S. Willelmi 16, Madillon A. S. o. S. Ben. IVa. 80. Hissofilisch der Korm der Unterwerfung, durch Lebersendung von Schlässel.

dinfictlich der Form der Unterwerfung, durch Lebersendung von Schlüffeln und Fahne (ähnlich wie bei Rom) vgl. Waig III. 167 N. 1. 169. Ju ben bekannten Stellen, welche den fortgesetzen Berkehr des Patriarchen von Jerussalem mit Karl bezeugen, kommt jest auch Ann. Maximinian. 803, Compte-

behauptete. Der Mönch von St. Gallen versichert zwar 1), daß noch zu den Zeiten Ludwig's des Deutschen jeder Grundeigen= thumer im oftfrankischen Reich einen Schof von einem Denar von der Sufe für die Befreiung der Chriften im gelobten Lande entrichtet habe, welche den Schutz dieses Königs in Erinnerung an die frühere Herrschaft seines Großvaters und Vaters angerufen hätten. Indeffen hat dies Zeugniß wenig Gewicht. Als Ludwig die Kaiferherrschaft antrat, war Jerusalem von den Un= gläubigen zerftort worden und eine große Berfolgung über die Chriftenheit im Orient gekommen 2). Immerhin werden wir jedoch voraussezen dürfen, daß die Lage der letzteren dem frommen Kürsten lebhafte Theilnahme einflößte, wie denn bereits erwähnt worden ift's), daß die Congregation auf dem Delberge mit ihm in Berbindung blieb.

Auch Graf Bernhard, der sich seit seiner Flucht in der fpanischen Mart aufgehalten, fand fich in Diedenhofen ein. Obwohl die wider ihn vorgebrachte Anschuldigung des Chebruchs mit der Raiferin eigentlich bereits durch Judith's Rechtfertigungseid erledigt war, bat er den Kaiser dennoch um Erlaubniß, dem Gegner, der ihn dieses Berbrechens zu zeihen wage, im Zwei-kampf gegenübertreten zu dürfen. Da indessen abermals kein Ankläger auftrat, reinigte auch er sich vor dem Kaiser und dessen anwesenden Söhnen durch einen Gid 4). — Pippin, der vom Bater nach Diedenhofen beschieden war 5), entzog sich dieser Vor-Ladung. Noch nach der Abreise Lothar's und Ludwig's, welche in ihre Reiche zurückkehrten 6), wartete der Kaiser dort vergeblich auf

rendu des séances de la commission royale d'histoire T. VIII (Bruxelles 1844) p. 186, vgl. Ann. Iuvav. mai. 803 Scr. I. 87. Waiß in Nachrichten von der K. Ges. der Wissenschaften zu Göttingen. 1871. no 11 S. 318.

1) Monach. Sangall. II. 9, Jaffé IV. 679: Ad huius rei testimonium totam ciedo Germaniam; quae temporibus glorioisssimi patris vestri (Karl'3 hea Kissen) Hudowici de singulis de propagassionum laculium ciambas bes Diden) Hludowici de singulis huobis possessionum legalium singulos denarios reddere compulsa est, qui darentur ad redemptionem christianorum terram repromissionis incolentium, hoc pro antiqua dominatione atavi vestri Karoli avique vestri Hludowici ab eo miserabiliter implorantium. Dummler I. 858 bezieht bies nur auf bie koniglichen gandereien, nach ber Lesart poss. regalium ft. legalium.

<sup>2)</sup> Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. 814 Scr. I. 122: Eo tempore Hierusolima vastata est a Persis et persecutionem magnam in orientalibus partibus christiani habebant, vgl. 25. I. S. 31.

<sup>3)</sup> Bb. I. S. 255.
4) Ann. Bert. Thegan. V. Hlud. — Die Angabe ber Ann. Xant. 831 p. 225: Mense Octobri venit ad imperatorem Pippinus rex Aequitaniae et Bernhardus comes Barcenonae civitatis, qui infideles deputabantur, ac fidem iuraverunt steht offenbar an unvichtiger Stelle und ift auf die Borladung

Pippin's und Bernhard's nach Jouac im Oktober 832 zu beziehen (i. unten).

5) V. Hud.

6) Ann. Bert.: Filii quoque eius, qui adfuerant, ad sua remearunt, bgl. 832 p. 425 lin. 11. Es ift unrichtig, wenn Perk (Leg. I. 359) und Boretius (Capitularien im Langobarbenreich S. 158) sagen, daß Lothar im Sommer 831 nach Italien gegangen sei und dort die zum Frühling 832 berweilt habe.

ihn. Er sandte mehrere Boten an ihn ab, um ihn zum Kommen aufzufordern, und Pippin versprach auch zu erscheinen, saumte jedoch mit der Erfüllung diefer Zusage 1). Endlich begab fich der Kaiser nach Achen, wo er nach Martini zum Winterausenthalt eintras <sup>2</sup>). Hier erschien wenige Tage vor Weihnachten endlich auch Pippin <sup>3</sup>). Aber der ungnädige Empfang, welchen er fand <sup>4</sup>), beleidigte den jungen König nicht allein, sondern schien auch die Beforgniffe, welche ihn bisher ferngehalten hatten, ju rechtfertigen. Wider seinen Willen und, wie er fürchtete, zu bosem 3weck festgehalten 5), entfloh er heimlich und in haft mit geringem Gefolge am Abend por dem Allerkindleintage 6) (27. Dezember) wieder nach Aguitanien 7).

bestätigen seine Anwesenheit in Achen im Februar und März 832.

\*) Ann. Bert. vgl. V. Hlud.

\*) Ann. Bert.: quem domnus imperator propter inobedientiam illius non tam benigne suscepit quam antea solitus fuerat.

<sup>1)</sup> Ann. Bert. p. 424—425. V. Hlud. 2) Ann. Bert. p. 425. V. Hlud. Unter dem 4. November 831 urfundet Ludwig, wie wir sahen, noch in Diebenhofen. Die Diplome Sickel L 294—296

Pippinus, quod a patre non fuerat honorifice susceptus.

5) V. Hlud.: Imperator autem volens et hanc inoboedientiam plurimamque in eo castigare morum insolentiam, secum eum morari iussit et usque natalem Domini secum Aquis tenuit. Sed ille ultra suum se velle teneri

<sup>6)</sup> Ann. Bert. 832 p. 425: in vigilia Innocentium prima noctis hora (b. i. am 27. Dezember, nach der damals noch gebräuchlichen römischen Stundenseintheilung gegen 4 Uhr Nachmittags).
7) Ann. Bert. 832, vgl. auch weiter unten p. 426 lin. 5—6 (inter cetera

increpavit eum, cur de eius praesentia sine licentia aufugisset). V. Hlud. Ann. Xant.

Die Beftrebungen der Kaiserin Judith richteten, wie wir schon früher bemerkt haben 1), ihre Spite nicht gegen Lothar. Trots aller wiederholten Untreue Lothar's ift Judith vielmehr nach der zähen Art der Frauen2) immer von Neuem auf den Gedanken zurudgekommen, denfelben zum Werkzeuge ihrer Plane 311 machen. Mochte es nun Borliebe für Lothar's Person oder Bertrauen auf seine größere Macht ober die Rücksicht auf seine besonderen Ansprüche als Erstgeborener und auf die Thronfolge= atte von 817, deren Rern auf diese Weise am ehesten unangetaftet bleiben konnte, oder endlich alles dies gusammen fein, was fie gu Diefer Politik bestimmte: Lothar follte nach ihren Absichten die Stüte ihres Sohnes werden und deshalb in deffen Begunftigung seinen eigenen Bortheil finden. Zum Opfer ihrer Plane erkor fie ihre jüngeren Stiefsohne. Die Erwägung, daß diese beiden Könige ohnehin verhältnißmäßig dürftig ausgestattet worden waren, hielt fie davon eben so wenig zurück als die Rücksicht darauf, daß der jüngere Ludwig mit ihrer Schwester in friedlicher Che verbunden war's). Pippin hatte sie am schwersten gekränkt 1). Unter seinen Auspizien waren fie und ihre Brüder in aquitanische Klöster gesperrt worden. Da er außerdem wohl der Schwächere war, follte mit seiner Beraubung der Anfang gemacht werden 5). Bippin kannte oder ahnte seine Lage also wohl, als er sich der Ladung des Baters nach Diedenhofen entzog und fich schleuniaft

<sup>1)</sup> Bb. I. S. 201. 392.

<sup>9)</sup> Bgl. Arohn, Ludwig der Deutsche (Saarbrücken 1872) S. 12.
3) Bgl. Bb. I. S. 297. Einen hervorragenden Einfluß auf den Gemahl scheint die Königin hemma allerdings nicht befessen zu haben (Dümmler I. 861).
4) Bgl. Dümmler I. 71. Man erkennt auch unter diesem Gesichtsbunkt. wie wenig mahricheinlich es ift, daß im Februar 831 unter Jubith's Einflug ein Reichstheilungsgefet zu Stande gekommen fei, in welchem Pippin's Reich erweitert war.

<sup>3)</sup> Bgl. Fund S. 117. Dümmler I. 68 N. 8, ber bie Stelle Agobard's, lib. apologet. 2 p. 62 anführt: cujus (ber Kaiferin) instigationibus mutata est mens rectoris et coepit duris cornibus ventilare filios et conturbare populos.

bavonmachte, da der Empfang, den er in Achen fand, seine Besoranisse bestätigte und schärfte. Von kaiserlicher Seite wird der König beschuldigt, unter dem Einfluß schlechter Rathgeber 1) von Reuem auf Hochverrath und Abfall gefonnen zu haben 2). Hauptfächlich warf man auf ben Grafen Bernhard Berbacht, welchen Judith kluger Weise nicht wieder zu seiner ehemaligen Macht hatte gelangen laffen 3) und der fich damals in Aquitanien aufhielt . Insbesondere bezeichnet ber Reichsannalift den berechtigten Born bes Raifers über die eigenmächtige Entfernung des Sohnes von seinem Hofe als Grund der Magregeln, welche gegen diefen beschloffen murben 5). Allein diefer Sofhiftoriograph, welcher seit dem Wendepunkt im Jahr 830 die Fortführung der Reichsjahrbücher übernahm, steht seinen Vorgängern in jeder Beziehung weit nach. Wie sein Stil barbarischer 6), ift feine Dentweise beschränkter, seine Darstellung höfischer und unaufrichtiger. In Wahrheit werden Pippin's Flucht aus Achen und die ihn an-geblich beherrschenden bosen Einflüsse eher den Vorwand als den Anlaß zu den wider ihn eingeschlagenen Schritten geboten haben. Ging der König und seine Umgebung wirklich mit dem Gedanken einer abermaligen Empörung um 1), so war ihm derselbe durch die Nothwehr eingegeben.

Bei der Berathung über die Bippin gegenüber zu ergreifenden Magregeln, zu welcher der Kaifer seine Rathe aus allen Theilen des Reichs berief, wurde beschlossen, die nächste allgemeine Heer-versammlung nach Orleans, an die Grenze des aquitanischen Königreichs zu berufen. Auf dieser sollte der König der Aquitanier sein Urtheil empfangen, Lothar aber aufgefordert werden, von Italien aus dorthin zu kommen, der Baiernkönig Ludwig schon in Achen zum Kaiser stoßen und sich mit diesem zusammen nach Orleans begeben — beide ohne Zweifel mit ihren Heeren.

2) V. Hlud. c. 46 p. 634 lin. 43. c. 47, vgl. Thegan. 41 p. 598. Ann.

5) Ann. Bert. 832 p. 425: At domnus imperator graviter inde commotus est, nunquam aestimans filio suo talia debere contingere aut patris praesentiam fugere.

eius commotionem patri facere voluisset.

<sup>1)</sup> V. Hlud. 47 p. 635: Sed considerans imperator quorumdam malorum consilia hominum filii animos tam minis quam promissionibus ad deteriora pervertere festinantium.

Xant. 831 p. 225.

\*) Fund © 116. Dümmler I. 68.

\*) V. Hlud. 47: maximeque Bernhardum verens, cuius consilio uti tunc Pippinus dicebatur, qui et ipse tunc in Aquitania morabatur (vgl. Ann. Xant. 831). Auch einen schädlichen Einfluß Wala's, welcher nach hermoutier transportirt worben war, auf Pippin foll man befürchtet haben (V. Walae II. 13. Scr. II. 559).

<sup>6)</sup> Wiederholt (p. 424 R. 6. 7. 425 R. 10 etc.) fieht fich Bert gur Erläuterung seines Latein genothigt, von bessen barbarischer Beschaffenheit auch bie in der vorigen Note ausgehobene Stelle einen Begriff giedt. In Betreff absichtlicher Berhüllungen des Bersasser vol. auch Dummler I. 72 N. 22, Wattendach I<sup>3</sup>. 156 ("der Herr Kaiser erscheint stets in seinem Rechte").

1) Bgl. auch Thegan. 41 p. 598: auchtum est, quod Pippinus filius

Schon war Alles sestgestellt, die Boten, welche das Ausgebot zu verkündigen hatten, nach allen Seiten entsandt 1), als dem Kaiser nach dem Ostersest. (24. März) die überraschende Kunde zukam, daß sein Sohn Ludwig sich in ossenem Ausstande befinde 3). Bielleicht war es das Gesühl der Solidarität mit Pippin, unter bessen Antried der Baiernkönig handelte. Rahe genug lag die Besorgniß, daß nach dem Bruder die Reihe an ihn selber kommen möchte. Jedenfalls mußte er darauf bedacht sein, sich sein Reich gegenüber der lauernden Politik der Kaiserin zu sichern 1), und ein natürlicher politischer Instinkt wies ihn darauf hin, dasselbe wo möglich über alle rein deutschen Stämme, über Sachsen, Thüringen, Ostsranken, Alamannien bis an den Rhein und jenseits desselben über das Elsaß auszudehnen 5). Jedoch war der Gedanke der Empörung nicht allein, vielleicht nicht einmal zunächst in seinem Haupte entsprungen. Thegan wälzt die Urheberschaft seiner Tendenz gemäß auf Lothar 6), während doch kaum ein unmittelbares Interess Interess gehabt haben könnte. Der Reichsannalist sührt das

<sup>1)</sup> Ann. Bert. l. c. bgl. auch p. 426 lin. 2 (denuo) und V. Hlud. 47 p. 634—635.

<sup>\*)</sup> Thegan. 39 p. 598: post pascha. V. Hlud. 47 p. 634: Hiemis sane rigore transacto et vernali successu reducto. Weber von Anonau, Rithard S. 182 hat erkannt, daß der Astronom in c. 61 p. 645 Züge auß der damaligen Empörung des jüngeren Ludwig in die Darstellung seines späteren Aufstandes (838—839) verwoden hat. Dahin gehören auch die Worte: Quod cum imperatori delatum esset, in transactam festivitatem paschalem disferendum iudicavit. Qua peracta, nequaquam procrastinandum in talibus ratus etc., insofern allerdings mit Thegan in Widerspruch, als der Kaiser hienach die betreffende Nachricht schon der Ostern erhalten haben müßte. Die Kunde von der zweiten Empörung Ludwigs empfing der Kaiser aber erst im Spätzherds (1888) (1. unten).

Unter dem 28. März stellt der Kaiser noch in Achen eine Schenkung an das Kloster Kempten aus (Sickel L. 296. Mon. Boica. XXXIa. 61 f. no 26. vgl. Waiz IV. 99 N. 4. 5. Sickel Anm. S. 344), während der jüngere Ludwig am 27. noch in seiner Pfalz Oetting am Inn urkundet (Böhmer no 724. Sickel, Beitr. z. Dipl. II. 162 f. no 5. Kleimayrn, Judavia D. A. S. 81 82 no 27. Dümmler I. 69 N. 10).

<sup>3)</sup> Ann. Bert. Thegan. 39. V. Hlud. 47 (hier sehr kurz, vogl. Meyer von Knonau a. a. D. Dümmler I. 69 N. 9). 61. Bgl. auch Ann. Xant. p. 225 Enhard. Fuld. Ann. p. 360 sowie die Hersfelder Jahrbücher (Ann. Hildesheim. Quedlindurg Weissemburg. Lambert. Ottenburan. Altahens, mai.) Scr. III. 44—45. V. 3.. XX. 784.

<sup>4)</sup> Bgl. Fund S. 117. Dümmler I. 69-70.

<sup>5)</sup> Bat. Ann. Bert, und später Prudent. Trec. Ann. 838. 840 p. 432 lin. 2—4. 436 lin. 41—42. Nithard. I. 6 p. 654 lin. 22—23; hienach, fast wörtzlich ebenso, V. Hlud. 61 p. 645 lin. 6—7. Dümmler I. 70.

<sup>6)</sup> c. 39: cum consilio Hlutharii. 40: Hlutharius . . . . postulans patrem, ut semetipsum purificare licuisset, quod nec per voluntatem eius nec per exhortationem eius frater ullam molestiam patri fecisset: et quam verum hoc sit, nonnullis est cognitum, vgl. Forjchungen X. 341. Auch Muratori, Annali d'Italia VII (Milano 1819) p. 457 und Funct S. 263 R. 3 ziehen die Begründung dieser Beschülbigung Lothars in Zweisel.

Unternehmen hauptfächlich auf die Machinationen Matfrid's zurück'1), bessen Sinn auch die neuerlich wieder erfahrene außer= ordentliche Milde des Kaisers nicht zu ändern vermocht hatte, da er den Verlust seiner Grafschaft und seines alten Einflusses nicht verschmerzen konnte. Auch andere Grafen und Vassallen des Kaisers sowie solche des jungen Karl aus Alamannien hatten sich bem Baierntönig angeschlossen. Sie bestärkten denselben in der Hoffnung, ganz Ostfranken und Sachsen mit sich fortzureißen <sup>2</sup>). Alles Bolt in Baiern, sogar die Knechte, welche in der Regel vom Heerdienst ausgeschlossen waren <sup>3</sup>), berief König Ludwig unter die Waffen und icheute fich felbst nicht, die Bulfe ber benachbarten Slavenstämme in Anspruch zu nehmen 1). So fiel ex zunächst verwüstend und plündernd in das Reich seines Stief= bruders Karl, in Alamannien ein, dessen gesammte Bevölkerung ihm den Treueid leiften mußte, und schon ftand er im Begriff in Oftfranken einzubrechen 5).

Unter diesen Umständen sah sich der Kaiser natürlich genöthigt, seine ursprünglichen Plane abzuändern. Statt nach Orleans berief er nun vielmehr schleunigst die Franken von beiden Ufern des Rheins sowie die Sachsen auf den 18. April zur Beerversammlung nach Mainz 6). Sein Aufgebot fand bereitwilligen Gehorfam. Un dem bestimmten Tage, an deffen Abend eine Mondfinfternif

hang gestanden habe, wofür jedoch keinerlei Beweis und auch kaum die Wahr= scheinlichkeit spricht (vgl. unten).

<sup>1)</sup> Ann. Bert.: Et hoc maxime Mathfridus dolose meditatus et machinatus est. Dümmler I. 69.

<sup>2)</sup> Ann. Bert.: vanis pollicitationibus spem suam habens intentam, quia hoc illi a suis promissum est necnon et ab aliis qui cum eo erant comitibus et vasallis domni imperatoris et Caroli, ut omnes australes Franci (wohl im weiteren Sinne auch auf Thüringer und Mamannen zu bezießen, wie lin. 20) et Saxones ei auxilium ferre deberent . . . . und nachher: plerique eorum, qui cum illo erant ad domnum imperatorem regressi sunt — filiumque suum, qui taliter seductus fuerat — neque aliis ad hoc conseniret. Unter den abtrünnigen Großen des Kaisers sind wohl ebenfalls vorgugdweise oftfrantische, thüringiche und sächsiche zu vermuthen, vgl. häter Prudent. Trec. Ann. 839 p. 432 lin. 43—44; Nithard. I. 8 p. 655 lin. 23; banach V. Hlud. 62 p. 646 lin. 12—13. Dümmler I. 69. 127.
Sicel I. 90 hält für möglich, daß auch der damalige Rücktritt des kaiser- lichen Kanzlers Fridugis mit dem Auffiande des jüngeren Ludwig im Zusamen-

<sup>3)</sup> Wait IV. 454 R. 3. Roth, Beneficialmejen S. 404. Dummler I. 69 R. 11. In Sachsen wurden allerdings auch die Liten jum Kriegsdienst heran-gezogen, Wais a. a. D. N. 2, Fund S. 117. 263 R. 2.

<sup>4)</sup> Ann. Bert.: et (cum) Sclavis, quos ad se vocare poterat. Dummler I. 69 versteht bies bon ben unterworfenen Slaven aus ben öftlichen Marken. Bielleicht darf man auch an die vereinzelten Wenden in Thuringen und Heffen und an die Dain- und Rednitmenden, welche das Christenthum angenommen hatten, benten.

<sup>5)</sup> Ann. Bert. (unitar ift hier bas ingredi velle), vgl. Thegan. 39. 40. V. Hlud. 77.

<sup>6)</sup> Ann. Bert. vgl. Thegan. 39. V. Hlud. 47, 61. Ann. Xant.

eintrat 1), fand er bei Mainz das versammelte Heervolk 2). Schon am nächsten Tage (19. April) überschritt er mit seinem starken fränklich = sächsischen Heere den Rhein und Main und schlug bei dem Krongut Tribur sein Lager auf 3). Unterdessen war auch Ludwig der Sohn gegen den Mittelrhein vorgedrungen und lagerte nur einen Tagemarsch südlich von dem Bater in der Nähe des Klosters Lorsch zu Langobardenheim (Lampertsheim), schräg gegenüber Worms 4). Da er jedoch erkennen

2) Ann. Bert.: Hoc audientes, omnes alacriter ad domnum imperatorem venire festinaverunt, ei in omnibus auxilium praebere cupientes.... Domnus imperator cum Maguntiam venit, ubi et ad placitum, quod eis constituerat, omnis populus occurrit — cum tanta fidelium copia. Thegan. 39. Ann. Xant., wo ber Ausenthalt bes Raisers zu Mainz jedoch ungenau in die Sommerszeit berlegt wird (aestivo tempore).

Sommerszeit verlegt wird (aestivo tempore).

In einem Schreiben an einen Königsboten, welches in dies Jahr zu gehören icheint (epist. no 18, Jakfé IV. 455 f.), fagt Einhard, seine Leute in istis partidus (d. h. wohl die Stiftsvassallallen einer seiner Abteien in der Rähe der Meeresküste, St. Bavon in Gent, Blandigny, St. Servactius in Maastricht) hätten, als der Kaiser nach Baiern (?) und darauf nach Orléans gezogen, auf bessen eigenen Besehl der Küstenwacht obgelegen und dürsten mithin wegen ihres Richterscheinens billigerweise nicht zur Jahlung des Heerbanns herangezogen werben. Er bittet den Missus, die Sache demnach dis zur Ankunst des Kaisers, welchen er an den von ihm ertheilten Besehl zu erinnern gedenke, auf sich beruhen zu lassen, voll. Waih IV. 521 R. l. Die Lücke in den Worten: quando ille . . . . . am profectus est, sed etiam quando Aurelianos perrexit ergänzt nämlich Jassé l. c. n. 3, wie auch schon Teulet Einh. Opp. II. 34 R. 1, vermuthungsweise durch: in Baioariam. Vielleicht stand auch: Moguntiam.

3) Ann. Bert: mox in crastinum cum valida Francorum et Saxonum manu Rheno et Moin sluminibus transitis, circa Triburim villam castra me-

3) Ann. Bert.: mox in crastinum cum valida Francorum et Saxonum manu Rheno et Moin fluminibus transitis, circa Triburim villam castra metatus est, vgl. auch lin. 33—34, und über Tribur als Krongut die Urt. Lubwigs des Deutschen Böhmer no. 729, Chron. Lauresham. Scr. XXI. 364. Hierber gehört serner (vgl. oben S. 17 Ann. 2) V. Hlud. 61 p. 645 lin. 9—10: cum multis viribus Hrenum quidem Mogontiamque transiit et Triburis venit. Jedoch stedt in Mogontiamque augenscheinlich ein Fehler, der leicht durch unrichtige Ausschlied nur Abbrediatur entstehen konnte: es wird zu lesen sein Mogonumque oder Mogumque. Die Form Mogonus sindet sich, wenngleich selten (Förstemann, Altbeutsches Kamenbuch II. 1107); sonst kommt der Main in der V. Hlud. nirgends vor, Mainz als Mogontiacum (c. 40 p. 629 lin. 36), Mogontiaca civitas (c. 62 p. 647 lin. 6), Mogontia (c. 63 p. 647 lin. 13).

Wenn ber Berf. bagegen an ber angeführten Stelle fortfährt: ibique aliquandiu ob colligendum consedit exercitum. Quo coacto etc., so ift eszweifelshaft, ob man bavon hier ebenfalls Gebrauch machen barf. Die Bereinigung bes taiferlichen heeres scheint bereits in Mainz stattgefunden zu haben (vgl.

aud Thegan. 39.

4) Ann. Bert.: Ludoicus vero, filius eius, iuxta Wormatiam in villa quae vocatur Langbardheim cum suo exercitu residebat. Ann. Hildesheim. Scr. III. 44: Ludowicus filius imperatoris... coniurationem fecit contra patrem suum apud Longobardonheim; ähnlich Ann. Altah. mai. Scr. XX. 784.

Thegan. 39: et venit usque ad monasterium sancti Nazarii, et modico tem-

<sup>1)</sup> Ann. Bert.: Quo etiam tempore eclipsis lunae 14. Kalend. Maii post solis occasum facta est, bgl. Ann. Xant.: Mense Aprili eclipsis lunae fuit; ebenjo append. p. 236. In ben Ann. Enhard. Fuld. p. 360 wird dagegen eine Mondfinsterniß vom 4. Juni erwähnt, boch steht die Lesart nicht fest. Petrus bibliothecarius (833 Scr. I. 417) hat auch 13. Kalend. Maii (bgl. Herimann. Aug. chron. Scr. V. 103).

20

mußte, daß es eitele Borspiegelungen gewesen waren, wenn man ihm den Zutritt der rechtscheinischen Franken und der Sachsen in Aussicht gestellt hatte; da er sah, daß vielmehr die große Mehrzahl auch dieser Stämme dem Kaiser treu geblieben war und die Streitkräfte, mit welchen dieser gegen ihn anrückte, den seinigen weit überlegen waren, so gab er die augenblickliche Durchführung seiner weitgreifenden Plane auf 1). Er entwich so schnell als möglich auf demselben Wege, auf welchem er gekommen war, durch Alamannien nach Baiern zu, wo er hoffen mochte noch Widerstand leisten zu können 2). Der größte Theil der= noch Widerstand leiften zu können 2). Der größte Theil ber-jenigen, welche zu ihm abgefallen waren, trat jedoch wieder zum Raiser über, der dem Sohne langsam, ohne ihn eigentlich zu ver= folgen, nachrückte. Die Gegend um Worms, von wo jener auf= gebrochen war, fand er verwüftet 3). Hierauf drang das taifer= liche Heer in Alamannien ein; im Mai 4) stand Kaiser Ludwig am Grenzsluß zwischen Alamannien und Baiern 5), dem Lech, bei Augsburg 6). Es war dieselbe Straße, welche einst (im J. 787) Karl gegen Tassilo gezogen war, die nämliche Stelle, wo der

1) Ann. Bert.: Cumque Ludoicus patrem suum cum tanta fidelium copia Rhenum transisse cognovit, minorata est eius audacia et expetitae iniustae potentiae spes ablata est. Ann. Xant., welche nach ben oben citirten Worten

fortfahren: et non potuit.

3) Jedoch trug er, wie der Reichsannalist ruhmt, auch diesen schwerzlichen Anblick mit der ihm eigenen Geduld (quae omnia, sicut ei mos est, patienter tulit).

4) Enhárd. Fuld. Ann.

5) Egl. Einh. V. Caroli 11 p. 519 (ad Lechum amnem . . . . is fluvius \*\*Sgi. Ehnh. V. Caroli II p. 519 (ad Lechum amnem .... is nuvus Baioarios ab Alamannis dividit); hiernady (i. meine Differtation über bieselben p. 49) Einh. Ann. 787 p. 173. Poeta Saxo L. II. v. 818 ff. p. 568. — Ann. Naz. cont. 787 Scr. I. 43. Waig V. 168 N. 2.

\*\*O Ann. Bert. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Xant., vgl. audy Thegan. l. c. Ann. Altahens. mai. Scr. XX. 784, unter ber faligen Jahresjahl 836: Ludovicus imperator cum exercitu ad Lehc contra filium Ludovicum.

pore ibi residens, usque dum pater eius Magontiam veniens et coadunato exercitu secutus est eum. Ann. Xant.: obviam venit ei filius eius Lodewicus rex Beguariae, rebellare paratus contra patrem. Die Angabe Thegans ist mit bersenigen der Annalen nicht unvereindar, da Lampertheim und Korfc nahe bei einander liegen und auch letzteres von König Ludwig besetzt gewesen sein wird, vgl. M. G. Scr. I. 425 N. 11. Fund S. 118. Dümmler I. 69 N. 12. 70. Webekind, Roten II. 443 N. 652. Fall, Gesch. des ehemal. Rlosters Korsch S. 32. 162 N. 47.

<sup>2)</sup> Ann. Bert.: nec mora, cum suis hominibus Baioariam per eamdem viam qua venerat festinanter reversus est. Ann. Xant.: sed fugiens abscessit. Thegan. 39: Filius vero eius supradictus revertens domum, et expectavit adventum patris et voluit se defendere.

Da ein anderer Aufenthalt Ludwigs des Frommen in Augsdurg nicht bekannt ist, so verlegt Stälin, Wirtemberg, Gelch. I. 253 R. 1 (vgl. S. 239 und
Dümmler I. 70 R. 14) hierher die Rachricht der Vita S. Regińswindis (A.
S. Boll. Jul. IV. 92 f.), daß Ludwig, als er apud Vindelicensem urbem,
quam Augustam vocant, fortuito consedit, dem Grasen Ernst von der böhmischen Mark das Kammergut Laufen geschenkt habe. Hienach müßte der
mächtige Markgraf (Dümmler, De Bohemiae condicione p. 25 f. Gesch. d.
Oster. R. I. 328) dem Kaiser der Aufstande des Baternsönigs treu geklichen fair Andesen ist die gebeckte Vita aus von dem 11. Verkunden blieben fein. Indeffen ift bie gedachte Vita erft nach bem 11. Jahrhundert

Baiernherzog sich dem großen Frankenkönige unterworfen hatte 1). Bon seinem Bater auf die Heerversammlung auf dem Lechfelde beschieden 2), konnte sich der jüngere Ludwig dieser Vorladung nicht entziehen. Auch war der Empfang, welchen er fand, gnädig genug; er tam mit einem nicht eben scharfen Berweise babon 3). Außerdem mußte er, ähnlich wie vordem Lothar in Rimwegen 4), mit einem Eide Besserung für die Zukunft geloben 5). Reich durfte er aber behalten und schon nach wenigen Tagen 6) in Frieden in daffelbe heimkehren?). Darauf entließ der Kaifer fein Heer 8) und begab fich durch Oftfranken nach Salz 2), wo er mit der Kaiserin zusammentraf 10). Möglicherweise hat er bei biefer Reise einen Umweg über Fulda genommen; denn damals mag es geschehen sein, daß ihm Abt Raban dort im Kloster seinen Commentar zu den Büchern der Könige überreichte 11).

1) Abel, Rarl b. Gr. 1. 494 ff.

3) Ann. Bert., bom Raijer: ac solita pietate, quae contra se facta fuerant, omnia illi indulsit. V. Hlud. 61: increpatus ab eo — At imperator, consueta et sibi semper amica utens mansuetudine, et filio indulsit et eum verbis primum, ut dignum fuit, paululum asperis increpavit, post autem lenioribus demultum. — Thegan l. c. schilbert, seinen Tenbenzen, aber schwerlich per Bahrheit entiprechend, die Berjöhnung der beiden Ludwige als eine herzimige: quem benigne suscipiens, habuerunt colloquium pacificum, et non post multos dies cum magno amore diviserunt se, vgl. Forschungen X. 341.

') Bergl. Thegan. 37 p. 598, Dümmler I. 70 und oben Bb. I. S. 362.

') Ann. Bert.: Qui tamen iureiurando promisit, ne ultra talia perpetraret neque aliis ad hoc consentiret, vgl. V. Hlud. 61: male se egisse confessus errodetummene se perperam geste professus est

confessus emendaturumque se perperam gesta professus est.

9) Thegan (fithe oben Ann. 3).

7) Ann. Bert.: Peracto itaque placito, filium suum cum pace Baioariam redire permisit. Ann. Xant.: et in pace dimissus est. Thegan: Filius domi sedebat. V. Hlud. 61: eum . . . in regno reliquid (in c. 47 p. 634 nur ganz

durz und allgemein: insurgentia sedavit).

Ouihmann, Die älteste Gesch, der Baiern bis zum J. 911 S. 343 hält sür wahrscheinlich, daß König Ludwig bei seiner Unterwerfung zu Augsburg auf Alamannien verzichtet habe (ähnlich auch schon Stälin I. 258. Dümmler I. 70). Indessen berichtet weber irgend eine Quelle von einem solchen ausbrudlichen Bergicht, noch ift vorauszusegen, bag er erforberlich gewesen mare.

9) Ann. Bert.
9) Ibid.: ipse per Austriam ad Salz venit. Neber bie Lage biefer Pfalz
Bb. I. S. 267 Ann. 7. — Thegan. 39: et pater reversus est in Franciam. V. Hlud. 47: continuo rediit. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Xant.

geschrieben und märchenhaft (Stälin a. a. O. S. 238 f. Wattenbach 1.8 218 R. 4. Rotthaft v. 2661) 4. Potthaft p. 866).

<sup>2)</sup> Ann. Bert.: ibique filium suum, qui taliter seductus fuerat, ad se venire fecit — Peracto itaque placito. Thegan.: iussit eum venire ad se. Ann. Xant.: necessitate conpulsus venit ad patrem. Auch V. Hlud. 61 p. 645: ibique filius, quamquam invitus, subplex venit wirb hierer au gieben ein. Denn diese Scene wird dort zwar nach Bodman am Bodense und in die Offerzeit des Jahres 839 verlegt. Indessen ist es um so wahrscheinlicher, daß wir es auch in diesem Punkte mit einer Berwechselung zu thun haben, als unter 839 keine andere Quelle von einer solchen persönlichen Unterwerfung König Ludwigs etwas weiß (vgl. Dümmler I. 127 R. 57).

<sup>10)</sup> Ann. Bert. p. 425—426.
11) In ber Widmung seiner Auslegung ber Chronika (Opp. ed. Migne

Von Salz aus fuhr das Raiserpaar zu Schiff den Main hinab, zunächst nach Frankfurt, bann nach Maing 1). In Frankfurt hielt sich der Kaiser, wie eine Reihe von Diplomen bezeugt 2), im Hochsommer auf. Mehrere Gunftbeweise erhielt damals Abt Teutgar von hafenried an der Altmuhl. Ludwig befreite dies Klofter, welches eine ansehnliche Schaar von Monchen zu ernähren hatte, aber außerordentlich arm war, von allen öffentlichen Laften, auch von der Bewirthung und Beforderung durchpaffirender Gefandtichaften oder Königsboten und beschränkte seine Verpflich= tungen barauf, ihn felber oder feinen Rachfolger 3) nach Makaabe feiner Mittel allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bewirthen 4). Gin zweites Diplom 5) bestätigt demselben Abt einen Gutertausch mit dem kaiserlichen Kämmerer Tankulf 6), welchen Richard 7) dem Raiser unterbreitet hatte. Durch eine fernere Schenkung endlich wurden dem Aloster Theile des zur Beste Bingen gehörigen Aronguts überwiesen, nämlich ein Hof im Wormsgau, welcher vordem einem gewissen Rapoto gehört hatte, jedoch wegen Untreue desselben eingezogen worden war, und aukerdem Acter= und Wein= land zu Lorch im Rheingau 8). Auch einem andern Getreuen,

obtinebit. Alfo an einen Rachfolger im Raiferthum wird fortwährend ge-

III. 280) järeibt Raban an Ludwig den Deutschen: Ante annos enim aliquot rogatu Hildoini abbatis (vgl. Bb. I. S. 322 Ann. 2) in regum libros secundum sensum catholicorum patrum quatuor commentariorum libros edidi, quo s et sacratissimo genitori vestro Ludovico imperatori praesenetsacratissimo genitori vestro Ludovico imperatori praesentialiter in nostro monasterio tradidi, vgl. Kunstmann Frabanus E. 73 N. 1. Dümmler I. 855. In welchen Zeitpunkt ber hier erwähnte Bejuch Lubwigs bes Frommen in Fulda fällt, ist sonst nicht bekannt. Jedoch finden wir in Ann. Fuld. antiqu. cod. Monac. 832 Scr. III. 117\* bie verstümmelte Notiz: Hlu(odo)wi(cus) ad u.... ad f. ..., und näher als die wohl kaum glückliche Ergänzung, welche Perk verlucht: Hluodowicus imperator adventus) ad Fulden wici adventus) ad Fuldam.

wici adventus) ad Fuldam.

1) Ann. Bert. p. 426: Qui una navali itinere Maguntiam venerunt. Thegan. 40 p. 598: Cum ergo venit ad palatium Franchonovurt. —

2) Sickel L. 297 (16. Juni). 298—300 (13. Juli). 301 (17. Juli). Die Bermuthung Böhmers (Regest. Karol. 43 no 424), daß auch die erstgedachte Urkunde, eine Schenkung an Korvei, deren Text in verderbter Gestalt überzliefert ist (Wilmans I. 30 st. no 11. Sickel II. 344), möglicherweise erst in den Juli gehöre, verdient vielleicht Beachtung.

3) nodis aut illi, qui Deo annuente imperialem locum nostrum post nos oddingedien. Miss of neinen Rackfolger im Kniserthum wird fortmöhrend geschingen.

dacht; daß hier aber nicht etwa Lothar ausdrücklich als solcher in Aussicht genommen wird, hat nichts Auffallendes.

4) Sickel L. 298, vgl. Anm. II. 344—345. Büttner, Franconia II. 47—49. no 1. Beitr. zur Dipl. V. 378. Waig IV. 12 N. 1. 17 N. 5. Rett=

berg II. 361. 5) Sidel L. 299, Anm. S. 344—345. Büttner a. a. O. S. 50—51 no 2.

Rettberg a. a. D.

9) Bergl. Bd. I. S. 163 Anm. 3. 266. 333 Anm. 6.

7) Bergl. oben S. 8 Anm. 1.

9) Sidel L. 301. Bodmann, Rheingauische Alterthümer, I. 109—110, vgl. oben S. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht was dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht was dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht was dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht was dieser St. 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht was dieser die Rapoto an ber foeben niebergeschlagenen Emporung Ludwigs bes Deutschen betheiligt gewesen war.

Gebhard, bestätigte der Kaifer während seines damaligen Aufent= halts zu Frankfurt einen Gütertausch. 1). Es ist der hochange= sehene Graf des Lahngaues, welcher später in hervorragender Weise neben dem jüngeren Ludwig bei der zweiten Restauration des Kaisers mitthätig war und von Thegan mit besonderer Ber= ehrung genannt wird 2). Die ihm bezeigte Gunft bestätigt die Vor= aussetzung, daß er dem damaligen Aufftande des Baiernkonigs vollkommen fern geblieben war. In Frankfurt ober Mainz 3) traf auch Lothar am Hoflager des Vaters ein, nach Thegan um sich zu rechtfertigen und darzulegen, daß er teinen Antheil an dem rebellischen Unternehmen des Bruders habe. Boshaft set Thegan hinzu, die Wahrheit, d h. in seinem Sinne die vollkommene Unwahrheit, dieser Betheuerungen sei Einigen bekannt 4).

Der unerwartet eingetretene ernste, aber nunmehr erledigte Zwischenfall hatte die ursprünglichen Plane des Hofes für den Augenblick nothwendig in den Hintergrund gedrängt, jedoch ihr Ziel nicht verschoben. Sie blieben zunächst wider Bippin gerichtet 5) und wurden nun unverzüglich da wieder aufgenommen, wo man fie im Frühjahr hatte fallen laffen müffen. Bon Mainz aus ward von Neuem die allgemeine Heerversammlung nach Orleans, jest auf den 1. September, berufen; alle Freien sollten friegsbereit auf ihr erscheinen 6). Gegen Ende August finden wir ben Kaiser im Kloster St. Denis, für welches er bamals zwei umfassende Diplome?) erließ. Auf der Reichs= und Heeres=

<sup>1)</sup> Sidel L. 300. Ioannis, Tabularum litterarumque vet. spicileg.

p. 439 ff. no. 1.

2) Thegan. 47 p. 600: Gebaardum nobilissimum atque fidelissimum ducem; ebenjo c. 54 p. 602, vgl. Dümmler I. 99 N. 39. 463. II. 487 N. 82. Forschungen X. 344. Waiz V. 48 N. 1.

3, Nach Thegan in Frankfurt; nach ben Ann. Bert. in Mainz. Böhmer S. 53, Funct S. 119, Dümmler I. 71 N. 16 geben ber Angabe des Exferen

S. 53, Hund S. 119, Dummier 1. 71 R. 10 geven der Angade des Scheten ben Borzug.

4) Bgl. oben S. 17 Anm. 6. — Balb darauf mag Lothar wieder nach Jtalien zurückgefehrt sein (Böhmer S. 53), da er weder zu Orléans noch in Aquitanien an der Seite des Baters erscheint. Am 30. November urfundet er in Padia, Böhmer no 535. Muratori, Ant. It. V. 977—978, vgl. Sickel K. 133, dazu Aum. S. 270. Act. deperd. p. 361. Waiz IV. 15 R. 1.

5) Nach Thegan. 41 p. 598 wäre während des Aufenthalts des Kaisers in Frankfurt die Nachricht eingegangen, daß Pippin im Begriff stehe sich zu empören (Interim quo rex ibidem manedat auditum est, quod Pippinus filius eins commotionem patri facere voluisset). Indessen deburfte es eines solchen

eius commotionem patri facere voluisset). Indessen bedurste es eines solchen Anlasses in Wahrheit schwerlich, vol. oben S. 16.

6) Ann. Bert.: ubi etiam denuo annunciatum est placitum generale

Kalendas Septembris Aurelianis habendum ibique unumquemque hostem libere advenire. Die letten Worte bleiben schwierig, auch wenn man hostem nach bamaligem Sprachgebrauch (Mais IV. 463 N. 1) für Geer nimmt. Dehaisnes, Les annales de Saint-Bertin et de Saint-Vaast p. 8 schreibt jeboch: ibique unumquemque liberum hostiliter advenire, eine Lesart, welche vielleicht die Handschrift von St. Omer für sich hat und jedenfalls bei weitem verständlicher ist. Bgl. Waik, Gött. gel. Anz. 1873 S. 6—7. V. Hlud. 47 p. 684—635: conventumque publicum Aurelianis sieri iussit. Einhart. epist. 18, Jaffé IV. 455.

<sup>7)</sup> Bom 26. August, Sidel L. 302. 303.

versammlung zu Orleans 1) nahm er die herkömmlichen Jahres= geschenke in Empfang 2), welche, wie wir wiffen, den Charakter einer Kriegsfteuer hatten. Pippins Berderben war beschloffen 3); es galt, fich seiner Berson und seiner Familie zu bemächtigen, ihm fein Reich zu Gunften Rarls zu entreißen 1). Nach turzem Aufenthalt in Orleans feste der Kaifer mit seinem ansehnlichen Heere 5) über die Loire und drang in Eilmärschen bis Limoges vor 6). Abrevald in seinem Buche über die Wunder des h. Bene= bikt 7) will wissen, daß er zu diesem Zuge nach Aquitanien wider seinen Sohn aus Mißtrauen gegen die fränkischen Großen die überrheinischen Völker, Sachsen und Thüringer, Baiern und Ala= mannen, aufgeboten habe und erzählt von Berwüftung, Plünderung und Verletzung der heiligen Stätten, deren fich dies germanische Heer schuldig gemacht; noch vor dem Uebergange über die Loire hatten die Kührer einiger dieser Schaaren die Güter des Klosters St.

2) Ann. Bert. vgl. Wait IV. 91—92.

8) Die bereinzelte Rachricht bes Aftronomus, daß Pippin auf biefe Reichs-

\*\*Object of the control of the contr bie folgenben Anmerfungen).

Dümmler I. 100 R. 42 bezieht bies allerbings auf ben Bug Lubwigs bes Fr. gegen Lothar im Jahre 834, und in der That läge das an und für sich näher. Indefien scheint mir zu beachten, daß Adrevald, wie die hervorgehobenen Stellen zeigen, ausdrücklich von einem Juge des Kaisers nach Aquitanien spricht, während Ludwig bei jener Berfolgung Lothars die Loire nicht übersschit. Auch reihen sich die sogleich zu erwähnenden ähnlichen Klagen in den Mirac. S. Martialis über Berwüstungen des kaiserlichen Heeres, die sich zweisellos auf diesen Lug gegen Rippin heriehen bes kaiserlichen Heeres, die sich zweisellos

auf biefen Zug gegen Pippin beziehen, hier entsprechend an.

<sup>1)</sup> Bgl. Ann. Bert. V. Hlud. 47. Einhart. epist. l. c.: quando Aurelianos perrexit.

versammlung beschieben und auch, obwohl widerwillig, in Orleans erschienen sei, bezweiselte bereits Dümmler I. 71 N. 17, und gewiß mit Recht.

4) Bgl. V. Hlud. 47 p. 635. Ann. Xant. 832: Et inde rediens imperator ad Hispaniam (1) capere filium suum Pippinum. V. Walae II. 13 p. 559: Melanius rex (Bippin) .... super quem manus mittere decreverant. Dimmler I. 71 R. 18.

5) V. Hlud.: cum suo commeatu: Mirac. S. Martialis 19, A. S. Boll. Sun. VII. 510 (ed. noviss.): cum magno Francorum exercitu.

<sup>1)</sup> l. c. Imperator (ut dictum est) suspectos Francorum primores habens (vgl. 28b. I. S. 290. 358 Anm. 4), Germaniae populos Aquitaniam profecturus evocat, Saxones videlicet, Thoringos, Bajoarios atque Alemannos, eisque, quos virtute Francorum pater armis subegerat, regni statum in-composite committit. Illud quo animo Franci exceperint, in promptu est agnoscere. Libertate igitur Transrhenani acsi ob tutelam imperatoris adepta, vitiis sese omnemque subdidere exercitum, depraedationibus scilicet pauperum, bonorum virorum dehonestationibus, sacrorum locorum violationibus ac reliquis quae piget enumerare malis. Sed dum imperator, expeditionem in filium agens, Aquitaniam versus Ligeri fluvio propinquaret, accidit quosdam supradictorum populorum duces villulas coenobii S. Benedicti vastando attingere. Cum vero grassante praedonum saevitia quid jam pauperibus diriperent deesset, monasterio proximant, idipsum quod et in reliquis acturi locis etc.

Benott und diefes felbft angegriffen. Aehnliches berichtet die Geschichte der Wunder des h. Martial von Limoges 1) von den räuberischen Berwüstungen des Heeres, als es um Jouac und Limoges lagerte; fie klagt, daß seine Rosse weit und breit Tristen und Saaten abgeweidet hätten. In der Pfalz Jouac<sup>2</sup>), etwas nördlich von Limoges, befand sich der Kaiser zu Ansang Oktober<sup>3</sup>). Hierhin wurden König Pippin und Graf Bernhard beschieden und nun zur Untersuchung gezogen 4). Bernhard, wie es scheint, in der Führung der Waffen wohl geübt und allezeit bereit An-

In Lubwigs Umgebung befanden sich zu Jouac, nach der Erzählung der Gest. S. Conwoionis l. c., Graf Richwin von Poitiers und Bischof Rainar

bon Bannes.

<sup>1)</sup> Mirac. S. Martialis l. c.: Quodam denique tempore, residente Ludevico imperatore cum magno Francorum exercitu Geguntiaco palatio (bgl. Mon. Germ. Scr. II. 635 c), plurima circumquaque loca vicina in rapinis et praedonum pascuis, quae supradictus vastabat exercitus, vexabantur; erat enim usque ad hanc urbem Lemovicinam Francorum diffusus exercitus et circumquaque residens equis segetes et pascua depascebat. Nulla enim Sanctorum reverentia, quorum pignora urbs nostra excolit, eos ab hac populatione, licet pacifice ac religiose quasi naturaliter habeantur, frenabat.

<sup>2)</sup> Jett le Balais, Dép. Haute-Bienne, f. Sidel II. 472 (Register). Dummler - V. Hlud.: ad Jucundiacum venit palatium in territorio Lemovico situm. De Gest. S. Conwoionis I. 9: (His sermonibus exhortatus est venerabilis Conwoion perrexitque) ad palatium Lodovici imperatoris, qui tunc exercitum ducebat in provincia Aquitaniae, in territorio Limodiae, qui tunc consistebat in palatio in Cadrio monte. Mir. S. Martialis (f. bie vorherzgehende Anmerkg.). Ademar. hist. III. 16 cod. 2. Scr. IV. 119. Der Interpolator des Ademar, ein Mönch von St. Martial zu Limoges aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, spricht indessen ungenau von einer allgemeinen Reichsversamlung, welche der Kaiser in Jouac gehalten habe (Tunc Ludovicus conventum generale tenuit in palatio Jogentiaco). Er erzählt ferner, Ludwig habe dei dieser Gelegenheit die Salvatorskirche in Limoges einweihen und die Gebeine des h. Martialis erheben lassen; vol. Dümmler I. 71 R. 19, und über eine faliche Schenkungsurkunde, welche der Kaiser bei Einweihung inerrKirche in Gegenwart seiner Söhne Lothar, Pippin und Ludwig im Jahre 833 an St. Martial ertheilt haben joll, Sickel II. 420.

In Ludwigs Umgedung besanden sich zu Jouac, nach der Erzählung der situm. De Gest. S. Conwoionis I. 9: (His sermonibus exhortatus est ve-

<sup>8)</sup> Am 4. Ott. ftellt ber Raifer dafelbft eine Schenfung für feinen Baf-\*) Am 4. Oft. stellt ber Kaiser daselhst eine Schenkung für seinen Bassalen Abalbert auß, bessen Berbienste im Krieg und Frieden herborgehoben werden. (Imperialis celsitudinis moris est sibi bene servientibus beneficia oportuna largiri, quorum fidelis famulatus non solum in diversa certamina, sed etiam in reipublicae obsequio sideliter obtemperare dinoscitur. Sidel L. 304. Bouquet VI. 581 no 177.) Die Chtteit diese Diploms erscheint ungeachtet einzelner Fehler und Corretturen nicht zweiselhaft (Sidel I. 277. 343 R. 11. 371); erwirft war es durch den Kanzler Theoto (ebd. II. 447. I. 72 R. 14. 95. 96 R. 3. 97 R. 3). Auch Ademar. cod. 2 und mittelbar Ann. Kant. 831 (vgl. o. S. 13 Ann. 4) bestätigen, daß der Kaiser im Ottober zu Jouac verweilte. Fund S. 120. Dümmler I. 71 R. 19. — Böhmer, Regest. Karol. p. 197 (vgl. p. 43), läßt Pippin bereits im September zu Jouac erfceinen.

<sup>4)</sup> Ann. Bert.: Tunc filium suum Pippinum ad se vocans. V. Hlud.: Quo ventilata utriusque (sc. Pippini et Bernhardi) causa, Bernhardus quidem cum insimulare tur infidelitatis. — Ann. Xant. 831: Mense Octobri venit ad imperatorem Pippinus rex Aequitaniae et Bernhardus comes Barcenonae civitatis, qui infideles deputabantur.

schuldigungen mit ihnen niederzuschlagen 1), fand auch jetzt keinen Gegner, der sich ihm zu stellen gewagt hatte 2). Gleichwohl wurd er seiner Würden und Leben entsetzt 3) und die Leitung der spa= nischen Mark, so scheint es 4), dem Grafen Berengar von Toulouse und Brioude (in der Aubergne) 5) übertragen, einem Ber-wandten des Kaiserhauses 6), der von Thegan mit dem Ehrenprädikat des "Weisen" geschmückt wird i) und sich bald einen starken Anhang unter der dortigen gotischen Bevölkerung gewann 8). Seinen Sohn Bippin ftellte Ludwig unter anderem wegen feines unbefugten Entweichens aus Achen im vorigen Winter zur Rede 9) und verwies ihn mit Weib und Kind nach Trier, woselbst er, so lautete der Vorwand, bleiben follte, bis er Proben von Befferung ablege 10). Die wahre Absicht zeigte sich sofort. Aquitanien wurde an Karl verliehen 11), und die Großen des Landes, wenigstens insoweit sie dem Achener Hose anhingen, leisteten dem königlichen Knaben alsbald den Eid der Treue 12). Wie es scheint,

2) V. Hlud. — nec tamen usque ad congressionem probator procedere vellet.

venet.

9) Ibid.: honoribus privatus est.
4) Bergl. Hund S. 120. Dümmler I. 99. 110—111.
5) Vergl. Bb. I. S. 141 N. 2. Jur Ergänzung des dort Bemerkten ist noch auf einen Tauschvertrag zwischen dem Grafen Berengar und dem Abt Ferreolus don Brioude dom September 819, Bibl. de l'école des chartes 6.

yerreouis von Brioude vom September 819, Bibl. de l'école des chartes 6. série II. 507 f. no 4, 3u verweijen.

6) Thegan. 54 p. 602: Berengarium.. propinquum suum (sc. imperatoris). V. Hlud. 57 p. 642: Beringarii, Huronici (nicht H. Turonici) quondam comitis filii, vgl. Dümmler, Jahrbuch für vaterländische Gesch. I. (Wien 1861) S. 173 R. 13, Gesta Berengarii imp. S. 17 R. 2 und 0. Bd. I. S. 141 Anm. 2.

1) Thegan. 54: Berengarium sapientem. 58 p. 603: Berengarius, dux fidelis et sapiens, vgl. Forschungen X. 344.

a) Bergl. V. Hlud., no es später (c. 57) heißt: Sed et causa Gothorum ibidem ventilata est, quorum alii partibus Bernhardi favebant, alii autem favore ducebantur Beringarii, Huronici quondam comitis filii. Sed Berengario inmatura morte praerepto, apud Bernhardum potestas Septimaniae quam maxima remansit, und unten.

2) App. Bortin : inter cetara increparit eum cur de eius praesentie.

9) Ann. Bertin.: inter cetera increpavit eum, cur de eius praesentia sine licentia aufugisset, vgl. oben ©. 14.

sine licentia anfugisset, vgl. oben S. 14.

10) Ann. Bert.: paternoque illum affectu corripere cupiens, in Franciam ire praecepit, ut in loco, quo eum esse iniunxit, moram faceret, quousque sua emendatione patris animum mitigaret. Thegan. 41 p. 598: iussit ire filium cum uxore et liberis in Franciam. V. Hlud. 47: propter morum correctionem pravorum (e3 bezieht fich bied wohl hauptfächlich auf bad pelitische Berhalten Pippind) sub custodia privata Treverim perduci iussus. Gegen bie Beschönigungen, womit ber Astronom und die Reichsannalen bad Berschren bed Kaisers zu rechtsertigen suchen, bgl. auch Dümmler I. 72.

11) Nithard. I. 4 p. 652: Per idem tempus Aquitania Pippino dempta Karolo datur, vgl. c. 8 p. 655: quoniam olim regnum Aquitaniae Carolo donaverat. Enhard. Fuld. Ann.: Pippinum filium regno privavit.

12) Nithard. I. 4: et in eius obsequio primatus populi, qui cum patre sentiebat, iurat. Daß sämmtliche Große Aquitaniens so gesinnt waren, liegt in den einigermaßen zweibeutigen Worten nicht. Bielleicht bezieht es

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 13, sowie Nithard. II. 5 Scr. II. 657 lin. 51—52. Meher b. Knonau a. a. O. S. 12.

erfolate die Uebertragung in urkundlicher Korm. Der Astronom mindestens spricht geradezu von einer Reichstheilung, in welcher das Reich, vermuthlich mit Ausschluß Baierns, dem leitenden Grundgebanken der Kaiserin gemäß, zwischen Lothar und Karl getheilt wurde 1). Indessen Pippin wußte sich dem ihm zugedachten Schicksal zu entziehen. Mit scheinbarem Gehorsam sich dem Befehl des Baters unterwerfend 2), trat er die Reise in das Franken-reich an. Da ihm jedoch seine Bewachung ziemlich viel Freiheit ließ, gelang es ihm, als man die Pfalz Doué an der Nordgrenze Aquitaniens ") erreicht hatte, mit hülfe der Seinigen bei nächt= licher Weile ju entfommen 4). Rubelos irrte nun ber unglückliche Fürst in seinem Lande umher, um nicht in die Hände seines Baters zu fallen b). Dieser hatte bereits auf einer andern Straße ben Rudweg aus Aquitanien angetreten, als er die Runde von der Flucht des Sohnes empfing ), welche den ganzen Erfolg des Unternehmens vereitelte. Ja, er mußte durch diese Nachricht um fo schwerer betroffen werden, als er allem Anschein nach inzwischen auch sein Beer entlassen hatte "). Er berief das Beervolk nun

fich hierauf, wenn es fpater in ber Exauctoratio Hlud. heißt, ber Raifer habe bie abgeanberte Reichstheilung beichworen laffen, bgl. bie folgenbe Anmertung

nern zum Borwurf gemacht wird.

3) Nach Ann. Xant. 831 l. c. hätten Pippin und Bernhard im Ottober (832), also zu Jouac, dem Kaiser den Treneid erneuert (ac fidem iuraverunt).

3) Bergl. Bd. I. S. 11 Anm. 1.

4) Thegan. 41: In primis audiens imperium patris, incipiedat ire usque

ad Theotuadum palatium; inde revertens perrexit in Aquitaniam. Ann. Bert.: Ille vero se facturum simulans et de incoepto itinere regrediens, paternam iussionem implere contempsit. V. Hlud. 47: Quo (sc. Treverim) cum duceretur et indulgentius haberetur, a suis custodiae noctu subducitur.

5) V. Hlud. 47 p. 635, bgl. p. 840: et usque ad imperatoris ab Aqui-

a) V. Hlud. 47 p. 635, vgl. p. 840: et usque ad imperatoris ab Aquitania reditum quaquaversum valuit et voluit pervagatur. Thegan. l. c.

6) Ann. Bert.: domno imperatore per alias partes Aquitaniae (bas fann entweder heißen, durch einen andern Theil Aquitaniens, als er dorbem gefommen — oder wahrlcheinlicher, durch einen andern als durch den Pippin bis Doué geführt worden war) in Franciam revertente. Dumque hoc illi nunciatum esset... V. Hlud.: Et oportuno tempore visum est imperatori ad Aquitania secedere. Bergl. auch Thegan.

7) Dies darf man mit Funct S. 121 und Dümmler I. 72 aus dem Zu-

und unten 3um 3. 833.

1) V. Hlud. 47: Et tunc quidem imperator inter filios suos Hlotharium 1) V. Hlud. 47: Et tunc quidem imperator inter filios suos Hlotharium atque Karolum quandam divisionem regni constituit, quae tamen ingruentibus inpedimentis, quae dicenda sunt, pro voto minime cessit (eine ähnliche Wendung später c. 59 p. 643 lin. 35—36). Was Hund (S. 120 f. vgl. S. 263 R. 4) über die damaligen Verhandlungen mit Lothar schreibt, ist größtentheils freie Phantasse, i. auch Dümmler I. 72 N. 20, der ihm jedoch in einigen Punkten folgt. Gewiß sollte Lothar mehr als eine bloße Erweiterung seines italienischen Reichs erhalten, und die Ausführung dieser Reichstheilung schreiter nach der angesührten Quellenstelle nicht allein an seiner Weigerung, sondern überhaupt an der alsbald eintretenden furchtbaren Katastrophe. Ich habe Bb. I. S. 391 (Excurs VI.) der Vermuthung Raum gegeben, daß die hier dom Aftronomus erwähnte Reichstheilung die nämliche sei, welche dem Kaiser im folgenden Jahre vom Papste und den übrigen Gegenern zum Vorwurf gemacht wird.

auf Martini nach Tours 1). In diesen Zeitpunkt gehört vielleicht ein Schreiben an einen Baffallen "), welchen der Raifer auffordert, er folle bereit sein, sich mit gewissen wichtigen Meldungen eines Grafen und eines Königsboten, die er erwartete, unverzüglich nach Tours zu begeben, wo er entweder ihn felber oder feine Gemahlin antreffen würde. Schon vorher hatte Ludwig den Bater dieses kaiserlichen Bassallen beauftragt, dem dazu geeignetsten nnter feinen Sohnen den betreffenden Befehl zukommen zu laffen 8). Am 14. November stellte der Kaiser im Martinskloster in Tours dem dortigen Abte Fridugis, seinem früheren Kanzler, eine Urkunde aus 1). Auch eine Schentung an das Kloster Marmoutier les Tours, dessen Abt der gegenwärtige Kanzler Theoto war b), vom 19. November 6) scheint noch an einem Orte in der Umgegend von Tours 7) erlassen zu sein; fie ist von der Raiserin erwirkt 8), welche ihren Gemahl begleitete 9). Wenig Glück hatte dagegen, wie übrigens auch schon vorher in Aquitanien, der bretonische

sammenhange, wie er fich namentlich bei bem Aftronomen barftellt, schließen.

obgleich es nicht ausbrücklich gesagt wirb.

1) V. Hlud. sed post paucum tempus, id est ad missam sancti Martini, populum convocavit. Urfunde bes Raifers aus Tours vom 14. Robember,

populum convocavit. Urfunde des Kaisers aus Tours dom 14. Robember, Sidel L. 305. Gest. S. Conwoionis L. I. c. 10, Mabillon A. S. o. S. Ben. IVb. 200, vgl. Sidel II. 348 Anm. zu L. 324 und unten.

2) Der Rame desselben sing mit T., berjenige seines Baters mit H. an.

2) Beibe Schreiben in der Einhardischen Briefsammlung, Jaffé IV. 463—464 no 32. 33. In no 32 heißt est. Notum sit tibi, quod volumus: ut unum de filiis tuis vasallis nostris, quem tu noveris quod hoc melius facere possit, praeparatum esse iudeas, ut, quando R. (Hrt. no 33) comes et H. missus noster per illum nobis aliquid mandare voluerint, sine mora vel tarditate ad Turones pergere possit; quia ibi aut nos ipsos aut dilectam coniugem nostram Domino volente inventurus est. Das andere Schreiben in der Hahpung hinzugesügt: Vide ut nullam exinde habeas neglegentiam, si gratiam nostram velis habere, moraus zu entnehmen, daß die Schreiben hier Hahpung hinzugesügt: Vide ut nullam exinde habeas neglegentiam, si gratiam nostram velis habere, moraus zu entnehmen, daß die Schreiben hier schreiben wurde. Nach dem Titel; welchen der Kaiser hier führt (divina ordinante providentia imperator augustus), fallen diese Schriftstäde in die Zeit vor seiner Enthronung im Jahre 838; Judith war nachter mit ihm in Tours (i. unten). Bergl. übrigens in Betreff des Inhalts and Roth, Feudalität S. 215—216.

4) Sidel L. 305, vgl. II. 447. Bouquet VI. 582 no 178.

5) Bergl. Sidel I. 95, welcher Mabillon's Einwände gegen die Identität beider Perionen beseitigt.

beiber Berfonen befeitigt.

6) Sictel I.. 306. Bouquet VI. 583 no 179. 7) Caduppa villa. Sictel II. 462 (Register) vermuthet, es sei möglicher-7) Caduppa villa. Sidel II. 462 (Register) vermuthet, es sei möglicherweise das heutige Chaource, Dep. Aube, Arr. Bar-sur-Seine. Indessen scheint dien nicht möglich, wenn man erwägt, daß der Kaiser am 14. Rovember in Tours war, später oberhalb Saumur die Loire überschritt und gegen Weihnachten in Le Wans anlangte (s. unten). Alles weiset uns vielmehr darauf hin, den betressend Ort in der Rähe von Tours zu suchen.

s) dilecta conjux nostra Judith augusta suggessit nodis etc. Desgleichen erwirkt Judith eine Urkunde vom 31. Januar des solgenden Jahres (Sidel L 311, vgl. Anm. S. 346. Le Mire, Opp. dipl. 2a ed. I. 247).

y) Bergl. auch Einhart. epist. no 32. 33 (oben Unm. 3). Befremblich ist die Notiz der Ann. Enhardi Fuld., derzusolge der Kaiser seine Gemahlin vor seinem Rücksuge aus Aouitanien entlassen oder verstoßen und im Ansang

bor feinem Rudzuge aus Aguitanien entlaffen ober berftoken und im Anfang

Abt Conwoion mit seinen Bitten wegen der Abtei Redon beim Raiser. Er wurde abermals schnöde vom Hoflager weggewiesen und gab, als er traurig in seine Herberge zurückkehrte, seinem Gefährten den Auftrag, das Wachs, welches er dem Kaifer als Gefchenk hatte anbieten wollen, auf dem Markt zu verkaufen, wobei jener fromme Bruder noch in Gefahr gerieth bas Opfer einer Luftdirne zu werden 1). Auch fonst hatten sich angesehene Männer aus der Bretagne am Hofe zu Tours eingefunden, um

verschiedene Angelegenheiten zu betreiben \*). Indessen entging den Jägern das gescheuchte Wild; durch keine Mittel wollte es dem Kaiser gelingen des slüchtigen Sohnes wieder habhaft zu werden3), und das Unternehmen endete mit dem kläglichsten Rückzuge. Hauptsächlich trug hieran das außer= ordentlich ungunftige Wetter Schuld, welches mit dem beginnenden Winter eintrat. Auf strömenden Regen folgte Frost und Glatteis. Die Pferde fielen in Maffe und bald waren die Leute, die noch ein brauchbares Roß hatten, zu zählen. Ueberdies war man fort-während von den Streifschaaren der Aquitanier beunruhigt, so dan die harten Beschwerden und Berlufte 1) den Raiser nöthigten,

ber Fastenzeit bes Jahres 838 wieber nach Worms zurückgerufen hätte (post-quam uxorem abdicavit — 833. et ibi uxore revocata; hienach Herimann. Aug. chron. 832: timore filiorum uxore abdicata. 833. Bernoldi chron. Aug. chron. 832: timore filiorum uxore abdicata. 833. Bernoldi chron. 832. Scr. V. 103. 420). Ohne Zweifel liegt biefer Nachricht des Annalisten, welcher in diesem Theil seiner Arbeit noch mehrere ähnliche Berstöße begeht (vgl. 831. 834 Scr. I. 360 N. 8. 9 und oben Bb. I. S. 359 Anm. 5), eine Berwechselung mit Judith's Entserung und Rückehr in den Jahren 833 und 834 zu Grunde. Möglich, daß er diese Ereignisse anderswo (vielleicht schon dort unter unrichtigen Jahrensahlen) kurz angemerkt gefunden und dann an falicher Stelle eingeschaltet hat.

<sup>1)</sup> Gest. S. Conwoionis I. 10 vgl. oben S. 25. Anm. 2: Iterum sanctus ac venerabilis Conwoion abbas expetiit palatium Lodovici imperatoris, qui in illis diebus Turonis aderat, pervenitque supradictus vir una cum venerabili viro nomine Cumdeluc ad palatium regis . . . . Cumque vellet loqui cum imperatore et munus ei offerre, ilico dejectus est a praesentia ejus, sicut dejectus prius tuerat etc. Auch bas Folgende habe ich wegen feines culturgefchichtlichen Interesses im Texte turz berudfichtigen zu burfen geglaubt.

<sup>2)</sup> Ibid.: Supervenerant etiam et alii nobiles viri de Britannia pro diversis causis atque utilitatibus suis.

<sup>8)</sup> V. Hlud.: filium Pippinum fugientem ad se quoquo modo revocare voluit. Sed illo id refugiente... Ann. Xant.: — capere filium suum Pippinum; sed non potuit

<sup>4)</sup> V. Hlud.: — asperrima hiemis incubuit inclementia, primo quidem pluviarum inundantia plurimarum, deinde humectationem terrae glatiali astringente rigore, quae adeo noxia fuit, ut subtritis pedibus equinis rarus quisque foret qui vectatione equorum uteretur. Fracto ergo multo exercitu laboris incommodo et inprovisos excursus Aquitanorum subinde et moleste ferente...; hienach Ademar. hist. III. 16. cod. 2. Scr. IV. 119. Enhard. Fuld. Ann.: Sed inde... cum magna difficultate ad Aquense palatium regressus est. Der Reichsannalist sucht ben traurigen Rückung bes Raisers zu bemänteln: non tam cito in Franciam venit sicut dispositum habuerat, sed propter hoc (wegen ber Entweichung Pippins) aliquantis diebus illis in par-

**3**0 832.

mit dem arg zusammengeschmolzenen Rest des Heeres über die Loire zurückzugehen. Der llebergang ward bei Rets oberhalb Saumur bewerkftelligt <sup>1</sup>). Unmittelbar vor Weihnachten langte Ludwig in Le Mans an <sup>2</sup>) wo ihn der neue Bischof Albrich mit allen Ehren empfing und in die Kathedrale geleitete <sup>3</sup>). Dort rastete er die Festzeit über <sup>4</sup>).

tibus moras faciens . . . Fund S. 121 f. Dummler I. 72 R. 22. Meger von Anonau, Ribhard S. 7. 49. 98 R. 8.

1) V. Hud. fährt fort: statuit imperator ad villam cuius vocabulum est Restis venire ibique Ligeris amne transmeato in Frantiam hiematum redire. Quod et fecit, licet minus honeste quam decuit. Thegan. Ueber ben betreffenden Ort siehe M. G. Scr. II. 635 N. 89 (nach Bouquet). Webetind, Noten II. 445 N. 654. Dümmler I. 72.

2) Ann. Bert: tandem ante natalem Domini Cinomannis pervenit anno

2) Ann. Bert.: tandem ante natalem Domini Cinomannis pervenit anno 833. Nach den Gest. Aldrici Cenomann. ep. (Baluze Miscellan. auct. op. Jo. D. Mansi I. 80. Mon. Germ. Scr. I. 426 N. 12, val. über diese zum Theil allerdings ganz unzuberlässige Schrift Roth, Benesicialwesen S. 451 ff. Watetendah, Geschickzquellen II. 3. Aust. S. 363) tras der Kaiser in Le Manzam dritten Tage nach der Bischossweihe Albrichs ein, welche am 22. Dezember

erfolgte.

8) Gest. Aldrici l. c.: Praedictus ergo pontifex domnum Hludovicum imperatorem cum psallentio et hymnis et canticis sive crucibus et ceteris divinis oraculis benigne et sapienter suscipiens eumque ad ecclesiam manu tenens et deducens, per altaria orando suis precibus eum Domino commendavit. Suprascripto igitur imperatori omnibusque suis nobiliter et dulciter femiliari et dulcite.

citer famulari studuit.

4) Ann. Bert. 833 p. 426: ibi celebratis sanctis diebus. Gest. Aldrici l. c.: ibique domnus imperator Hludovicus nativitatem Domini nostri Jesu Christi, praefato Aldrico episcopo et suo clero sapientissime et honorifice officium peragente, solemniter celebravit. Octo quoque dies in eadem civitate domnus imperatur residens... Urtunden des Raifers aus Le Mans für das dortige Bisthum vom 29. und 31. Dezember. Sidel L. 307. 308, vgl. Anm. 345—346. Bouquet VI. 584 ff. no 180. 181. In der letztern heißt es: nos de Aquitania revertentes, cum in urbem Cenomannis pervenissemus; ähnlich auch in Sidel L. 309 (vom 8. Januar 833) Bouquet l. c. p. 587 no 182. Dümmler I. 72 M. 22. — Hinfichtlich des capitulum pro pago Cenomannico (Sidel K. 164. Leg. I. 82) vgl. Bb. I. S. 23 Anm. 5 und S. 406.

Von Le Mans zog Kaiser Ludwig im Ansange des folgenden Jahres in Begleitung seiner Gemahlin 1) auf der kürzesten Straße nach Achen 2). Jedoch besuchte das Kaiserpaar unterwegs in Chelles bei Paris Judiths Mutter Egilwi<sup>3</sup>), welche diesem alt-berühmten und blühenden, von einer großen Anzahl von Ronnen bewohnten Kloster als Aebtissin vorstand<sup>4</sup>). Am 20. Januar finden wir den Raifer bereits weiter auf dem Wege nach Rordoften, in der Pfalz Berneuil an der Dise'). — Kaum war er nach Achen zurückgekehrt, so empfing er alsbald die erschütternde Kunde, baß feine drei alteren Sohne im Begriff ftunden fich mit vereinten Streitfraften auf ihn zu fturgen 6).

<sup>1)</sup> Daß sich Judith auch damals an der Seite des Gatten befand, darf man wohl aus einem bon ihr ausgewirtten Diplom für ihren Baffallen Silbefrib vom 31. Januar 838 folgern, Sidel, L. 311, vgl. hinfichtlich der allerdings nicht fichern Zeitbestimmung Ann. S. 346. Le Mire Opp. dipl. ed. 2a. cur. Foppens I. 247 (quia dilecta conjux nostra Judith suggesserit serenitati nostrae pro quodam homine suo nomine Hildefrido etc.).

<sup>3)</sup> Ann. Bert. 838 p. 426: recto itinere Aquis pervenit. Thegan. 41 p. 598. Enhard. Fuld. Ann. 832 p. 360.
3) Transl. S. Balthildis 1. Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 450. Ann. Ben. II. 555. Der kaiferliche Besuch in Chelles muß zwischen den 8. und 20. Januar gefallen sein. Am 8. Januar urkundet Ludwig Bes villa, wahrickeinlich nordösstlich von Le Mans (Sidel L. 309 vgl. Anm. S. 346. Bouquet VI. 587 no 182, dazu auch Gest. Aldrici l. c. p. 80); am 20. bereits in Berneuil. Der Raiser ließ sich in Chelles das Leben der Stifterin des Klosters, der Königin Balthildis, vorlesen, und dasselben der Stifterin des Klosters, der Königin Balthildis, vorlesen, und dasselben der Stifterin des Klosters, der Königin Balthildis, vorlesen, und dasselben der Stifterin des Klosters, der Königin Balthildis, vorlesen, und dasselben der Stifterin des Klosters, der Königin Balthildis, vorlesen, und basselben der Stifterin des Klosters, der Königin Balthildis, vorlesen, und basselben der Stifterin des Klosters, der Königin Balthildis, vorlesen, und basselben der Stifterin des Klosters, der Königin Balthildis, vorlesen, und basselben der Stifterin des Klosters, der Königin Balthildis, vorlesen, und basselben der Stifterin des Klosters, der Königin Balthildis, vorlesen, und basselben der Stifterin des Klosters, der Königin Balthildis, vorlesen, und basselben der Stifterin des Klosters, der Königin Balthildis der Konigin Balthild

<sup>4)</sup> Bergl. Bb. I. S. 148. 5) Sidel L. 310 vgl. I. 129 (über bie absonberlich lange Arenga). 180. **20**3 N. 7.

<sup>6)</sup> Ann. Bert.: ubi non multis diebus demoranti nunciatum est illi, quod iterum filii sui adunati pariter in illum insurgere et cum multa copia hostium inruere vellent bgl. V. Hlud. 48 p. 635: tandem ad id ventum est, ut filios imperatoris in unum cum copiis quibus poterant coire facerent. Enhard.

32 833.

Die Gründe, welche Pippin zur Empörung trieben, liegen auf der Hand. Der jüngere Ludwig, soeben mit seinen ehrgeizigen Plänen gescheitert, hatte Grund das nämliche Schickfal wie sein Bruder zu fürchten. Lothar aber mochte die jüngste Reichstheilung zwischen ihm und Karl schon deshalb nicht befriedigen, weil ihre Annahme von seiner Seite vielleicht eine Berzichtleistung auf die bevorrechtete kaiserliche Stellung in sich geschlossen hätte, welche das Achener Thronsolgegeset vom Jahr 817 ihm dereinst angewiesen.

Man wollte jedoch zugleich unter dem Schilde der oberften geiftlichen Auktorität kämpsen. Dann hatte man den Schein der gerechten Sache für sich, eine ungeheuere Macht über die Gemüther. Deshalb sparte die lotharische Partei keine Bitten und Borftel-lungen, um den Papst zur Einmischung in ihrem Sinne zu bestimmen 1). Sie stellte es demselben als sein Recht wie seine Pflicht dar, nicht zuzugeben, daß die durch seinen Borgänger Paschalis vermöge der Krönung Lothars seierlich sanktionirte Erbsolgeordnung umgestoßen werde 2). Nur seinem Ansehen werde es gelingen, die verschwundene Eintracht in das fränkliche Herrschaus zurückzusühren, die Arme des Baters den Söhnen wieder zu öffnen und damit dem Reich und der Kirche Ruhe und Einsheit zu sichern 3). Papst Gregor ahnte vielleicht die Gesahr und

Fuld. Ann. p. 360 (contra filios suos ad se venire volentes). Thegans Angabe, ber zufolge ber Kaijer biese Radyricht erst nach Ostern, mithin zu Worms, erhalten hätte (c. 42 p. 598: Post pascha audivit, ut iterum filii sui ad eum venire voluissent non pacifice), ist offenbar ungenau. Dümmler I. 73 N. 24.

venire voluissent non pacifice), ist offenbar ungenau. Dümmler I. 73 N. 24.

1) Nithard. I. 4 p. 652: hi quos supra retulimus (b. h. bie alten Gegner bes taiserlichen Hofes, Hugo, Matfrib u. j. w.).... insuper ... et Gregorium, Romanae summae sedis pontificem, ut sua auctoritate liberius quod cupiebant persicere possent, sub eadem specie magnis precibus in supplementum suae voluntatis assumunt. Die Worte sub eadem specie beziehen sich auf die vorhergehenden: ut res publica inutiliter tractaretur divulgant populumque quasi ad iustum regimen sollicitant. Ado, Scr. II. 321.

2) Agobard. De comparatione utriusque regiminis 4, Opp. II. 51: Si

<sup>\*)</sup> Agobard. De comparatione utriusque regiminis 4, Opp. II. 51: Si enim quod vestra voluntate et potestate cum consensu totius imperii vestri factum est et postea in apostolica sede roboratum, hoc vult in pristinum reducere statum, satis rationabilis et opportunus est ejus adventus. Berglauch bas eigene Schreiben Gregor's an die frantischen Bichöfe, Jaffé R. P. R. no 1957. Agobardi Opp. II. 57—58. V. Walae II. 16 p. 563 und oben 28b. I. S. 108 Ann. 5. 193 Ann. 8.

<sup>3)</sup> V. Hlud. 48 p. 635 f.: tandem ad id ventum est, ut.... Gregoriumque papam advocarent, sub ornatu (subornatu?) quasi qui patri solus filios reconciliare deberet et posset — papa... multis assertionibus perdocuit, non se tantum iter ob aliud suscepisse, nisi quia dicebatur, quod inexorabili contra filios discordia laboraret, ideoque pacem in utramque partem serere vellet. V. Walae II. 14 p. 560: pro pace et unitate, pro indulgentia et satisfactione patris, ut veniam impetrarent auctoritate pontificis et salvaretur imperium. c. 15 p. 562: si forte cum eo pacem in regno restituere posset et discordias removere. c. 16 p. 562—563: et insurgebant contra caput totius Christi ecclesiae, ne pacem ferret inter patrem et filios, inter augustum et principes, ne reconciliarentur, qui dispersi et exsiliati atque dehonorati iniuste erant; ne pax redderetur ecclesiis, ne statuta priorum temporum et divisa inter filios regna manerent inconcussa et indiscussa. c. 17 p. 564 (gothar läßt bem Bater jagen:) — quem pro pace et

das Unheil, welche aus seinem Schritt erwachsen konnten; er scheute auch wohl die Beschwerden der weiten Reise: aber die Gelegenheit und der Reig, das Ansehen des Stuhles Betri in glänzender Weise geltend zu machen waren zu verführerisch, um nicht in seiner Seele zu siegen. So ließ er sich von Lothar fortreißen und folog fich feinem Buge an 1). Wie es beißt, hatte der Raifer awar die Alpenpaffe fperren laffen, um den Ginbruch eines Beeres aus Italien unmöglich zu machen 2). Bielleicht war bas ichon im Sahre 831 gefchehen, als Lothar auf Stalien beschränkt worden war's). Indessen reichten diese Borkehrungen nicht hin, um den Zug Lothars und des Papftes wesentlich aufzuhalten. Ohne viele Mühe waren sie hinweggeräumt und die Gebirgsstraße wieder wegsam gemacht 4). Roch von Italien aus hatte aber Gregor Schritte gethan, um ben frankischen Klerus zu gewinnen. Wäherend wir Lothar, mit welchem er zog, in der Mitte des April noch in Pavia finden 5), empfing der Erzbischof Agobard von Lyon - und wahrscheinlich ebenso auch andere Brälaten ") - bereits

concordia conduxi vicarium beati Petri ad vestri reconciliandam serenissimam animi pietatem — quem profecto hunc ideo laborem assumere coegimus, ut ipse vobis summus intercessor vice beati Petri occurreret, cuius potestas in eo vivit et auctoritas excellit; p. 565 (ber Papft: Nos.. bene venisse scias, quia pro pace venimus et concordia, quam auctor salutis nostrae nobis reliquit et mihi praedicanda universis commissa est et proferenda omnibus. Agobard. De comparatione 4. 5: Si autem pro quiete et pace populi et vestra laborare nititur - conatui ejus . . . quatinus apud vos obtineri possit, ut pax et concordia pristina domui et regno vestro restituatur. Epist. Gregorii IV. ad ep. regni Franc. l. c. p. 56—58: — in legatione pacis et unitatis. Epist. Tricassin. Mansi XV. 792: sub obtentu pacificandi eos cum patre. Dimmiter I. 75 R. 31.

1) Ann. Bert.: Lotharius de Italia, Gregorium apostolicum secum adducens. Hincmar. Opp. 11, 695: subreptus cum Lothario. Epist. concil. Tricass. l. c.: papae Gregorii, quem Hlotarius . . . . Roma promoverat.

2) V. Walae II. 14 p. 560:— praeruptam viam Alpium Penninarum....
quae obstrusa multis fuerat argumentis, ne ultra de illis in (sic) partibus
ullus amplius huc transiret exercitus. c. 17 p. 564 (Sothar an ben Raifer:)
Nequaquam igitur, serenissime, vias ei (sc. apostolico) prohibuimus veniendi, sed auxiliante Deo reseravimus, cum essent iussu vestro obstrusae inter angustias Alpium et praeruptae, ita ut nemo mortalium libere transire posset.

— Achnlich später V. Hlud. 53 p. 639 (oppilatis angustiis itinerum, quae in

Italiam transmittunt, ne quis transire posset sine licentia custodientium.)

5) Ngl. Dümmler I. 74 N. 26. — Die Combinationen Funcis in Betref biefer Magregel und ihres Zeitpunkts (S. 121. 264) halte ich für kunftlich und

wenig mahricheinlich.
4) Bgl. V. Walae, beren Berfaffer natürlich nicht unterläßt hieraus ein Bunder zu machen, II. 14: Nuntiabatur et virtus divina, quae praerunten viam Alpium Penninarum obviam coram sacrosancto complanasset aposto-lico . . .; quae ultro, ut fertur (!), aperta est eis. 17. (Honorius, Sothar): sed auxiliante Deo reseravimus — donec virtute Dei nostroque labore (jolde

Anstrengungen waren also doch noch erforderlich) complanatae sunt etc.

3) Es erließ daselbst unter dem 17. April einen Jimmunitätsbrief für das Ronnenkloster Dodosi, Böhmer no 537. Muratori Ant. It. V. 531—532 (Hist. patr. monument. XIII. 210 f. no 116).

9 Bgl. Dümmler I. 76 R. 34, welcher sogar annimmt, daß der Papst

biefe Aufforderung fammtlichen frankischen Rirchenhirten zugehen ließ.

um Oftern 1) (13. April) eine Aufforderung bes Papftes, Faften und Gebete abzuhalten, um Gottes Segen auf fein Unternehmen herabzuflehen 2). Dieser Aufforderung folgte, wie es scheint, un= mittelbar das Gebot an die frankischen Bischöfe, ihm entgegen=

zutommen 3).

Unterdessen hatte aber auch der alte Kaiser dem heraufziehenden Sturme keineswegs unthätig zugeschaut. Auf Grund der Berathungen, welche er nach dem Eintreffen der Schreckenskunde von der ausbrechenden Empörung sofort in Achen pflog 4), war er gen Worms aufgebrochen. Roch im Februar, gegen den Anfang der Fastenzeit 5), langte er in dieser Stadt an, und sein dortiger Aufenthalt behnte fich bis tiber Pfingften aus 6). Der Kangler Theoto 7), der Erzkapellan Fulko befanden fich in seinem Gefolge, jedoch scheint der Erstere den Hof später verlaffen zu haben, um anderwärts für die kaiferliche Sache zu wirken, worauf die Leitung der Kangleigeschäfte einstweilen auf den Notar Hirminmaris überging 9). — Gewissermaßen ein doppelter Kampf stand

1) In his sacratissimis diebus paschalibus.

haben joul. Medervies many user ber Fälschung.

4) Ann. Bert.: consilio inito.

5) Ann. Bert.: ante initium quadragesimae. Thegan. 41: ante sanctum tempus quadragesimae. Enhard. Fuld. Ann. etwas abweichend: initio quadragesimae. V. Hlud. 48 falsch: Maio mense. Bgl. Sickel II. 350, Anm. zu L. 343. Aschreititwoch siel auf den 26. Februar.

6) Ann. Bert.: ibique peractis illis diedus, sanctae paschae (13. April) et pentecostes (1. Juni) sestivitates celebravit. Die Urkunden Sickel L. 312—316 bezeugen den Aufenthalt des Kaisers in Worms vom 1. April dis 10 kuni: L. 314 ist am Pfingstage ausgestellt.

<sup>2)</sup> Agobard. De comparatione etc. 5 p. 51 f. Jaffé R. P. R. no 1953. \* Epist. Gregorii ad epp. regni Franc., Agobard. Opp. II. 53. Fund S. 126. Dümmler I. 76, bgl. unten S. 35 Anm. 3. — In den Gest. Aldrici, Baluze Miscellan. ed. Mansi I. 104 heißt e3: Praefatus itaque Aldricus episcopus tantae fuit dignitatis et honoris amorisque, ut usque ad Romanam sedem ejus rumor pervenerit eique domnus Gregorius Romanae sedis ecclesiae venerabilis apostolicus Roma in pago Cenomannico suum vestimentum sacerdotale miserit, illud scilicet vestimentum, quo in pascha indutus fuerat. Misit etiam ei baculum pastorale, quod ferula nuncupatur, una cum sua epistola, vocans eum, ut, si possibile foret, usque ad eum perstola, vocans eum, ut, si possibile foret, usque ad eum perveniret, eigue concessit, ut qualemcumque petitionem et benedictionem a sede sancti Petri accipere vellet, aut per se ipsum aut per suum missum ei voluntarie et libenti animo mitteret atque concederet. Jaffé R. P. R. p. 226 no 1956 glaubte biese Notiz auf diesen Zeitpunkt beziehen zu dürsen. Bgl. bagegen Hinschius, Decretales Pseudo-Isidor. p. CXCIV. Bor allen Dingen läßt sich wider Jassé's Annahme schon einwenden, daß der Papst, wenn wir die angesührte Stelle recht verstehen, daß Priestergewand, den Hinschius und daß Schreiben, von denen hier die Rede ist, dem Bischof von Le Mans von Rom auß übersandt, ihn also wohl auch nach Kom eingeladen haben soll. Neberdies macht aber die ganze Nachricht durchauß den Eindruck

<sup>10.</sup> Juni; L. 314 ift am Pfingsttage ausgestellt.

3 Sidel L. 312 (1. April) ist auf Theoto's Befehl geschrieben und unterfertigt (magister scribere et sirmare iussit, vgl. Sidel I. 95. 96 N. 3. Wilmans I. 39 hielt sich in Betreff der Auslösung der tironischen Roten noch an eine frühere Bermuthung Sidel's).

<sup>\*)</sup> Sidel L. 313. 316, bgl. H. 347. I. 70 R. 12.

\*) Sidel L. 315. Wilmans I. 42 ff. no 14: magister Hirminmaris scribere et firmare iussit (Sidel I. 96. Wilmans I. 44).

Ludwig bevor, gegen die Waffen der Söhne und gegen die Auktorität des Stellvertreters Betri. Deshalb berief er nach Worms nicht nur das Heer1), fondern beschied, um nicht minder von den Streitern des Worts umgeben zu sein, auch die hohe Geiftlichkeit zu sich, indem er dieselbe zugleich aufforderte, sich über die bren-nende Frage, das Verhältniß des Kaiserthums zum papstlichen Stuhle, sorgfältig zu informiren 2). Die überwiegende Mehrzahl der Bischöfe folgte dem taiferlichen Gebot, obschon es ihnen nach der Behauptung des Papftes später zuging als das seinige's). Man hat geglaubt 4), eine mehr oder minder vollständige Liste der frankischen Brälaten, die sich in diesem kritischen Moment um ihren Kaiser schaarten, in einem Privileg des Erzbischofs Aldrich von Sens für das nach Bareilles verpflanzte Alofter St. Remi's) zu befigen, welches von einer großen Angahl von Erzbischöfen, Biichofen und Aebten unterzeichnet ift. Bei naberer Betrachtung stellt sich indessen diese Annahme als entschieden irrig und überhaupt eine unlösbare Schwierigkeit heraus, dies Dokument chronologisch einzureihen 6). Anwesend waren u. a. die Aebte Tatto von Kempten und Warin vor Korvei, welche damals, im April

<sup>1)</sup> Ann. Bert.: convocatoque exercitu. Enhard. Fuld. Ann.: exercitu congregato. Thegan. 42: qui congregavit exercitum. Bgl. auth Agobard. lib. apologet. 3 p. 63: nunc e contrario omne regnum cum extremitatibus suis conglobatur in unum in medio sui. c. 4 p. 64: quoniam imperator, qui adversus barbarorum reges bella justa disponere debuerat, adversus dilectores sui filios injusta agere parat Bb. I. S. 398 N. 3 sowie Nithard. I. 4 p. 652 (una cum omni quod habebat imperio). V. Walae II. 16. 18 p. 562. 565. — Der Aftronom (V. Hlud. 48) läßt den Kaiser bereits cum valida manu nach Worms tommen.

<sup>2)</sup> Agobard. De comparatione 1 p. 48: Jubet vestra prudentissima sollertia contra commotiones hujus temporis paratum esse utrumque ordinem, militarem videlicet et ecclesiasticum, id est et eos qui seculari militiae et illos qui sacris ministeriis inserviunt, et illos quidem ad certandum ferro, istos autem ad disceptandum verbo, ut similes similibus obsistere valeant. c. 2: cum cognovissem ex vestro sacro praecepto jussum mihi esse ad vestram praesentiam properare ita paratum, ut cum ceteris ecclesiasticis viris contra injustos reprehensores justae reprehensionis oppositionem adhibere possem.

Epist. Gregorii (f. b. folg. Anmertung).

Best Gregorii (f. b. folg. Anmertung).

Best Gregorii (f. b. folg. Anmertung).

Comperto, laetari vos dicitis . . . . et optasse occursum vestrum nobis non negandum, nisi sacra iussio imperialis praeveniret - quia veritate caret, quod dicitis illam praevenisse. Non enim illa praevenit, sed nostra, id est pontificalis — imperatori, cujus sacra vos dicitis jussione praeventos — etiamnunc commorantes cum imperatore, bgl. V. Hlud. 48 p. 635. V. Walae II. 16. 17 p. 562—563. Menn bie angeführte Behauptung bes Papites wahr II. 16. 17 p. 562—563. Wenn die angeführte Behauptung des Papites wahr ift, so müßte sein Gebot an die frantischen Bischofe, ihm entgegenzueilen, noch vor Ostern, also ebenfalls noch von Italien aus, erfolgt sein (vgl. oben S. 33); benn dasjenige des Kaisers hatte Agobard bereits um Ostern empfangen.

4) Hund S. 125. 154. 264 N. 1. 269. Ellendorf, Die Karolinger und die Hierarchie ihrer Zeit II. 109 N. 36. Dümmler I. 76 N. 33. Hefele, Conciliengesch. IV. 76—77 (vgl. Mansi XIV. 639 st.) spricht geradezu von einer Synobe, welche Erzbischof Albrich damals in Worms gehalten habe.

5) S. d'Achery Spicil. nov. ed. I. 593 f.; auch Madillon A. S. o. S. Ben. IV a. 576—578; Quantin Cartulaire de l'Yonne I. 39—43 no 21.

6) Siehe unten Exturs I.

und Juni, kaiserliche Gunftbeweise erhalten haben 1); auch wohl der Bischof Hukbert von Meaux, welcher die damaligen Verleihungen an Korvei erwirkt zu haben scheint 2). Eine ausweichende und im Grunde entschieden ablehnende Antwort, welche wir noch befiten 3), ertheilte dagegen Erzbischof Agobard von Lyon auf die Aufforderung des Kaisers. Er wies denselben darauf hin, daß ber Sieg in bem Rampf ber Waffen nicht von ber Starte bes Arms, fondern von der Gerechtigfeit Gottes, in dem Streit ber Worte nicht von der Redefertigkeit, sondern von der Wahrheit zu erwarten sei 1). Dem Befehl, sich mit Argumenten für den bevor= ftehenden geiftlichen Kampf zu rüften, glaubt er zu entsprechen, indem er dem Kaifer eine Anzahl von Stellen mittheilt, welche für den Primat Roms gegenüber dem Kaiserthum und dem Epistopat beweisen sollen und die er aus Aeukerungen der Bäpfte entlehnt. Komme Papft Gregor, so faßt der Erzbischof seine Unficht von der Sachlage zusammen, in unverständiger und feind-licher Absicht, so werde man ihn mit Recht bekampfen und zurud-Wolle er dagegen für die Ruhe und den Frieden wirken, so verdiene sein Wort Gehorsam; also auch, wenn er beabsichtige, das vom Kaiser aus eigener Entschließung und Machtvollkom= menheit, unter Buftimmung des gangen Reiche feftgefette, vom apostolischen Stuhl (durch die Krönung Lothars) beträftigte Erbfolgegesetz herzustellen, welches der Kaiser nicht ohne schwere Gefährdung seines Seelenheils umzustoßen vermöge b). Auf das ihm eben zugekommene Gebot des Papftes, Faften und Gebete zu veranstalten, damit Gott seiner Friedensmission das Herz des Kaifers öffne, habe er Herz und Hände zu dem Herrn Chriftus erhoben mit dem inbrünftigen Gebet, daß die bojen Wirren ohne Blutvergießen geschlichtet werden möchten 6).

1) Sidel L. 313. 315. Monum, Boica XXVIII a. 23 f. no 15. Wilmans,

regiminis etc. gegeben hat (Agobard. Opp. ed. Baluze II. 48—53). Derfelbe entipricht bem Inhalt nur infofern, als barin eine Reihe von Stellen gefammelt wirb, welche ben Supremat bes Stuhles Betri auch gegenüber bem Raifer-

thum bezeugen follen.

Raiserurfunden der Provinz Westfalen I. 42 ff. no 14.
2) Sidel L. 314. 315. Wilmans I. 41. 44. Daß der hier genannte Hutbert mit dem Bischof von Meaux identisch ist, darf man um so mehr dermuthen, als Warin zu dem letzteren als Abt des in seiner Didcese gelegenen Klosters Redais in Beziehung stand (Transl. S. Viti, Jassé I. 14 N. 2. 17).

1 Dies ist die Schrift, welcher man den Titel De comparatione utriusque

<sup>4)</sup> c. 1 p. 48. 5) c. 4 p. 50-51: Certe, elementissime domine, si nunc Gregorius papa inrationabiliter et ad pugnandum venit, merito et pugnatus et repulsus recedet. Si autem pro quiete et pace populi et vestra laborare nititur bene et rationabiliter, obtemperandum est illi, non repugnandum. Si enim, quod vestra voluntate et potestate cum consensu totius imperii vestri factum est et postea in apostolica sede roboratum, hoc vult in pristinum reducere statum, satis rationabilis et opportunus est ejus adventus, quia nullatenus, quod ita est constitutum a vobis, debetis mutare. Nec enim sine grandi periculo et reatu animae fieri potest. 6) c. 5 p. 51-52: Quod ego audiens, compunctus faciem cordis mel

Wie aber hatte man an Ludwigs Hofe dem Papfte trauen follen? Der Nachfolger Betri tam weder auf Ginladung 1) noch mit Zustimmung des frantischen Herrschers, wie einst seine Borganger Stephan III., Leo III., Stephan V., fondern, wie es scheint, fogar gegen beffen ausgesprochenen Willen 2). Und, wenn er fich redlicher Absichten bewußt war, warum zögerte er, vor dem Kaifer zu erscheinen 3)? Es lag, auch nach Agobard's Geständniß, am Tage, daß der Papst die Absicht hatte, dem Kaiser die Wieder= herstellung der von diesem gebrochenen Thronfolgeakte aufzuzwingen. Ja, es eilte ihm das allgemein verbreitete Gerücht voraus, daß er es wagen werde, jenen und die ihm anhangenden Bischöfe, wenn fle fich nicht beugen wollten, in ben Bann au thun 1).

Indessen knüpfte Ludwig Unterhandlungen mit dem Papste sowie mit seinen Sohnen an. An die letzteren schiedte er den Biichof Bernhard nebft einigen anderen Gefandten ab und ließ fie auffordern, zur Treue zurlichzukehren 5). Baschafius Radbertus

quantum valui, ad Jesum Christum dominum nostrum levavi, vehementer exoptans ut sine sanguinis effusione tam injustus tumultus per benignissimam omnipotentiam eius sedaretur.

1) V. Walae II. 16 p. 562: quia non vocatus venerat. c. 17 p. 565: quia tu non sic venisti sicut tui praedecessores ad nostros vocati venire consucrant.

3) Hincmar. Opp. II, 695: quomodo Gregorius subreptus cum Lothario,

patre suo repugnante, in Franciam venit.

3) V. Hlud. 48 p. 635: — si more praecessorum aderat suorum, cur tantas necteret moras non sibi occurrendo? Epist. Gregorii, Agobard. Opp. Il. 57 f.: Deinde promittitis mihi venerabilem receptionem, si tamen ita ad illum venero ut ejus voluntas est. — Deinde, quod. dicitis, quia, si reverenter venerimus ad imperatorem etc. — nisi secundum voluntatem vestram venero. In ber V. Walae beschulbigt ber Kaiser seine Söhne, daß sie dem Bapsie den Weg zu ihm verschlössen, H. 17 p. 564: non iustum esse, quod eumdem apostolicum ad se venire minime permitterent eique vias veniendi prohiberent.

4) V. Hlud. 48: Cum vero rumor usquequaque diffusus sereret de ceteris quod verum erat (vgl. hinfichtlich bes Ausbrucks c. 61 p. 645 lin. 17), de papa vero Romano, quod ideo adesset, ut tam imperatorem quam episcopos excommunicationis inretire vellet vinculis, si qui inoboedientes essent suae filiorumque imperatoris voluntati. — Der Aftronom, bem Papfte überhaupt nicht ungünstig gefinnt, bezeichnet dies Gerücht mithin als unwahr.
Sanz entschieden bestreitet Gregor selbst die ihm untergelegte Absicht: Deinde
adjungitis, quod omni verecundia dignum est, dicentes nos venire propter quandam praesumptuosam et omni ratione carentem excommunicationem faciendam (Agob. Opp. p. 55, bgl. p. 58). — Auf biefe Gerüchte bezieht sich auch Agobard. De compar. utriusque regiminis 4. ibid. p. 50: si nunc Gre-

gorius papa inrationabiliter et ad pugnandum venit.

5) V. Hlud. 48: Missisque destinatis, Bernhardo scilicet episcopo cum "9 V. Hlud. 48: Missisque destinatis, Bernhardo scilicet episcopo cum reliquis, silios hortabatur ad se redeundum. Welcher Biscop gemeint ift, läßt sich nicht bestimmen. Bernhar von Worms, an den man früher dachte, kann es allerdings nicht sein, denn dieser war bereits am 20. März 826 gestorben (Jassé IV. 441 R. I). Aber statt bessen von Sirahden von Strahdung zu substituiren (wie schon Leidniz Ann. Imp. I. 411. 422, Perk Scr. II. 635 R. 90, Hund S. 126, Dümmler I. 76—77 u. s. w.), erscheint bei der Berschiedenheit des Ramens doch auch kaum zulässig. An sich würde es am nächsten liegen, an den Erzbischof Bernard von Vienne zu denken, der auch

theilt ben angeblichen Wortlaut der Beschwerben des alten Raisers und der Antworten der Söhne mit 1). Höchst wahrscheinlich beruht derselbe zwar nur auf seiner Erfindung, zumal die Beschwerbepunkte Ludwigs nur kurg, die Erwiderungen der Söhne dagegen in aller Breite ausgeführt find und in Gedankengang und Sprache benselben Charakter tragen wie seine eigene Schrift 2). Immerhin ift es jedoch nicht ohne Intereffe, die Argumente kennen zu lernen, mit welchen Radbert das Auftreten der Kaiferföhne. bes Papstes und Wala's zu rechtfertigen sucht's). Kaiser Ludwig erinnert bei ihm die Söhne zunächst an ihre Kindespslicht'), so-dann an ihren Vassalleneid's). Indem er ferner den Schutz des apostolischen Stuhls als seine längst übernommene Pslicht und sein unveräußerliches Recht für sich in Anspruch nimmt 6), be-schwert er sich darüber, daß jene dem Bapste den Weg zu ihm versperrten 7). Lothar klagt er endlich an, seine Brüder zur Emporung angestiftet und ihm auch andre Vassallen abwendig gemacht zu haben 8). — Die Antworten der Söhne find so gleißnerisch,

fonst einsach als episcopus bezeichnet wird (Sidel L. 58, Baluze Capp. II. 1407 no 27; Bernardo Viennensis ecclesiae episcopo. V. Hlud. 57 p. 642. Ado, Scr. II. 320. 322), wenn biefer nicht spater gerade als einer ber fculbigften Rebellen erfchiene.

1) V. Walae II. 17 p. 563—564: Tamen, ut elucescant quae proposui, commemoranda sunt capitula, quae augustus pater quasi pro querela filiis direxit, ut enunciaret quid contra requireret. - Haec siquidem est alterna altercatio, hae querelae ad invicem, haec propositio paterna et responsio filiorum.

2) Man vergleiche z. B. p. 564 lin. 21—22: ut ipse vobis summus intercessor vice beati Petri occurreret, cuius potestas in eo vivit et auctoritas excellit mit p. 562 lin. 50-51: et in eo esset omnis auctoritas beati Petri

excellens et potestas viva.

3) ut elucescant quae proposui (ugl. v. Anm. 1). c. 16 p. 563 (Teofrastus:) Verumtamen, quam iustitiam habuerint filii et populus, quia hinc inde sibi invicem adversantes pater moliebatur in filios et filii consurrexisse videntur contra patrem atque ideo inimici omnes, quia interfuisti, rogamus aperias nobis.

4) V. Walae II. 17 p. 563: Primum rememorari eos monet, quod filii

eius sint et ipse eos Deo auctore genuerit.

5) Deinde in alio capitulo: "Mementote," inquit, "etiam, quod mei va-

salli estis mihique cum iuramento fidem firmastis."

6) Addidit quoque: "Scire vos," inquit, "oportet, quia longe diu defensionem sedis apostolicae devotissime suscepi, quamvis nunc indebite usurpetis contra me illud, ut excludatis me ab huiuscemodi officio, quod quamdiu

advixero praetermittere non queo," vgl. Bb. I. S. 70 Anm. 5. 184 Anm. 3.

7) Ibid. p. 564: Mandavit namque gloriosus Caesar rursus (ber Berficheint anzubeuten, daß die Botschaften wiederholt hin und her gingen), non

instum esse, quod eumdem apostolicum ad se venire minime permitterent eique vias veniendi prohiberent, vgl. o. S. 37 Ann. 3.

\*) Iterum augustus inquit: "Injuste agis, quod filios nostros, fratres tuos, tecum retines et eos contra me insurgere facis." — Tunc ad ultimum: "Vasallos quoque," inquit "nostros indebite recepisti et eos tecum retines". Bgl. Div. imp. (a. 831) 4. Leg. I. 357: Sed et hoc praecipimus, ut nullus ex his tribus fratribus, nobis in corpore consistentibus, vel nostrum vel cuinslibet alterius hominem sacramentum fidelitatis sibi promittere faciat et cuiuslibet alterius hominem sacramentum fidelitatis sibi promittere faciat et

daß ihre Sache wahrlich nichts gewinnen würde, wenn dieselben als authentisch anzusehen wären. Sie behaupten, nicht als Rebellen, sondern in aller schuldigen Demuth gekommen zu fein, um bas von Natur milde und edle, aber durch bofe Rathgeber mit Bitterkeit gegen fie erfüllte Berg des Raifers zu erweichen, bamit er sie nicht schuldlos verdamme, entsetze, enterbe. Ihrer Bassallenpflicht würden fie fünftig eben so wenig untreu werben wie bisher (!), aber allerdings hätten fie nicht, wie es fich sonft gebührt haben würde, ohne Kriegsgefolge erscheinen können, in Kücksicht auf die Rachstellungen ihrer Feinde, die jedoch auch des Kaisers Feinde seien und demselben sogar dereinst nach dem Leben getrachtet hätten 1). Durch Entfernung dieser Personen wollten sie feinen Thron nicht umftürzen, sondern befestigen und erhöhen. In Ansehung der Schuppslicht über den papstlichen Stuhl erinnert Lothar den Bater daran, daß er auch ihm dieselbe über= tragen habe, indem er ihn zu seinem Mitkaiser erhoben und bann in Rom durch den Papft habe weihen und krönen lassen. Seit= dem theile er mit ihm diese Pflicht und dies Anrecht, und nicht umsonft wolle er vor dem Altar des Apostelfürsten aus der Hand feines Stellvertreters das Schwert jum Schutze der Kirche und des Reichs empfangen haben 2); man möge es wissen, daß wider den höchsten Priester niemand von ihm ungestraft die Hand erheben folle. Den Weg zum Kaiser habe er dem Papste nicht ver= legt, sondern im Gegentheil geebnet, indem er die auf Ludwigs Befehl verrammelten Alpenpässe mit Gottes wunderbarer Hilse öffnete. So führe er ihm jett den höchsten Vermittler zu, in dem die Macht des heiligen Petrus lebendig sei, und bitte nur, daß er dessen Wort Gehör schenken möge. Desgleichen führe er ihm Die bertriebenen und berfolgten Bruder zu, bamit fie fich an fein Baterherz wenden konnten. Jene Baffallen endlich, deren Aufnahme der Raifer ihm zum Vorwurf mache, seien gerftreut, vertrieben, in Haft und Exil gewesen und hätten sich zu ihm und bem Papfte geflüchtet, damit sie sich ihrer unverschuldeten Roth dem Kaifer gegenüber annähmen. Es seien die Männer, welche ben verruchten Anschlägen der Feinde des Reichs fräftig wider= ftanden hatten 3), einft die Erften am Thron.

Gehört jedoch dieser Austausch von Beschwerden und Recht= fertigungen wahrscheinlich nur der Phantasie Radberts an, so darf als Thatsache gelten, daß die Söhne vor dem drohenden Zusam= menstoß gewisse Bedingungen und Forderungen stellten ), deren Inhalt uns zwar nicht näher überliesert wird, jedoch in der Haupt=

per hoc eum vel a nobis vel ab altero domino suo per huiusmodi sacramentum avertat et ad se adtrahat, baju Bb. I. S. 388. 389 Unin. 3.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Bb. I. S. 340. 2) Bgl. Bb. I. S. 198.

<sup>8)</sup> b. h. bie Emporer von 830.

<sup>4)</sup> Thegan. 42 p. 598: et quicquid postulabant, nihil eis pater consentiens.

40 888

sache muthmaklich auf die Wiederherstellung des Reichstheilungs= gesehes vom Jahre 817 ging. Der Raifer schlug biefe Forberungen rund ab 1), ohne daß fein Berinch bie Sohne zur Rachgiebigkeit

zu bewegen glücklicher gewesen ware?).

Den Bapft ließ Ludwig fragen, warum derfelbe, wenn er in ber Art und im Sinne feiner Borganger erschienen fei, fortmahrend faume ju ihm ju tommen 3). Auch erhoben fich bie um ben Raifer geschaarten ) Bischöfe auf jene Aufforderung bes Papftes, fich zu ihm zu begeben zu einer würdigen und kühnen Entgegnung 5). Schon durch die Form der Anrede - fie bezeichneten

1) Thegan. l. c., vgl. V. Walae II. 17 p. 564: Cum nec sic ullum ad: sensum obtinere quivissent veniae.

Baffen gegensberstanden.

3) V. Hlud. 48: Sed et papam Romanae sedis conveniebat (sc. imperator), ut, si more praecessorum aderat suorum, cur tantas necteret moras non sibi occurrendo (von v. Jasmund S. 63 fulid) überjeşt: "Aber ziemte es sich wohl, daß der römische Bapst" u. s. w.). Fund S. 127.

1) Epist. Gregorii, Agodard. Opp. II. 54: etiamnunc commorantes cum

imperatore.

5) Dies Schreiben felbst ift uns nicht überliefert. Sein Inhalt laft fich jeboch aus der Erwiderung des Papstes (Agod. Opp. 1. c. p. 53 ff.), welcher Punkt für Punkt darauf antwortet, vollständig erkennen.

Es heißt dort: Romano pontifici scribentes, contrariis eum in praefatione nominibus appellastis, fratrem videlicet et papam, dum congruentus

esset solam ei paternam reverentiam exhibere. Adventu quoque ejus comperto, laetari vos dicitis, credentes omnibus principi scilicet subjectis pro-futurum et optasse occursum vestrum nobis non negandum, nisi sacra iussio imperialis praeveniret (besgleichen nachher: imperatori, cujus sacra vos dicitis jussione praeventos). — Deinde, postquam dixistis vos laetatos esse de adventu nostro, iterum intulistis quorundam relatione magno moerore affectos. — Sed inter has haesitationes nimis stolide nos judicatis immemores esse pastoralis officii et districtissimae moderationis. Deinde....adjungitis, quod omni verecundia dignum est, dicentes nos venire propter quandam praesumptuosam et omni ratione carentem excommunicationem faciendam, et admonetis nos nimis involutis et confusis sermonibus et sensibus, ut neque nostra voluntate neque alterius hortatu praesumptione prorumpamus, eo quod, ut dicitis, pertineat ad injuriam ac dehonestationem imperialis potestatis et ad minorationem (leg. diminorationem : Baluze bei Petr. de Marca, De concordia sacerdotii et imperii, Francof. 1708 col. 385-386) et reprehensionem nostrae auctoritatis. — Bene autem subjungitis, memorem me esse debere jurisjurandi causa fidei facti imperatori. — Deinde promittitis mihi venerabilem receptionem, si tamen ita ad illum venero ut ejus voluntas est. — Deinde dicitis illam primam divisionem regni, quam inter filios suos fecerat imperator, nunc juxta rerum opportunitatem esse mutatam (ebenfo fpäter: Ista enim commutatio, quam vos dicitis juxta rerum opportunitatem factam — sicut vestra divisio est, quam dicitis fuisse opportunam). — Deinde, quod grandi supercilio dicitis, quia, si reverenter venerimus ad imperatoren, per ipsum cognoscemus omnem rei veritatem, quare opportune et utiliter mutata sit divisio. — Deinde subjungitis, quia, nisi secundum voluntatem vestram venero, non habeo (sic) ecclesias vestras consentaneas, sed in tantum contrarias, ut nihil mihi in vestris parrochiis agere vel disponere liceat nec quempiam excommunicare vobis obsistentibus. Dümmler I. 76 R. 36.

<sup>2)</sup> Ann. Bert. p. 426 nachher: Quibus cum domnus imperator occurrisset, nullatenus eos ab eadem pertinacia compescere potuit. Dümmler I. 78 N. 44. — Nach ben Keichsannalen, Thegan und Rabbert fanden die betreffenden Verhandlungen flatt, als beibe Theile einander bereits im Elfaß in

den Bapft als ihren "Bruber" - gaben fie ihren Entschluft zu erkennen, sich seinen Ansprüchen nicht zu fügen. Sie begrüßten, hieß es weiter, seine Ankunft mit Freuden und versprächen fich von derfelben Ersprießliches für alle Unterthanen ihres Fürften; auch hätten fie gewünscht, ihm entgegeneilen zu können, wenn fie nicht die kaiserliche Ladung, welche ihnen früher zugekommen sei, zurückhielte. Gleichwohl hatten fie gewisse Rachrichten mit Rummer erfüllt, nach benen es ben Anschein gewinne, daß der Papft seines friedlichen hirtenamts uneingebent fei. Man habe Beranlaf= fung, anzunehmen, daß er mit der anmaglichen Absicht komme. einen jedes vernünftigen Grundes entbehrenden Bann auszusprechen. Sie könnten ihn nur auf das Dringenofte warnen, sich durch eigenen oder fremden Antrieb zu einem folchen Schritte hinreißen zu lassen, der sein eigenes Ansehen nicht minder bestecken würde als die kaiserliche Macht. Auch erinnerten die Bischöfe den Bapft an den von ihm dem Kaiser geleisteten Treueid 1). Im Uebrigen verhießen sie ihm auch jetzt noch, wenn er sich nur entschlösse das Hoflager des Raisers aufzusuchen, einen ehrenvollen Empfang: er werde fich dann zugleich überzeugen, daß die Abanderung der ursprünglichen Reichstheilung nur dem seither eingetretenen Wechsel der Berhältniffe entsprechend und durch gute Grlinde gerechtfertigt fei 2). Weigere Gregor fich bagegen hartnäckig, am Sofe bes Raifers zu erscheinen, so mußten fie und ihre Kirchen ihm ihre Mitwirkung, ja den Gehorfam und jedes Recht zu irgend welcher Berfügung innerhalb ihrer Sprengel, insbesondere aber das Recht verfagen, jemanden wieer ihren Willen zu excommuniciren. Dies der Inhalt des Schreibens der Bischöse, insoweit er fich aus der Antwort des Papstes abnehmen läßt. Nach anderen Nachrichten 3) hatten fie den letteren fogar eventuell felber mit Extommunitation und Absehung bedroht.

Wie Radbert erzählt ), waren auch im Aloster Corbie Boten bes Bapftes und der Kaisersöhne erschienen, mit einem salbungs-

<sup>1)</sup> Bergl. Bb. I. S. 231 Anm. 2. 286. — Auch Leibniz Ann. Imp. I. 421 bemerkt zu der betreffenden Stelle des päpstlichen Schreibens: "Ita slexuosus nec negare aucht nec affirmare cupit sidei sacramenta a se data."

osus nec negare audet nec affirmare cupit fidei sacramenta a se data."

2) 23 gl. 28 b. I. S. 391 Anm. 6.

3) V. Hlud. 48: — parum quid subripuit episcopis imperatoris praesumptionis (praesumtio v. l.) audatiae, asserentibus nullo modo se velle eius auctoritati succumbere, sed, si excommunicans adveniret, excommunicatus abiret, cum aliter se habeat antiquorum auctoritas canonum (vgl. Hinschius, Decretales Pseudo-Isidorianae p. CXCVI). V. Walae II. 16 p. 562 f.: — quia cruciabatur et ipse (sc. pontifex) animo pro talibus, quae repererat qualia numquam prius credere potuisset. Terrebatur autem (quod valde dolendum est) ab augusto et ab omnibus suis, etiam ab episcopis, qui sibi pridie quam venissemus dextras dederant, quod unanimes essent ad resistendum his qui ex adverso erant, regibus filiis, principibus et populo; insuper consiliabantur firmantes pro dolor! quod eumdem apostolicum, quia non vocatus venerat, deponere deberent.

<sup>4)</sup> V. Walae II. 14. Scr. II. 560.

42

vollen Manifest des Ersteren und der dringenden Aufforderung an Wala, fich zu ihm zu begeben '). Für den Fall seiner Beigerung hatten fie, wie es heißt, Befehl von den Kaisersöhnen, ihn gewaltsam mit fortzuführen 2). Wala, ermattet von allen überstandenen Leiden und nicht geneigt fich abermals in den Strudel ber Gefahren zu ftürzen, widerftrebte anfangs 3), folgte aber endlich, zumal das Klofter von triegerischer Mannichaft erfüllt war und auch die Brilderschaft ihn drängte. Mitten durch die Truppenbewegungen des taiserlichen Heeres '), berichtet Radbert, hatten jener und er selber sich unter großer Gefahr zu dem Papste und ben Söhnen des Kaisers durchgeschlichen 5). Sie wurden in deren Lager mit großer Freude empfangen, fanden jedoch den Papft betroffen und geängstigt durch das ihm unerwartete energische Auftreten des Kaifers und seiner Bischöfe und übrigen Anhanger 6). "Da", erzählt Radbert, "übergaben wir ihm einige Canones der "Ronzilien und Detretalen seiner Borganger, wonach ihm ober "vielmehr Gott und dem heiligen Betrus unbeftritten das Recht "und die Macht zustand, zu gehen und zu senden zu allen Bol"kern um des Glaubens Christi und des Friedens der Kirchen, "der Predigt des Evangeliums und der Behauptung der Wahrheit "willen, und in ihm die Macht und Auttorität des heiligen "Petrus lebendig sci"), der alle vor seinen Richterstuhl ziehen, "selbst aber von niemandem gerichtet werden burse". Dies Schriftstück, welches Gregor dankend aufnahm, foll mächtig dazu beigetragen haben, ihn zu tröften und aufzurichten. Man hat in bemselben den Reim der Bseudoisidorischen Detretalen ober gar

<sup>1)</sup> l. c. Qui detulerunt epistolas ex omni auctoritate divina valde gravidas et praecipiunt cum omni adiuratione . . . . ut in adiutorium summi antestitis obviam veniret. — Ostendebatur coram auctoritas et legebatur summi pontificis pro pace etc. c. 15 p. 562. Jaffé R. P. p. 226 no 1954. 1955 unterscheidet epistolae und auctoritas als zwei verschiedene Stücke, was wohl nicht nothwendig ift.

<sup>2)</sup> V. Walae II. 14: Quodsi nollet, iusserunt Augusti vi eum abducere, cum omni tamen honore et reverentia. — At illi in nos irruentes dicebant, quod, si aliter non possent, vi eum auferre deberent. — Augusti erklätt Berg (p. 560 N. 10) durch: Hlotharii. Es ist indessen wohl der Nominativ bes Plurals, wie c. 16 p. 562 lin. 29: Augustos reges.

<sup>3)</sup> V. Walae II. 14. 15.

inter medias concursiones insidiantium, inter legiones huc illucque qui nobis adversabantur discurrentium — inter medias eorum cohortes.

<sup>5)</sup> V. Walae II. 16 p. 562, vgl. auch c. 15. 6) Bgl. die Stelle oben S. 41 Anm. 3.

<sup>7)</sup> Bgl. oben S. 38 Anm. 2. 8) V. Walae II. 16: Unde et ei dedimus nonnulla sanctorum patrum auctoritate firmata praedecessorumque suorum conscripta, quibus nullus contradicere possit, quod eius esset potestas, immo Dei et beati Petri apostoli suaque auctoritas ire, mittere ad omnes gentes pro fide Christi et pace ecclesiarum, pro praedicatione evangelii et assertione veritatis et in eo esset omnis auctoritas beati Petri excellens et potestas viva, a quo oporteat universos iudicari ita ut ipse a nemine iudicandus esset. Quibus profecto scriptis gratanter accepit et valde confortatus est. (3m lepten Sape febli vielleicht etwas hinter scriptis.)

diefe felbst zu erkennen geglaubt, besonders deshalb, weil die dem Papfte vorgelegten Stellen ihm offenbar neu gewesen seien 1) Da= gegen ist jedoch neuerdings'2) geltend gemacht worden, daß der Sat, wonach der Papst alle richte, aber von niemand gerichtet werde, sich schon vor den falschen Detretalen, bei Gelasius, Ennodius, in ben Silvestrinischen Geften finde. Dem nämlichen Grundsatz zu Liebe finden wir im Papstbuch den Hergang des Prozespoersahrens gegen Leo III. im Jahre 800 gefälscht<sup>3</sup>). In ähnlicher Weise hatten, wie wir sahen<sup>4</sup>), auch die Bäter der Bariser Spnode von 829 hervorgehoben, daß Kaiser Constantin den Bifchöfen ausdrücklich bas Recht zuerkannt habe, felbst über den Kaifer zu Gericht zu fiten, bagegen von keinem Menschen gerichtet zu werden. — Uebrigens dürfen wir die Wahrheit diefer ganzen Erzählung Radbert's um so mehr dahingestellt sein lassen, als wir die eigene Antwort des Papftes an die frankischen Bi-schöfe befigen 5). Mit leidenschaftlicher Bitterkeit, mit schneidendem Hohn weiset Gregor darin seine Gegner zurück. Er be-zeichnet sie als charakterlose Schwächlinge und eigennützige Liebebiener der weltlichen Gewalt 6), ein Spiel des Windes gleich der Meereswoge und bem schwankenden Rohr. Ihr Schreiben findet er eben so hochmuthig als voll hohlen Schwulftes und Widerpruchs in sich. Umsonft versuchten fie feine Berson von dem apostolischen Stuhle zu trennen, in dessen Inhaber, einem schuldlosen und gottesfürchtigen Manne wie er, sie jenen selbst be=

<sup>1)</sup> Luben V. 610 R. 33. Ellenborf, Karolinger II. 115. Wasserschleben, Beitt. zur Gesch. ber salschen Defretalen S. 49. Zeitschr. f. K. R. IV. (1864) S. 294. Weizläcker in der Zeitschr. für die histor. Theologie 1858 S. 357, hist. Zeitschr. III. 79. v. Koorden, Hinkmar Beil. II. p. X.

3) Bgl. Hinschius, Decretales Pseudo-Isidor. p. CXCVI. Richter, Kirchenrecht 7. Aust. I. 96 R. 26. Dümmler I. 77 R. 39. 538.

3) V. Leonis III., Lid. pontif. ed. Vignol. II. 252. Hund S. 265 R. 3. Döllinger, Kaiserthum Karls d. Gr. (Münchner hist. Jahrd. 1865) S. 332—333.—Denselben Grundsig hielt bei der Untersuchung gegen Leo III. freilich auch Altnin aufrecht (1. Dümmler in der Allgem. Deutschen Biographie I. 346).

4) Bd. I. S. 316.

5) Jasse R. P. no 1957. Agodard. Opp. II. 53—60. Luben (V. 608 R. 32) hat die Echtheit diese Schreibens dezweiselt. Er sindet die Sprache zu bart, die Karteinahme des Papstes zu leidenschaftlich, den Ton unwürdig, salt tindisch, so das ihm das Ganze beinahe wie eine missungene Schussburg ericheint. S. dagegen oben Bd. I. S. 891 Anm. 6, sowie Elendorf II. 114. Die seltsame Vermuthung des Lesteren, daß Paschasius Aadbertus dies Schreiben Die feltsame Bermuthung bes letteren, daß Paschafius Rabbertus dies Schreiben verfaßt habe (S. 110), ift freilich auch abzulehnen.

<sup>6)</sup> etiam nunc commorantes cum imperatore, intermittentes stultissimas adulationes — qui omnia facitis propter temporalem retributionem — Vere dico vobis, quia non solum stultus, sed et infelix est, qui non intelligit.... pro qua re vos laudatores et defensores estis hujus malignitatis. Nehnlich Rabbert, welcher die Gegner besonders als Wertzeuge und Schmeichler der Kaiserin hinstellt, V. Walae II. 16 p. 563: Haec erant, quia Justina (Judith) sic inflammadat studia eorum, neque principi consilia ex corde aut ex animo addant, sed assentando et adulando, pro favoridus veritatem processore convenientes contra esse qui pro disconsiliation processore convenientes contra esse qui pro disconsiliation. iustitiam, pacem ac concordiam conculcantes, contra eos qui pro his decertare videbantur pro viribus repugnabant.

Teibigten. Den Borwurf des Meineids gegen den Kaifer giebt er den Bifchbfen zuruck, da fie jenen ins Berderben rennen ließen ftatt ihn zuruckzuhalten. Wenn fie ferner die Abanderung des früheren Reichstheilungsgesetzes als opportun und beilfam bezeichneten, fo lägen vielmehr die Frlichte diefer Magregel vor: Berwirrung und Zwift, Aufruhr und Plünderung, Meineid und Unheil überall 1). Der Ton diefer papftlichen Antwort ift ein wenig wurdiger. Auch in der Form höchst ungeschickt, fordert bas Schreiben in Bezug auf diese reichlich selbst alle die Borwürfe heraus, welche es gegen basjenige ber Bischöfe richtet. Hier und da find feltsamer Weise Reminiscenzen aus den flaffischen lateinischen Dichtern eingeflochten "). Auch Bibelftellen werben natürlich vielsach citirt, außerdem Gregor von Nazianz und Augustinus. Rirgends dagegen führt der Papst einen Kanon eines Kongils ober eine Detretale feiner Borganger an, um feine Ansprüche zu unterstützen 3). Ein Umstand, der die Erzählung Radbert's geradezu unglaubwürdig macht. Wo hätte sich der Papft jener Stellen, die ihm angeblich erft wieder Muth ein-geflößt hatten, eher bedienen sollen als in seiner Entgegung an Die frankischen Bischöfe?

Um die Mitte des Juni war der Raiser mit dem Heere von Worms aufgebrochen 1) und zog das linke Rheinufer hinauf seinen

Bgl. hierau Agobard. Flebil. epist. 3. 4. 6. Opp. II. 43. 45. 46: Anno itaque praesenti in attritione et commotione, agitatione et afflictione terrae et habitantium in ea quanta mala increbuerint, nemo hominum est qui enumerare possit — adhuc quoque nescitis, qualiter in secretis Dei consiliis definitum sit — et idcirco tanta mala, tanta scelera isto anno ex hac occasione perpetrata dolemus.

<sup>1)</sup> l. c. p. 57—58: Quod omnino dupliciter falsum est; uno quidem modo, quia non est opportunitas, sed importunitas, eo quod sit causa et origo conturbationis et dissensionis, commotionis et depraedationis et omnium malorum quae per singula dicere longum est, extra perjuria innumera et fidei ac pacis expulsiones; alio vero modo, quia necdum scitis, utrum sit commutata an per verum regem et dominum maneat inlibata. Ista enim commutatio, quam vos dicitis juxta rerum opportunitatem factam, inde cognoscitur quia non fuerit per Deum, quia multorum peccatorum origo existit. Illud namque quod per voluntatem Dei fit plerunque causa est pressurae et persecutionis . . . . Causa autem peccatorum et scelerum esse non potuit, sicut vestra divisio est, quam dicitis fuisse opportunam . . . . Vere dico vobis, quia non solum stultus, sed et infelix est, qui non intelligit, quantos et quales fructus malorum protulit vestra commutatio et de cujus thesauro maligni cordis (bies geht wahrscheinlich auf bie Kaiserin) processit ....

hac occasione perpetrata dolemus.

3) Bgl. Bb. I. S. S91 Anm. 6.

3) Dies bemerkt auch bereits Wasserschleben, Beiträge zur Gesch. der sclischen Detretalen S. 50, solgert aber daraus nur, daß der betressende Brief des Bapstes älter sein müsse als die Mittheilung jener Aktensiuse an ihn. Die Möglichkeit ist zuzugeben. Indessen erfolgte jene Mittheilung nach Radbert erft, als der Papst durch das sesse und der Papst durch das sesse und der Kantischen Bischer erft, als der Papst durch das sesse und der Bischieße erfchreckt war. Bis dahin soll er muthlos gewesen sein, während sein uns vorliegendes Schreiben an die Bischöse alles andere eher als Muthlosigkeit athmet.

4) Am 10. Juni urkundet er noch in Worms (oben S. 34 Anm. 4) Am 10. Juni urtundet er noch in Worms (oben G. 34 Anm.

Söhnen entgegen nach bem Elfaß, um dieselben, wenn fie auf friedliche Worte nicht hören wollten, mit Waffengewalt jum Frieden und Gehorfam ju zwingen 1). Er hatte fich feines Kriegs= volks noch durch einen besondern Eid versichert 2). Am Johannistage 3) (24. Juni) lagerten die Heere in der weiten Chene zwischen Stragburg und Bafel, auf dem Rothfelde 4) bei Colmar 5) einander gegenüber. Das Lager der Raisersohne lehnte fich an den durch seinen feurigen Wein ") bekannten Sigolswaldberg ") im Rordwesten dieses Orts. Im kaiserlichen Lager befand sich die Kaiserin's), ihr Sohn Karl's), eine Anzahl von Bischöfen, Aebten,

6); am 24. Juni langt er auf dem Rothfelde bei Colmar an (unten Anm. 3).

1) Ann. Bert.: obviam illis ire disposuit, ut, si eos verbis pacificis ab hac audacia avertere nequivisset, armis, ne christianum populum laederent, compesceret. Thegan.: perrexit obviam eis. Enhard. Fuld. Ann.: contra filios suos ad se venire volentes in Alsatiam profectus. Nithard. I. 4.

2) Exauctor. c. 7. Leg. I. 368: in sacramento . . . . quod iurare compulit omnem populum, ut contra filios suos sicut contra inimicos suos ageret. Bielleicht auch au vergleichen ibid. c. 2 sowie Ann. Xant. p. 225 seudes imperatoris coniurationes suas postposuerunt). V. Hlud. 48 p. 635 (hi qui imperatori fidem promittebant). V. Walae II. 18 p. 565 fin. 42 (ad filium, contra quem venerant et firmarant). Fund S. 130. Dümmler I. 78 N. 75. Noth, Beneficialweien S. 388.

a) V. Hlud. 48.: festivitate sancti praecursoris Christi Iohannis. Ann.

Xant.: Tempore . . . aestivo.

4) Ann. Bert.: in pago Helisaciae, in loco qui dicitur Rotfelth, id est rubens-campus. Neber die Lesart bei Dehaisnes bergl. Waiß, Götting. G. A. 1878 S. 7; über diejenige der Brüffeler H. G. Scr. II. 198. Anders als der Annalifi (— Rottfeld) erklären den Ramen Warnkönig und Gerard II. 61 N. 2. Thegan. 42 p. 598: usque in magnum campum qui

est inter Argentoriam et Basilam. Ann. Xant.: in pago Alisacinse. Nitherd. I. c. Enhard. Fuld. Ann.: in Alsatiam. Epist. concil. Tricass., Mansi XV. 792: in Elisatium pagum.

Reber die Lotalität vgl. Mabillon, Ann. Ben. II. 558. 739 no 56 (Ansing ans einem Briefe Schilters). Schoepflin, Alsat. illustr. I. 654 f. M. G. Scr. I. 426 R. 13 und Dümmler I. 78 R. 46. Gin Auffat von Boyer fiber das Ligenfeld in der Revue d'Alsace 1862, Lième série, Sième année p. 49 ff. ift (j. d. Kritif &. Spach's Strafburg. Zig. 1872) leiber burchaus dilettan-

tenhaft und verunglückt.

5) Ann. Bert.: iuxta Columbarium. Colmar war Krongut, Sicel L. 195. Mabillon, Ann. Ben. II. 724 no 47: ad fiscum nostrum nomine Colum-195. Mabillon, Ann. Ben. II. 724 no 47: ad fiscum nostrum nomine Columbarium. Strobel, Gesch. des Chasses I 43. Ein and diesem Orte (Cohlambur) 100m 8. Juli 833 datirted Schreiben des Bapstes Gregor IV. zu Gunsten des Bischofs Albrich von Le Mans (Madillon Vet. Analect. nov. ed. p. 298—300), desten Geschleit Jasse R. P. no 1958 unentschieden ließ, ist gefälscht, s. Weizelscher Historia, III. 65. 75. 94. Richter, Kirchenrecht I. S. 96 N. 26 und desponders Hinschius, Decretales Pseudo-Isidor. p. CLXXXVII—CXCV.

6) Monach. Sangall. I. 22, Jasse IV. 652 R. 1 (Alsatiensi illo Sigultario — cum illo fortiori Falerno). Dümmler a. a. O.

7) Nithard. I. 4: Elisatiam confluent iuxtaque montem Siguualdi castra ponunt. Es icheint das Dars Sigulskeim an der Meis. amei Stunden norde

9) V. Walae II. 16 p. 562: quia erat cum Augusto Justina tunc temporis etc. 18 p. 565, vgl. V. Hlud. 48 p. 636, Nithard. I. 4 p. 652, auch Thegan 42 p. 599. Ann. Bert.

9) V. Hlud. 1. c. lin. 21.

Grafen u. f. w. 1). Aber auch die Streitmacht der drei älteren Sohne des Kaifers, die aus ihren Reichen herbeigezogen waren?) und ihre Beere nun dort im Elfaß vereinigt hatten, war eine gewaltige 3). Als Repräsentant der idealen Macht neben der materiellen befand fich in Lothar's Lager ferner der Bapft Gregor 4), den er aus Italien mit fich geführt, begleitet von seinem ganzen Römischen Sofe 5).

Beide Beere ftanden in Schlachtordnung in geringer Entfernung von einander, der Zusammenstoß schien jeden Augenblick bevorzustehen, als dem Kaiser die Ankunft des Papstes gemeldet Ludwig empfing denselben wie er eben war, inmitten feines Heeres, indem er ihn darauf hinwies, daß er die un= gewöhnliche, wenig feierliche Art feines Empfangs der ungewöhn= lichen Art seines Kommens zuzuschreiben habe 7). Jedoch wurde Papst

Nithard. I. 4. Thegan. 42. Ann. Enhard. Fuld. V.

Walae II. 16 p. 562.

Rem. III. 1.

5) Nithard.: cum omni comitatu Romano, vgl. audy V. Walae II. 18 (unus Romanorum).

¹) Ann. Bert. p. 426 lin. 27 ff. V. Walae II. cc. In der letztgenannten Quelle heißt es auch (p. 562 lin. 45): Erat enim ibi Phasur et reliqui eadem cum Iustina (Judith) sentientes (vgl. Jerem. 20, 1 ff. Phassur filius Emmer sacerdos, qui constitutus erat princeps in domo Domini). Wer unter diesem Pseudonhum gemeint ift, läßt sich nicht festsellen. Einige ver muthen, Guntbalb (vgl. Bb. I. S. 357 Anm. 3 und auch Leibniz Ann. Imp. I. 422). Perz hält den "Phasur" für einen der im taiserlichen Lager weilenden Bischöfe. Madillons Annahme (A. S. o. S. Ben. IVa. 454), es sei möglicher weise an senen Ruodbernus zu benken, welcher später die Kaiserin aus der Gesangenschaft in Italien befreite, ist wenig wahrscheinlich; richtig dagegen bielleicht diezenige Funcks (S. 126. 265 R. 2) und Elendorfs (Karolinger II. 110 R. 41), die an den Erzkabellan Kulto denken. Allenfalls könnte auch 110 R. 41), bie an ben Erzfapellan Fulto benten. Drogo gemeint fein.

2) Ann. Bert. Nithard. I. 4. Thegan. 42. Allenfalls tonnte auch

Walas II. 16 p. 562.

\*\*) Ann. Bert.: cum plurima hominum multitudine (vorher: cum multa copia hostium). Thegan.: cum ingenti exercitu; ebenfo Nithard. I. 4.

\*\*) Ann. Bert. Ann. Fuld. antiqu. cod. Monac. Scr. III. 117\*. Ann. Enhard. Fuld. Ann. Xant. Thegan. l. c. Nithard. l. c. V. Hlud. 48. V. Walae II. 16. 17. 18 p. 562. 564. 565. Hincmar. ad Hadrianum papam, Opp. II. 695. Epist. concil. Tricass., Mansi XV. 792. Flodoard. hist. eccl.

<sup>6)</sup> V. Hlud. 48: Cum autem haud procul inde atiebus ordinatis consisterent amiamque ruendum in arma putaretur, nuntiatum est imperatori advenire papam Romanum. Thegan. 42: Non post multos dies venerunt ad colloquium imperator et supradictus pontifex (hienach hätten fich bie Hert bamals also schon einige Tage gegenüber gestanben). V. Walae II. 17 p. 564: Cum nec sic (sc. filii) ullum adsensum obtinere quivissent veniae, mittiur sanctus et summus pontifex intercessor, vicarius beati Petri, tgl. p. 565.

7) V. Illud. 1. c.: Quem venientem in ipsa acie imperator consistens susceptit licat indecentius guam debuit inputans ei gund inse sibi talem

suscepti, licet indecentius quam debuit, inputans ei, quod ipse sibi talem susceptionem praeparaverit, qui inusitato modo ad se veniret. V. Walae l. c. 564—565: qui cum venisset, nullo susceptus est honore condigno .... Cui imperator inquit: "Nos ideo te more antiquorum regum, sancte pontfex, non suscipimus cum hymnis et laudibus alioque dignitatis tuae et religionis honore quie tu non sic venisti signit ui praedecessore ad restros religionis honore, quia tu non sic venisti, sicut tui praedecessores ad nostros vocati venire consuerant." Hier, wie auch im Folgenden, tritt eine gewisse Achnlichkeit zwischen ben Berichten biefer beiben Quellen hervor.

Gregor ins Zelt geleitet 1) und versicherte nun hoch und theuer, er habe die weite, beschwerliche Reise über die Alpen nur darum unternommen, weil ihm die Runde zugekommen fei, daß der Raifer von unverföhnlichem Zorn gegen feine Söhne erfüllt ware; fein Zweck sei kein anderer, als kraft seines erhabenen Amts Frieden zwischen beiden Theilen zu stiften 2). Darauf hörte er die Erwiderung des Kaisers und blieb dann einige Tage bei demselben 3). Es scheint, daß die beiden Häupter der abendländischen Christenheit von einer gegenseitigen Berständigung gar nicht weit entfernt waren 4). Gregor hatte dem Kaiser ansehnliche Ehrengeschenke dargebracht; eine Aufmerksamkeit, welche dieser durch den Abt-Presbyter Adalung erwidern ließ b). Als der Kaiser den Bapft wieder in das Lager der Söhne entließ, geschah es mit dem Auftrage, mit jenen den Frieden zu vereinbaren und dann zu ihm zurückzukehren 6), was auf ein wenigstens annähernd erreichtes Einsvernehmen zwischen beiden schließen läßt. Es mag sein, daß Papst Gregor persönlich in aufrichtiger Absicht handelte und von den Söhnen des Raisers mikbraucht worden ift?).

<sup>1)</sup> V. Hlud.: Deductus autem papa in habitationem castrensem.
2) V. Hlud. V. Walae l. c. p. 565.
3) V. Hlud.: Audita vero parte imperatoris, mansit cum eo aliquot diebus. Thegan scheint sich irrthümlich vorzustellen, daß Kaiser und Papst mur eine kurze Unterredung mit einander hatten (qui non diu loquentes etc.).
4) Bergl. Luden V. 355, dessen Darstellung dieser Borgänge im Wesent-

lichen gutreffend fein dürfte.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Thegan.: honoravit eum pontifex inprimis magnis et innumeris donis. Postquam uterque rediit ad tabernaculum, misit imperator dona regalia per Adalungum venerabilem abbatem atque presbyterum supradicto pontifici. Dieser Geschichtschreiber scheint anzunehmen, daß nach der kurzen Unterredung der Papst sich wieder in das Lager der Kaisersöhne zurückgezogen habe, was jedoch mit der genaueren Darstellung des Astronomus nicht dereindar ist. — Der genannte Abt-Presbyter Adalung ist wohl gewiß der Abt Adalung den St. Baast (s. Bd. I. S. 203), den Thegan dei einer früheren Gelegenheit genau ebenso bezeichnet (c. 30 p. 597, dgl. Einh. Ann. 823 p. 210. V. Hlud. 37 p. 627. Forkchungen X. 343 N. 7, auch Leidniz Ann. Imp. I. 424). Dümmler I. 79 N. 47 ist zwar zweiselhaft, ob nicht vielmehr der gleichnamige Abt von Lorsch (vgl. über denselben Falf S. 29—30. 160 Anm. 42. 211 Anm. 135) oder der Abt Adalung von St. Amand († 838, Ann. Elnon. mai. Scr. V. 11) gemeint sei. Dem Ersteren ertheilte jedoch Ludwig der Deutsche im Januar 834 eine Schenkung (Böhmer no 729), was nicht dafür spricht, daß er während bieter Agtastrophe im heigenderen Nextronen des alten Krisers geskanden habe dieser Katastrophe im besonderen Bertrauen bes alten Kaisers gestanden habe. Der Abt Adalung, welcher 811 die Berfügung Karls des Gr. über seinen Schat mit unterschried (Einh. V. Caroli M. 33), scheint berjenige von Korsch sewelen zu sein (Jassé IV. 541 R. 13; Perts Scr. II. 463 R. 98 hält ihn für benjenigen von St. Baast).

9 V. Hlud.: Remissus autem ab imperatore ad filios, ut pacem mutuam nectaret.

necteret — nequaquam, ut fuerat iussus, est redire permissus. Abweichend, aber wohl ohne Zweifel unwahr, läßt Raddert die Bermittelungsberhuche des Papstes dei dem Kaiser vollständig scheitern, V. Walae II. 18 p. 565: — ita et iste sine effectu, sine honore et sine fructu tanti laboris regressus est.

<sup>1)</sup> Ausbrücklich spricht ihn die Epist. concil. Tricass., Mansi l. c., von der Mitschuld an der Absehung des Kaisers frei (sine consilio atque consensu papae Gregorii).

scheinen diefe ihn in das Lager des Baters nur zu dem Awed gesandt zu haben, um den Angriff des letteren aufzuhalten, da fie seiner Kriegsmacht ') ungeachtet der Größe ihrer Streittrafte 2) nicht gewachsen sein mochten. Die auf diese Weise eröffneten Scheinverhandlungen verschafften ihnen die Zeit, das

beer des Baters jum Treubruch zu verleiten 3).

Denn unterdeffen hatten Wühlereien im Lager bes Raifers unerhörten Erfolg. Mit leberredungen, Bersprechungen, Drohungen wirkte man auf das erfehnte Biel hin . Bon ben Raiferföhnen, besonders von Lothar, ging die Berführung natürlich aus 5); aber auch im eigenen Lager des Raifers fanden fich, wie es scheint, die Wertzeuge des Berraths, namentlich in der Person solcher, die schon an der Empörung im Jahre 830 Antheil gehabt hatten 6). Die Böswilligen riffen die Schwachen und Furchtsamen mit sich fort?). So ging innerhalb weniger Tage e) Schaar auf Schaar zu den Sohnen über, "wie ein Bergstrom", der, einmal im Lauf, unaufhaltsam ist "). Besonders in einer Nacht, angeb-

5) Ann. Bert. Nithard ll. cc. Karl ber Kahle schrieb bie Schnib später ausdrücklich Lothar zu, Epist. ad Nicolaum papam (Bouquet VII, 557): kortatu et molimine Hotharii fratris nostri.

6) Benigstens nach Thegan. 42 p. 598; Tunc consiliati sunt nonnulli, ut imperatorem derelinquerent et ad filios eius pervenirent, inprimis qui eum antea offendebant; caeterisque sequentibus...

7) Ngl. Raban. De reverentia filiorum erga patres c. 12 (Petr. de Marca, De concordia sacerdotii et imperii. Francof. 1708. col. 1286); quia plurimi vos proximis temporibus injuste laeserunt, quidam per malitiam,

quidam vero per timorem et quidam per instruitatem ...

Bei dem Aftronomus vollzieht sich der Abfall nicht so ploptlich in einer Nacht, wie bei Thegan und in der Vita Walae, sondern er schreibt: adeo desectio in dies invaluit etc. Dies ist entschieden das Mahrscheinunger. besonders da der Raifer erft am 30. Juni in Die Gefangenschaft ber Goone

gerieth (s. unten). Jedoch mag immerhin die Hauptmasse im Laufe einer Nacht in das Lager Lothars übergegangen sein.

9) V. Hlud. 48: cum pene omnis populus . . . . ad eos (sc. filios) populumque cum eis consistentem more torrentis deslueret . . . Tot ergo copiis inibi adductis et imperatori subductis, adeo defectio in dies invaluit .... vgl. c. 51 p. 637, wo Sothar jagt: cum ipsi eum destituissent ac prodidissent. V. Walae. Thegan. ll. cc. Nithard. l. c., vgl. auch weiter unten p. 653: quod bis imperatorem dimiserant, und I. 5 p. 653: Lodharius . . . . eadem spe, qua Francos abducere consuerat, animatus. IV. 1 p. 668: quoties (8C

<sup>1)</sup> Bgl. V. Hlud. 48 p. 635. 636: cum valida manu — Tot.. copiis. V. Walae II. 18 p. 565 lin. 38—39: confisi in multitudine. 2) Bgl. oben S. 46 Anm. 3.

<sup>29 291. 50</sup>en S. 40 21nm. 5.

3) 292. Fund S. 131. Dümmler I. 79.

4) V. Hlud. 48 p. 636: pene omnis populus, partim donis abstractus, partim promissis inlectus, partim minis territus — Ann. Bert.: pravis persuasionibus et falsis promissionibus populum, qui cum domno imperatore venerat, deceperunt. Nithard. I. 4 p. 652: variis affectionibus populum, ut a patre deficeret, filii compellunt. When Rabbert, V. Walae II. 18 p. 565 bagegen fagt, ber allgemeine Abfall fei erfolgt sine ullius, quantum rescire potui, persuasione aut exhortatione — sine consultu et sine aestimatione alicuius, so ist dies, zumal der Berfasser Zeuge der Begebenheit war, recht geeignet, seine Unwahrhaftigkeit ins Licht zu sehen, vgl. auch Dümmler I. 79 N. 48.

lich derjenigen, welche auf die Rückkehr des Papstes in das Lager ber Söhne folgte, leerten sich fast alle Zelte des kaiserlichen Lagers 1). Radbert stellt den unerhörten Borgang als ein gött= liches Wunder hin; als ein folches ware es feiner Erzählung qu= folge am Tagesanbruch nach jener Racht, da man die Mannen bes Raifers in Lothar's Lager hinübergezogen, aus den beiden noch eben feindlichen Lagern plötzlich eines geworden sah, in der Umgebung des Papstes geseiert worden 2). Auch der Erzbischof Agobard von Lyon, welcher dringend eine unblutige Lösung des Konsclikts ersleht hatte 3), hat seinen Wunsch auf diese Weise erfüllt gefunden und die Milde des Allmächtigen gepriesen, welche den gefahrvollen Zwist ohne bewaffneten Zusammenstoß und verderblichen Bürgertrieg beigelegt habe 4). Hier und nament-lich in dem Protofoll der Bischöfe über Ludwig's Kirchenbuße,

Lotharius) populum christianum periurum sua cupiditate effecerit. Ann. Bert.: ita ut omnes illum dimitterent. Ann. Enhard. Fuld. p. 360: atque ibi a suis desertus ac proditus. Ann. Xant. p. 225: Ibique leudes imperatoris coniurationes suas (ihre Eibe, vgl. oben S. 45 Mnm. 2) postposuerunt, relinquentes autem eum solum, reversique sunt ad Lotharium. Ueber ben Nusbruck leuckes — bamals ichon eine antiquarische Curiosität — s. Wais IV. 206 R. 4. Roth, Beneficialwesen S. 306. Sickel I. 130 R. 4. Roth bezieht ihn auf bie Gesammtheit der dem Kaiser nntergebenen Freien, Wais bezieht ihn auf die Gesammtheit der dem Kaiser untergebenen Freien, Waiß nur auf seine Bassallen. Die Wendung reversique sunt ad Lotharium könnte mit der lotharischen Gesinnung dieses Annalisten zusammenhängen, welche namentlich beim folgenden Jahre deutlich hervortritt (Rehdank, Geschichstschreden Vorzeit IX. H. 9. S. 131. Paetz, De vita ei side Nithardi p. 26). — Adonis chron. Scr. II. 321. Narrat. clericor. Remens. Bouquet VII. 277 und hienach Hist. reg. Francor. monast. S. Dionysii Scr. IX. 401. Flodoard. dist. eccl. Rem. III. 1. Ann. Coldaziens. 832 Scr. XIX. 713. — Caroli C. epist. ad Nicolaum papam, Bouquet l. c.: populus a piae recordationis genitore nostro recessit. — Conquestio domni Chludovici (Odilonis Transl. S. Sebastiani c. 44, Mabillon A. S. Q. S. Ben. IV. 407. 408. Mai, Spicileg. Rom. VI. 197. 200): Hie me omnis paene meorum militum manus deserens — quod taliter sidem ruperint et a me discesserint. Diese conquestio (vgl. aug. VI. 197. 2003: Ric me omnis paene meorum militum manus deserents.

quod taliter fidem ruperint et a me discesserint. Diese conquestio (ygl. über dieselbe auch Verz, Archiv XII. 372. Dümmler I. 84 N. 65. Wattenbach I<sup>3</sup>. 159 N. 2. Sidel II. 896) ist aber jebenfalls eine Hälschung, wahrscheinlich eine spätere Stilübung aus dem Kloster St. Médard dei Soissons. Besonders charafteristisch für die Unechtheit erscheint der Titel, welchen der Kaiser sich darin beilegt (ego Chludowicus Caesar imperator augustus, Dei dispensante gratia ordi Romano imperans) und die absichtliche Hervorhebung kingr Ankörelicheit on des hetzesserbe Coster (quie sciedant me illum locum feiner Anhänglichkeit an das betreffende Klofter (quia sciebant me illum locum

dligere plurimum).

1) V. Walae II. 18: post diem qua rediit (ber Papst nämlich) insequenti nocte — in eadem nocte — tota in nocte. Auch Thegan. 42: quadam nocte pars maxima dimisit eum, et tentoria eorum relinquentes pervenerunt

2) V. Walae l. c.: Unde valde diluculo ad eundem pontificem venimus pro miraculo quod acciderat, et ecce in medio unus Romanorum exclamans ait voce canentis: "Dextra Domini fecit virtutem" (Pi. 117) et cetera quae sequuntur.

3) De compar. utriusque regiminis 5. Lib. apologet. 6. Opp. II.
51-52. 65, vgl. Bb. I. ©. 398 Anm. 5. 7.

1) Lib. apologet. 8 p. 67: Commotio itaque hujus temporis et harum regionum, quae mira omnipotentis Dei suavitate et dulcedine sine conflictu armorum sedata est, vgl. Dümmler I. 80 N. 51 und oben Bb. I. S. 381 Anm. 4 u. S. 398 Anm. 11. wo die nämliche Auffassung zum Ausdruck gelangt 1), erweckt bieselbe allerdings den dringenden Berdacht der Heuchelei; viel weniger aber bei den Bischof Jonas von Orléans, der sich gleichfalls in ähnlichem Sinne ausspricht 2). — Ganz anders empfand das natürliche Gefühl des Bolks. In schwäbischen Jahrbüchern steht dies Jahr 833 mit kurzem, aber gewichtigem Wort als das Jahr der "Schmach der Franken" verzeichnet 2), und der Schauplatz so beispiellosen Verraths und Eidbruchs hieß in Zukunft im Volksmunde das "Lügenfeld").

Nur wenige Getreue waren bei Ludwig zurückgeblieben. Einige, welche von dem Haß der Feinde am meisten zu fürchten hatten, entstohen zu Freunden und anderen Anhängern des Kaisers 5). Zu den Zurückgebliebenen gehörte vor allen des Kaisers Halbbruder, der Bischof Drogo von Metz, und wenige andere Bischöse, wie Modoin von Autun, Aldrich von Le Mans, Willerich von Bremen, nebst einigen Aebten, Grasen u. s. w. 6).

Hlud. exauctorat. 8. Leg. I. 368: cum divina pietas inaudito et invisibili modo ac nostris saeculis praedicando populo suo misereri decrevisset.

<sup>2)</sup> In der Deditationsepistel zu dem Lib. de institutione regia an Bippin I. den Aquitanien, d'Achéry Spicil. ed. nov. I. 326: Sed quia, ut credo, Dominus, servorum suorum precibus pulsatus et patri vestro propter sua pia religiosaque facta vodisque et fratribus vestris dominis nostris propter mutuam dilectionem firmandam evidenter propitius factus, ne sanguis populi christiani vodis commissi, quem diabolus plurimum sitiedat, civiliter et plus quam civiliter (Lucan. Phars. L. I. v. 1) funderetur, bellum, quod astu diabolico intentabatur, avertit, vgl. Bb. I. S. 381 Anm. 4.

<sup>3)</sup> Ann. Alamann. contin. Augiens.: Francorum dedecus; ebenso Ann. Weingart., Heremi und Formoselens. (von Vormezeele bei Ppern) Scr. I. 49. III. 139. 65. V. 35. Dümmler I. 81 N. 52. Strobel, Gesch, des Essals I. 144 N. 2.

<sup>4)</sup> V. Hlud. 48: in locum, qui ab eo, quod ibi gestum est, perpetua est ignominia nominis notatus, ut vocetur Campus-mentitus. Quia enim hi qui imperatori fidem promittebant mentiti sunt, locus in quo id contigit testis nequitiae in suo nomine remansit. Ann. Bert.: qui deinceps Campusmentitus vocatur (fehlt in ber Ausgabe von Dehaisnes, vgl. oben S. 45 Anm. 4). Thegan. 42: qui usque hodie nominatur Campus-mendacii, ubi plurimorum fidelitas extincta est. Dann bie gefälschie Conquestio Chludovici l. c.: Ad locum ... qui ex eventu ruptae fidei, pacis et sacramentorum Mentitus-campus extunc appellatur. Sämmtliche Stellen bereits angeführt von Dümmler I. 81 R. 53. Nach Schöpflin (vgl. Mon. Germ. Scr. I. 426 R. 13) hieß noch zu seiner Zeit ein umfänglicher Theil jener Ebene "ber Lugner".

jener Gbene "ber Lugner".

5) Ann. Bert.: nam aliqui ex illis, in quos eorum ira maxime saeviebat, abscesserunt et in locis amicorum ac fidelium se contulerunt. Nithard. I. 4
p. 652—653: Novissime quibusdam fuga lapsis — fideles qui evaserant et rem publicam regere consueverant. — Die Flucht Drogo's und anderer über Argin (vgl. V. Hlud. 49. 52 p. 637. 638) fällt in einen etmos patteren Beitpunkt, wo sich ber jüngere Ludwig von der Bolitik Lothar's getrennt hatte.

6) Ann. Bert.: Drogo vero, frater imperatoris, et Modoinus ac Willirius.

<sup>6)</sup> Ann. Bert.: Drogo vero, frater imperatoris, et Modoinus ac Wiliricus atque praefatus Aldricus episcopi cum nonnullis episcopis aliis, abbatibus, comitibus ac reliquis suis fidelibus cum illo remanserunt, vgl. Thegan. 42. Nithard. I. 4. — Auffallend ist die Bezeichnung praefatus Aldricus in den Reichsannalen, da vorher (832 Schl.) zwar die Stadt Le Mans, aber nicht

Auch Ludwig's anderer Halbbruder Hugo 1), Bischof Verendar von ), Abt Heriricus von St. Laumer de Blois 3), Abt Christian von St. Germain zu Augerre 4), der Kanzler Theoto, welcher nach der Restauration des Kaisers die Geschäfte von Neuem übernahm, sowie der Stallgraf Wilhelm ), haben Anspruch unter denen genannt zu werden, welche die Treue bewahrten. Wir wissen aber nicht, ob sie sich damals an Ort und Stelle befanden. Dagegen hatte der Geist der Felonie, wie im Jahre 830, wieder auch den Areis der kaiserlichen Hofbeamten ergriffen. Der Oftia= rius Richard, welchen Thegan dafür mit bem Beinamen des "Treulosen" gebrandmarkt hat 6), stand auf Seiten der Em-pörung 7); ebenso, wie es scheint, der kaiserliche Oberjägermeister Wenn wir Flodoard's Bericht's) glauben wollen, Burgarit'8). hatte damals auch Abt Hilduin von St. Denis, der ehemalige Erzkapellan, versucht den jungen Hinkmar mit gegen den Kaiser zu führen. In Wahrheit dürfte sich die Sache indessen so ver= halten, daß Hilduin, durch Hinkmar's Einfluß bestimmt, sich

1) S. unter 834.

\*) Bgl. Sidel L. 340. St. Galler Mittheil. zur vaterländ. Geich. III. 5: dum divino iudicio quorundam malivolentia et factione honoribus caelitus nobis conlatis dilati fuissemus et Verendarius venerabilis Curiae episcopus causa fidelitatis nobis conservate honoribus propriis privatus exilioque trusus consisteret etc.

\*) ©. bie Urfunde der Bischöfe und Aebte aus Germigny, 843, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 250: Idem vero augustus praedictum abbatem cum sua congregatione sidelissimum sibi attendens in variis rerum motibus.

4) Sidel L. 333, vgl. II. 369. Quantin, Cartul. gen. de l'Yonne I. -47: quibusdam emergentibus adversae partis turbinibus .... nobis fideliter obediendo.

\*) Bgl. unten dum folgenden Jahre.

\*) Egl. unten dum folgenden Jahre.

\*) c. 47 p. 600 (Righardus perfidus). 603, vgl. Forschungen X. 337
R. 9. 344 N. 10. Erwähnt wird dieser Richard auch Nithard. I. 7 p. 654,
V. Hlud. 56 p. 642, vgl. Fund S. 174. Meyer von Knonau S. 3. 92 N. 11.

130; außerdem in den unten erwähnten Urtunden, sowie vielleigt in Sidel L. 285. 299, f. oben S. 8 Anm. 1. — Ein Bruber besselben, Bivinus, besgegnet uns in ber Urkunde Lothar's Bohmer no 575, Martene et Durand ampl. coll. I. 101.

7) Sictel L. 373. Martène et Durand, ampl. coll. I. 97: - quia emergentibus malis, obhortis contra nos factionibus in nostrum regnum et honorem quidam malevoli conspiraverunt et ejusdem partis memoratus Richardus fautor extiterat etc. pgl. Sidel II. 379. Böhmer no 575 l. c. 704. Martène 1. c. col. 175. Fund S. 175. Dümmler I. 100 R. 41. 129 R. 62. Meyer von Anonau S. 92 R. 11. Wüstenfeld, Forschungen III. 394.

8) Dieser gehörte wenigstens auch zu den Großen, welche Lothar nach Italien folgten, j. V. Hlud. 56 p. 642 und unten.

9) Hist. eccl. Rem. III. 1: voluit eum memoratus abbas suus in obse-

ihr Bischof Albrich erwähnt ist. Daß B. Albrich von Le Mans, ein Schüler Drogo's, gemeint sei, nehmen an Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 570 R. a, Leibniz Ann. Imp. I. 425, Luben V. 356, Fund S. 312, Dümmler I. 80, Hinschild Decretal. Pseudo-Isidor. p. CXCV. R. 1. Tagegen benkt Bert zunächst an ben gleichnamigen Erzbischof von Sens, welcher unter Karl bem Gr. Notar in ber kaiserlichen Kanzlei, unter Lubwig nach der gangbaren Annahme Lehrer ber Hoffchule war (vgl. Sickel I. 83–84. Wattenbach 13. 177 R. 2 und unten).

833. 52

biesmal überhaupt nicht unter den Führern der Empörung befand 1). — Nach Thegan kamen jene wenigen Getreuen am Morgen nach der verhängnifvollen Nacht zum Raifer; der jedoch fprach zu ihnen: "Gebet zu meinen Sohnen. 3ch will nicht, daß irgend jemand um meinetwillen Leib und Leben verliere." So verließen ihn denn, wie es hier heißt, seinem Gebot unter Thranen folgend, auch diefe 2). Jebenfalls icheint ber Raifer schließlich nur mit einem kleinen Häuflein von Treuen in Be-

fangenschaft gerathen zu sein 8). Am St. Paulstage (30. Juni) 4) war es nämlich so weit getommen, daß die Gemeinfreien b) einen Sturm auf bas Lager des alten Kaisers zu unternehmen drohten. Nicht mehr in der Lage einem folchen mit bewaffneter Hand entgegenzutreten, ließ biefer beshalb ben Sohnen entbieten, fie möchten ihn nicht ber Blünderung durch das Bolt preisgeben. Sie erwiderten, er möge sein Lager verlassen und zu ihnen kommen; sie würden bann nicht faumen ihm entgegenzueilen. Bei ber Begegnung sprangen die Sohne von ihren Roffen, um den Bater zu begrüßen. Dieser erinnerte sie an das Versprechen, welches sie ihm hinsichtlich der Sicherheit seiner Person sowie derjenigen Karl's und der Kaiserin ertheilt hatten (). Nachdem sie in Bezug hierauf eine beruhigende Antwort gegeben ?), küßte er sie und folgte ihnen

quium suum contra fidelitatem imperatoris ducere, quod nequaquam potuit ab eo exigere, vgl. Leibniz Ann. Imp. I. 425.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Madillon, Ann. Ben. II. 556. v. Noorden, Hinkmar S. 6—8. Gine nicht sehr lange nach der Restauration des Kaisers und vor der Unterwerfung Lothar's, unter dem 3. Juli 834, von ihm ausgestellte Urkunde ist von Hilbuin erwirkt (Sickel L. 320).

2) c. 42 p. 598—599: In crastinum aliqui qui remanserunt venerunt ad

imperatorem, quibus praecepit dicens: Ite, ait, ad filios meos. Nolo ut ullus propter me vitam aut membra dimittat. At illi infusi lacrimis recedebant ab eo.

<sup>3)</sup> Nithard. l. c. cum perpaucis.
4) V. Hlud. 48 p. 636: festivitate sancti Pauli. Man kann babei an Pauli commemoratio (30. Juni), wie Jaffé Reg. Pont. p. 237, Strobel, Gesch, des Elsasses I. 144, oder auch an den Peter-Paulstag (29. Juni), wie Perp M. G. l. c. n. 91, Böhmer S. 44, Jund S. 132, Dümmler S. 79, benfen.

<sup>3)</sup> V. Hlud. l. c.: plebei (ähnlich c. 44 p. 663 lin. 24. c. 45 p. 634 lin. 6: vulgi — vulgus). Bgl. bazu Wait IV. 280 N. 2 (der Gegenfat ift etwa nobiles). Böhmer, Regest. Karol. p. 44 überfett "Bauern". Warnstönig und Gerard II. 60 nicht zutressenb: "la lie de l'armée".

<sup>9)</sup> V. Hlud. l. c.: imperator filios admonuit . . . ut, promissionis suae memores, tam sibi quam filio et uxori inlibata quae olim promiserant conservarent. Aehnlich erzählt auch Thegan c. 42, die Söhne hätten in Ansehung der Kaiserin geschworen, ut nec ad mortem nec ad debilitationem eam habere desiderarent. Mit Fund S. 183 und Dümmler I. 80 N. 49 dürfen wir wohl beide Nachrichten auf dieselbe Thatsache beziehen, ungeachtet des bei dem Astronomus gebrauchten Worts olim, welches im mittelalterlichen Latein überhaupt mitunter eine andere Bedeutung zu haben scheint als im flassificen (vgl. Bb. I. S. 36 R. 5).

7) V. Hlud.: Quos congrue respondentes. . .

nach ihrem Lager 1). Hierauf ward des Raifers Gattin von ihm getrennt und nach den Zelten des jüngeren Ludwig gebracht 2), um dann abermals in Berbannung und Gefangenschaft geschleppt ju werden, diesmal nach der Stadt Tortona im nördlichen Italien ). Den Bater selber nebst dem Anaben Karl ließ Lothar nach feinem Lager geleiten, wo er beiben ein bestimmtes Zelt und ein gang geringes Gefolge anwies 4).

Rach Radbert's Darftellung hatten nun der Papft und die übrigen Versammelten den Spruch gefällt, das Reich sei Ludwig's Hand entfallen und habe demnach auf den einst von ihm selber unter allgemeiner Zustimmung ernannten Mitregenten und Erben überzugehen 5). Weigere sich dieser es zu übernehmen, so würden sie einen andern zu ihrem Schutz und Hort wählen 6).

3) V. Hlud.: Quo pervenienti uxor subducitur et ad Hluduici tabernacula convertitur — Uxor patris a Ludoico rege recepta. Thegan.: Jam tunc separatam habebant uxorem suam ab eo. Ann. Bert.: Ablataque illi coninge. Nithard. I. 4: uxor ab eo dempta. Ann. Xant. Caroli C. epist.

ad Nicolaum pap., Bouquet I. c.

9) Ann. Bert.: et in Italiam apud civitatem Tartonam in exilium directa, vgI. 834 p. 428. Thegan.: Qui statim miserunt partibus Italiae in civitatem Tartunam, ibi eam habentes (non multo tempore? bgl. Forfchungen X. 351 R. 1). V. Hlud.: exilio iterum deportatur in civitatem Italiae Tartonam. Andr. Bergom. chron. c. 10. Scr. III. 234: In civitate Dartonensis in custodia miserunt. Caroli C. epist. ad Nicolaum I. c.: uxore ipsius in Italiam, Tardonem scilicet civitatem, abducta. — Walafrid. ad Ruodbernum laicum, Bouquet VI. 269: Dum fraus saeva pium premeret sibi noxia regem — Reginamque humilem Ligurum clausisset in urbem. sibi noxia regem — Reginamque humilem Ligurum clausisset in urbem. — Nithard. I. 4: in Langobardiam exilio mittitur — hi qui Judith in Italia servabant. Enhard. Fuld. Ann. 834 p. 360: uxor in Italiam ducta. Adonis chron. Scr. II. 321: uxor ipsius in Italia servanda committitur. Ann. Kant: Qui miserunt eum in custodiam puplicam . . . . similiterque coniugem illius, vgl. 834, auch append. p. 236. Dimmler I. 83 R. 61. — Rach dem chron. Remens., Labbe Nov. Bibl. I. 362, ware Judith wieder in ein Ronnenkloster gesteckt worden: Conjux vero eius in monasterio puellarum custodiae mancipatur, jedoch beruht diese Rachricht wohl auf einer Bermechselung mit den Ereignissen des Jahres 830.

4) V. Hlud. 48: Ipsum vero Hlotharius ad sua cum Karolo admodum puero deduxit et cum pancissimis in papilione ad hoc denutato consistere

puero deduxit et cum paucissimis in papilione ad hoc deputato consistere

<sup>1)</sup> Alles dies nach V. Hlud., beren Bericht der bei weitem eingehenbste ist. Bei Thegan. 42 disserrt die Reihenfolge im Einzelnen; es wird hier erst die Sendung der Kaiserin nach Tortona gemeldet, worauf es weiter beist: Non multo tempore postea susceperunt patrem (über die Lesart vgl. Horthungen X. 351 N. 1). Enhard. Fuld. Ann.: et in filiorum potestatem redactus est. Ann. Xant.: et imperator vero illorum . . . . merens adflictusque in dominium filiorum advenit. Nithard.: cum perpaucis pater capitur. Ann. Elnon. min. Scr. V. 18: Ludowicus imperator a filiis tribus suis apprehenditur.

fecit.

5) V. Walae II. 18 p. 565: Tunc ab eodem sancto viro (bem Papfte)

adjudication est, quia imperium tam praeet ab omnibus qui convenerant adiudicatum est, quia imperium tam praeclarum et gloriosum de manu patris ceciderat, ut augustus Honorius (20sthar), qui heres erat, etiam consors factus et procreatus a patre et ab omnibus, eum (?) relevaret et acciperet. c. 19 p. 566: quia ceciderat imperium de manu patris.

<sup>6)</sup> Ibid.: Alioquin, nisi fecisset, dixerunt omnes, quod sibi eligerent un-

833. 54

Diesem Ausspruch, dem er sich angeschlossen, gemäß habe Lothar die Herrschaft über das ganze Reich übernommen 1). Die Lotharische Partei hat allerdings auch sonst den Thronwechsel als aus der Fügung und dem Richterspruch Gottes und der kirchlichen Auftorität hervorgegangen bezeichnet 1). Inbeffen fteht dem Zeugniß Radbert's ein mindeftens nicht unglaubwürdigeres gegenüber, wonach Ludwig's Entthronung ohne Zustimmung des Papstes erfolgt sein soll's). Lothar selbst machte später geltend, er habe sich die Herrichaft nicht angemaßt, sondern sie sei ihm von den Vassallen des Baters, welche diesen abgesetzt hätten, übertragen worden !). Spätere Berichte sprechen von einer Wahl der Franken ). — Als Thatsache kann gelten, daß Ludwig seinen Gegnern bereits von diesem Zeitpunkt an als abgesetzt galt 6). Alsbald ift er den

Bullaffen, minbeftens untlar macht.

2) Exauctorat. Hlud. Leg. I. 367: divino iustoque iudicio — iuxta divinum consilium et ecclesiasticam auctoritatem (auch an dieser Stelle scheint mir Pert nicht richtig interpungirt zu haben). Agobard. lib. apologet. 13 p. 72: divina dispensatione et judicio.

3) Epist. concil. Tricass. Mansi XV. 792: sine consilio atque consensu

papae Gregorii ... patrem imperio pepulerunt (bgl. Dümmler I. 75 N. 31).

V. Hlud. 51 p. 637: nec debere sibi imputari culpam senioratus sibi oblati, cum ipsi eum destituissent ac prodidissent.

Regino 838 Scr. I. 567 (bgl. N. 6): regnique monarchia Hothario...

per electionem Francorum (fratrum v. l.) datur. Ann. Colbaz. Scr. XIX. 713: et elegerunt (sc. Frantii) Lotharium. — Ann. Herem. 838 Scr. III. 139 haben nur: regnique monarchia Lothario... iniungitur.

6) Exauctorat. Hlud. Leg. I. 367: — et ab eo divino iustoque iudicio subito imperialis sit subtracta potestas — quia potestate privatus erat teri

rena, iuxta divinum consilium et ecclesiasticam auctoritatem. Agobardi cartula ibid. p. 369: qui per multiplicatas neglegentias regnum terrenum amiserat. Ejusd. lib. apologet. 12, Opp. II. 70—71: ut coeleste et sempiternum regnum non perdat, qui ... terrenum et temporale amisit. 13 p. 72: qui ... divina dispensatione et judicio cessit alteri. §3 ift hierbei batan dur... arving auspeinstatone er flachto cessit ateil. Es ist in der fir gereibungen auch ber gweite Theil bes Liber apologeticus vor der Kirchen; buße Ludwig's geschrieben ist (vgl. Bb. I. S. 399) und auch die aus den and beren Attenstücken citirten Worte sich auf Ludwig's Lage vor berselben beziehen.

Der Raiser selbst fagt mit Bezug auf seine Absehung Sidel L. 340, St. Galler Mittheil. für vaterland. Gesch. III. 5: dum divino iudicio quorundam malivolentia et factione honoribus caelitus nobis conlatis dilati fuissemus (und in der angeblichen Conquestio, Madillon A. S. o. S. Ben. IVa. 407: regni decore spoliatus); Rarl d. R. in dem mehrgedachten Schreiben an Papil Rifolaus, Bouquet VI. 557: dignitate privatum. — Bgl. ferner Hincmar. Opp. I. 744 (Ann. 869 M. G. Scr. I. 484. Leg. I. 514). Epist. conc. Trip. cass. l. c.: Justo Deo judice permittente et invidia diaboli operante, olim recolendae memoriae Hludovici pii augusti filii factione malivolorum hominum.... patrem imperio pepulerunt. Ann. Bert. 835 p. 428: quod annis

animiter (?), qui eis auxilium et defensionem ferret. — Wenn das "unanimiter" einen Sinn haben soll, so müßte man also auch bereits über ben eventuell zu erhebenden anderen Throntandidaten vollkommen einig gewesen sein.

1) Ibid.: Quidus dictis consensit Honorius et suscepit, nescio quo iudicio patrem ducens secum, totius monarchiam imperii. Ich benke, so wird am besten zu interpungiren sein. Perh seht auch hinter iudicio ein Komma, was die Beziehung der Worte nescio quo iudicio, welche m. E. nach dem Vorhergehenden eine Deutung auf die Nebernahme der Herrschaft nicht

rebellischen Bischöfen nur noch der "ehemalige Raiser" 1) oder der "Herr Ludwig" 2) oder allenfalls der "ehrwürdige Mann" 3), der "gnädigste Herr" 4). Lothar ergriff sofort Besitz von der Herr-Er erliek fortan Urfunden für das ganze Reich 6) und

prioribus idem religiosissimus imperator malivolorum Deoque adversantium tergiversatione immerito depositus paterno hereditarioque regno et honore et regio nomine fuerat etc. Nithard. I. 4 p. 653: Occurrebat insuper etiam filiis verecundia et poenitudo, quod patrem bis honore privaverant. IV. 1. p. 668: quomodo (sc. Lodharius) patrem suum regno pepulerit. V. Hlud. 51 p. 637: cum ipsi eum destituissent (Borte Lothar's, bgl. oben E. 54 Mnm. 4). 54 p. 640. Ann. Fuld. antiqu. cod. Monac. 833 Scr. III. 117\*: depositus est Hludowicus imperator. Ann. Xant. 833 p. 225: regno privatus. Ann. S. Columbae Senonens. u. S. Maximin. Trev. 833 Scr. II. 103. IV. 6 (Battenbach Is. 267 R. 1): Hludoicus regnum (imperium) amisit. Chron. Remens. Labbe Bibl. nov. I. 362: Idem imperator a Lothario filio perfidisque consiliariis regno privatur. Refinligh Regino 838 p. 567: Hludowicus a suis imperio privatur; beagleichen, ebenfalls unter 838, Ann. Leodiens. Scr. IV. 13 u. Ann. Heremi Scr. III. 139. — Ann. Masciacens. 832 Scr. III. 169. Prolog. vit. metr. S. Galli Scr. II. 31: Tunc caesar Ludowicus erat nudatus honore. Leibniz Ann. Imp. I. 428. Waiß IV. 568 R. 1. — Mle im smiten Mbfas biefer Rote angeführten Etelen besiehen fich allerbings im Mligemeinen auf bie Borgånge bes Sabres 833.

1) Agobardi cartula, Leg. I. 369: domni Hluduvici venerandi quondam imperators. Ejusd. lib. apologet. 12: domnus dudum imperator. 13: tergiversatione immerito depositus paterno hereditarioque regno et honore

imperatoris. Ejusd. lib. apologet. 12: domnus dudum imperator. 13: quondam nostrum imperatorem — religiosissimo quondam imperatori.

Leibniz Ann. Imp. l. c.

2) Exauctorat. Hlud. Leg. I. 367: idem dominus Lodewicus. Agobard.

cartula: domni Hluduvici — domnus Hluduvicus.

3) Exauctorat. l. c.: ad eundem venerabilem virum.
4) Agobard. cartula: clementissimus dominus. — Dah auch Thegan in

biefer Zeit zu ber Bezeichnung "princeps" zurückfehrt (vgl. Forschungen X. 348 N. 2), ist vielleicht zufällig.

5) Agobard lib. apologet. 18: qui (Ludwig).... cessit alteri et locum

dedit non cuilibet inimico aut extraneo, sed carissimo filio — quia... non successit illi in regnum inimicus expugnator, sed filius amator (ich wieder-bole: vor Lubwig's Kirchenbuße geschrieben). Ann. Bert.: Lotharius, arrepta potestate regia. Nithard. I. 4: Et Lotharius quidem iterum eo tenore imperium adeptum, quod iniuste tam facile iterato obtinuit . . . V. Walae II. 18, wo es nach ben bereits oben S. 54 Anm. 1 angeführten Worten auch witer heißt: ut mox omnem monarchiam ex casu patris sibi evindicaret. Deräselber Annalen (Hildesheim. Scr. III. 44; entiprechend Quedlinburg. Weissemburg. Lambert. Ottenburan. Altah. mai. Scr. III. 44—45. V. 3. XX. 784): Regnum Francorum ad Lotharium imperatorem est conversum. Ann. S. Columbae Senon. u. S. Max. Trev: et Hlotharius illud (sc. regnum) suscepit u. s. f. — Daß Lothar's Kaiserherrschaft bereits vom Juli an gerechnet wurde, beweist die im Ottober d. J. ausgestellte cartula Agodardi l. c.: præsisdente serenissimo et gloriossimo Hlothario imperatore . . . anno impositi principali. perii primo, mense quarto (vgl. Exauctorat. Hlud. p. 366: anno siquidem

eiusdem principis primo, in mense videlicet Octobri).

9 Bgl. die Bestätigungen von Privilegien des Klosters Hornbach vom 18. Dezember 833, Böhmer no 540. Act. acad. Theodoro-Palatinae VI. 254 ff. no 7. Mon. Boic. XXXI a. 73 ff. no 33—35. Wenn hier im Kanzleistil Ludwig noch immer gewissenwaßen als Kaiser auertannt zu werden scheint (Indowini et austein pasti Mudawis association importation etc. Abrilio (domini et genitoris nostri Hludowici serenissimi imperatoris etc.; ahnlich auch Böhmer no 539. Muratori Ant. It V. 927: domni et genitoris nostri; bgl. serner unten hinsichtlich der Artunden Ludwig's des Deutschen), so ist das

offenbar ohne Bebeutung.

bediente sich darin des nämlichen Titels 1), welchen bisher Ludwig und in Gemeinschaft mit jenem allerdings auch er selber schon während seiner anerkannten Mitregentschaft geführt hatte 2). Man gablte das erfte Jahr seiner Raiserherrschaft im Frankenreiche 3). Auch nahm Lothar einen allgemeinen Treueid entgegen 4). Nach den Kantener Jahrbüchern, deren Verfasser allerdings entschieden lotharianische Gefinnung verräth 5), soll auch der jüngere Ludwig (und von Pippin müßte man dann dasselbe voraussetzen) dem älteren kaiferlichen Bruder ein bündiges Treuversprechen abgelegt haben 6). Es ware von Interesse, genau verfolgen zu können, inwieweit die eingetretene Umwälzung zu wirklicher Anerkennung ober auch nur ju burchgreifendem Bewußtsein bei der Bevölkerung des Reichs gelangte. Wenn uns das vorhandene Material indessen auch keine genligende Antwort auf diese Frage gibt, so zeigen die Datirungen der Peivaturtunden doch immerhin, daß man meistentheils fortfuhr nach den Regierungsjahren des Kaifers Ludwig zu zählen. Soviel ich fehe, liegt nur ein Beispiel aus der Bretagne vom Dezember 833 vor, wo nach denjenigen Lothar's gezählt wird 7). Außerdem wird allerdings auch in italienischen Urkunden aus dem Ende dieses und dem Anfange des folgenden Jahres, abweichend von dem vorher und nachher geübten Gebrauch, ausschließlich nach der Regierungszeit Lothar's gerechnet 8). Jedenfalls war die Art

<sup>1)</sup> Hlotharius (f. in Betreff ber offiziellen Schreibung bes Ramens Sidel I. 282 R. 1) divina ordinante providentia imperator augustus, vgl. Bouquet VIII. 864. Stumpf, Reichstanzler I. 75. 84 R. 100. So zunächst in den Arfunden vom 26. November und 18. Dezember d. J. Böhmer no 539. 540 ll. cc.

<sup>2) 23</sup>gl. Sidel I. 282 u. oben 3b. I. S. 240.
3) Böhmer no 539. Muratori l. c. col. 930: anno Christo propitio domni Hlotharii imperii in Francia primo. no 540 l. c. p. 256: anno Christo propitio imperii domini Hlotarii gloriosissimi augusti in Francia I. Exauctorat. Hlud. Leg. I. 366: nos episcopi sub imperio domini et gloriosissimi Lotharii imperatoris constituti, anno incarnationis domini Jesu Christi 833, indictione 12, anno siquidem eiusdem principis primo, in mense videlicet Octobri. Agobard. cartula ibid. p. 369: praesidente serenissimo et glorio-

octobri. Agobard. cardia iod. p. 505: praesidente seconsistato et given sissimo Hlothario imperatore... anno imperii primo, mense quarto. ¹) V. Hlud. 48: Post haec autem iam populo iuramentis obstricto. Ann. Xant.: ei fidem iuramentis spoponderunt. — Nach den Ann. Bert. empfängt Kothar das allgemeine Treudersprechen auf dem Reichstage zu Compiègne im Oftober b. 3.
5) Siehe oben S. 48 Anm. 9.

<sup>•)</sup> Ann. Kant. 834 p. 225: filius Ludewicus astute cogitans contra fratrem suum Lotharium, cui priori anno omnem fidelitatem promiserat etc. — Rach der Ansicht Dümmler's (I. 83 R. 60) wäre hier jedoch feinenfalls ein Bafalleneib gemeint.

<sup>&#</sup>x27;) Courson, Cartulaire de Redon p. 93—94 no 123: Factum est hoc... in III. feria, IIII. idus decembris, in I. anno imperii Hlotharii... Ein fast gleichlautendes (wenn auch nicht völlig ibentisches) Exemplar derselben Urkunde (no 6 p. 6—7) ist dagegen aus dem 20. Jahre der Kaiserregierung Ludwig's datirt; ebenso die dieser Zeit angehörigen no 8. 10 u. s. w. Bgl. de la Borderie in Bibliothèque de l'école des chartes V. 5 p. 267. Sidel I. 270 %. 11.

<sup>8)</sup> Bgl. Memorie di Lucca V. 2 p. 311 no 520 (vom 6. Dezember 833)

und Weise des Thronwechsels eine so formlose, die neue Ordnung der Dinge vor der Hand so wenig befestigt 1), daß selbst einem Radbert die lebhastesten Bedenken darüber ausstiegen. Er enthielt sich nicht, seine Besorgnisse Wala mitzutheilen, der ihn jedoch darauf hinwies, daß seine Rathschläge taube Ohren fänden, da jedermann nur mit seinen eigenen Interessen beschäftigt sei; einige

Regnante dn. nostro Hlotharius imper. augusto, anno imperii ejus postquam in Italia ingressus est duodecimo, octavo idus decembris, indit. duodecima, fowie ibid. no 521 und p. 312—313 no 522. 523 (vom 2. und 13. Januar 834). Dagegen p. 313 no 524 (vom 2. Mai 834) wieder: Regnante dn. nostro Hludowicus sereniss. augustus, a Deo ec. anno 21 et dn. nostri Hlotharii gloriosiss. augustus filii ejus in Italia anno duodecimo, alia die post kal. magias, indit. 12; im Wesentlichen entsprechend noch vorher p. 310 no 519 (vom 19. Juni 833).

1) Rur soviel scheint mir in der Erzählung Raddert's zu liegen. Seine Weste, V. Walae II. 18 p. 565: Quae cum vidissem, interpellavi pro his Arsenium (Wala) ac dixi, quod malum mihi videretur tam fortuita res, sine majori consilio et ordinatione diligentiori tantum imperium in subito per-

1) Rur soviel scheint mir in ber Erzählung Rabbert's zu liegen. Seine Worte, V. Walae II. 18 p. 565: Quae cum vidissem, interpellavi pro his Arsenium (Wala) ac dixi, quod malum mihi videretur tam sortuita res, sine maiori consilio et ordinatione diligentiori tantum imperium in subito permutari sinben ihren Commentar in der Erwiderung des Abeodatus ibid. c. 19 p. 566: Quantum intellego, et isti potius milvi suerunt quam consules, qui nihil aliud quam de honoribus propriis arbitrati sunt statuere, unusquisque sidi quanto amplius rapere potuisset, cum deberent iam, quia ceciderat imperium de manu patris, cogitare atque perquirere cum eodem pontisce (dem Papste) una cum Honorio (Bothar) et fratribus, cur ceciderit, deinde simul ea corrigere ac sirmare et constabilire, quomodo deinceps unitum et inconcussum maneret etc. Mas vermist wird, ist nicht sowohl die Absetung Lidwig's und die Erhebung Lothar's als seine sorgsältige Prüfung und Bezitigung der Gebrechen, über welche Ludwig zu Fall gesommen war, und eine gebrige Feststellung der neuen Ordnung auf dauerhasten Grundlagen, zu welcher es der nur auf die eigene Bestriedigung bedachte Eigennus der Einzelmen nicht habe sommen lassen.

selnen nicht habe tommen lassen.

Tagegen schließt Funck S. 133 f. 265 f. aus Radbert, es habe bei Colmar überhaupt noch seine wirkliche Absesung Ludwig's und Anextennung Lothar's kattgefunden und weiß mit seiner ungewöhnlichen Combinationsgabe auch gleich den Grund dassix zu sinden: nämlich die beiden singeren Brüder, Rippin und Ludwig, hätten diesen Schritt in ihrem Interesse versindert. Seine Aufssalig IV. 571 R. 1 sie für nicht überall sicher begründet zu kalten scheint. Unteressein wir ihr gegenüber auf die oden S. 54 kalten scheint. Unteressein wir ihr gegenüber auf die oden S. 54 kalten scheint. Unteressein wir ihr gegenüber auf die oden S. 54 kalten scheint. Unteressein wir ihr gegenüber auf die oden S. 54 kalten scheint. Unteressein wir ihr gegenüber auf die oden S. 54 kalten scheint. Unteressein wir ihr gegenüber auf die oden S. 54 kalten scheint. Unteressein wir ihr gegenüber auf die oden S. 54 kalten scheint. Unteressein wir der Kirchenbuße (Exauctorat. und Agodardi cartula). Auch nach Epist. concil. Tricass. Mansi XV. 792 sollte dies nur nachträglich dazu dienen, des Kaisers Absehung in den Augen des Bolks zu echtertigen: — patrem imperio pepulerunt... Et ut populo credibile posset sieri, quod merito suerst a regno expulsus, in eum quaedam crimina consicta fuerunt, pro quidus praetextu publicae poenitentiae ad ecclesiae liminibus eum excludi quorumdam episcoporum judicio ... obtinuerunt, del. über die nachträgliche Bedeutung dieses Atis auch Wais IV. 568 N. 2. Juda wird der lestere, wie nicht geleugnet werden kann, auch in gleichzeitigen Quellen mit der Absetung identisszirt, so Ann. Bert. 835 p. 429. V. Hlud. 54 p. 640 (contra quosdam episcopos de sui deiectione conqueredatur); des Exzbisches scho neemse 835, Labbe l. c. p. 359, Gest. epp. Camerac. I. 43 Scr. VII. 416—417. Dies alterit jedoch nicht die durch eine anderen Zeugnisse hinlänglich gesicherte Thatsace, das die Absetung des Kaisers schon verse als vollzogen galt und durch die Arichenbuße nur ihre Beselung erhielt.

fürchteten künftige Strafe, wie nach der Niederwerfung der früheren Empörung, und alle suchten zunächst das Eisen für sich zu schmieben. fo lange es warm fei, um verlorene Buter zurüchzuerhalten

oder neue zu gewinnen.

Auch von einer Theilung des Reichs zwischen Lothar und seinen Brüdern Pippin und Ludwig wird berichtet, und zwar, wie es scheint, von einer Theilung in Bausch und Bogen, einer Neutheilung von Crund aus 1). Die einzelnen Bestimmungen berfelben werden jedoch nicht überliefert und find großentheils nur vermuthungsweise zu erschließen 2). Um deutlichsten läßt sich erkennen, daß der jüngere Ludwig jett beinahe den ganzen öst-lichen Theil des Reiches erlangte. Bon dem bisherigen Reich seines Stiefbruders Karl, welchem natürlich Alles genommen ward, fiel ihm Schwaben und das Eljaß, außerdem Ostfranken oder doch der größte Theil dieser Landschaft, sowie Sachsen und Thüringen au <sup>8</sup>). So vereinigte der bisherige König der Baiern, welcher in der Geschichte unter dem Namen "Ludwigs des Deutschen" fortlebt 4), schon damals fast alle deutschen Stämme unter seinem Scepter. Auch Vippin erhielt höchft wahrscheinlich eine ansehnliche Ver-

<sup>1)</sup> V. Hlud. 48: imperium inter fratres trina sectione partiuntur. Ann. Xant.: Collatione autem eorum peracta, tripertitum est regnum Francorum. Der Ausdruck collatio macht einige Schwierigkeit. Rehdant (Geschichtschreiber beutschen Borzeit IX. Jahrh. 9. S. 134) bezieht ihn auf eine vorangegangene Besprechung der drei Brüder. Im Juristenlatein bedeutet collatio aber das Zusammenlegen der Besitzungen Mehrerer behufs gleichmäßiger Verthete (ubi) parvum beneficium habeo, ad regnum domni Hl(otharii) pertinere(t) ...... precor clementiam vestram, ut me permittatis habere et uti ipsum (beneficium, donec) a domno Hl(othario) licentiam accepero ad vos veniendi et in vestras (manus me com)mendandi; si hoc ullatenus impetrare potuero. Fidelis enim vo(bis ero et para)tus ad vestrum venire servitium, si Deus mihi vitam et sanitatem con(cedere digna)bitur. — Duntel ist die Erzählung Rabberts V. Walae II. 19 p. 566, wo Wala die ersten Großen im Begriffe sindet sich das ganze Reich mit Lothar, ohne Rücksicht auf irgend welche anderen Rechte und namentlich diejenigen der Kirche, 311 theilen, und, um feine Meinung befragt, feinem Abicheu über biefen Entwurf in tauftischer Weise Ausbruck giebt.

3) Bgl. namentlich Webetind, Koten II. 445—446. Wais IV. 570—571.

<sup>3)</sup> Bgl. namenting Wederind, Noten 11. 443—440. Zung iv. 510—554—575. Dümmler I. 81—82.
3) Bgl. Prudent. Trec. Ann. 838 p. 432: quidquid ultra citraque Rhenum paterni iuris usurpaverat... Helisatiam videlicet, Saxoniam, Thoringiam, Austriam atque Alamanniam. Den Besit Frankens, Schwabens und bes Essafes weiset Dümmler I. 81 N. 57 auch aus ben Urtunden nach. Besit Stankens wie den Stephen aus der Gitte boch entnehmen wir bem oben Anm. 1 angeführten Schreiben aus ber Ginharbischen Briefsammlung, daß mindestens das Gerücht ging, Lothar habe einen Theil von Osifranken erhalten. Ueber die Bebenken von Wilmans himssichtlich Sachsens (Kaiserurkunden der Provinz Westfalen I. 86 ff.) unten zum **3.** 834. 4) Val. Wait V. 7 N. 3. 8 N. 1.

größerung feines Reichs, vielleicht 1) das Herzogthum Maine und bie Küstenlande zwischen Seine und Loire, außerdem wohl die Grafschaft Anjou, welche Ludwig ihm nach seiner Restauration überließ. Lothar selbst empfing, abgesehen von Italien, vermuthlich das ganze Mittelland, insbesondere Austrasien, mit Achen, dem Sit des Reichs.

Seinen bisherigen Kanzler Ermenfrid hatte der junge Kaiser, wie es scheint, entlassen 4), und an desselben Stelle übernahm vor ber Hand ber Notar Liuthard felbständig die Rekognition und Unterfertigung der Diplome 5), ohne daß ein neuer Kangler jum Haupt der Reichskanzlei erhoben worden ware. Es ist bemerkens= werth, daß Lothar die Ernennung eines folchen fowie eine Neubesetzung der übrigen großen Hofamter doch nicht gewagt hat, daß ebenso auch die Reichsannalen fortsahren den Standpunkt des alten Kaisers zu vertreten. — Der Bedeutung des eingetretenen Wechsels der Dinge entsprechen dagegen die Veränderungen in der Kanglei und dem Urkundenwesen des jüngeren Ludwig. Statt, wie bisher, "König der Baiern" 6), heißt derselbe in seinen

möglicherweise einen Theil von Oftfranken empfing, sahen wir oben G. 58 Anm. 1 und 3.

4) Die lette uns befannte ad vicem Ermenfredi retognoscirte Urfunbe datirt vom 17. April 893, Böhmer no 597. Muratori Ant. It. V. 532.

<sup>1)</sup> Diese Bermuthung stück sich theils auf die bermeintlich dem Jahre 831 augehdrende Divisio imperii, Leg. I. 358: Ad Aquitaniam totam (Neustriam?) inter Ligerim et Sequanam, theils auf Prudent. Trec. Ann. 838 p. 432: quo Pippino paternis obsequiis assistente atque favente, fratri Carolo... pars Niustriae ad praesens data est, ducatus videlicet Cenomannicus omnisque occiduae Galliae ora intra Ligerim et Sequanam constituta, vgl. Wedesind II. 446 N. 655. 453. Dümmler I. 82 N. 59. 196, wo die Ansicht ausgesprochen wird, das Karl dem Kahlen durch den Bertrag von Berdun zugstallene Reich habe im Wesentlichen dem entsprochen, welches Pippin in den Jahren 833 dis 837 besessen, und oben Bd. I. S. 390 Ann. 3. 8. Die problematische Bewandtniß, welche es mit jener divisio hat, glaube ich jedoch im 6. Excurs des ersten Bandes dargethan zu haben, und auch die Stelle des Prudentius dewessen danbes dargethan zu haben, und auch die Stelle des Prudentius dewessen danbes dargethan zu haben, und auch die Stelle des Prudentius dewessen danbes dargethan zu haben, und auch die Stelle des Prudentius dewessen des der Amplead der die in debiete des sexuns dem Haben der stelle des Des des ersten Bandes dargethan zu haben, und auch die Stelle des Prudentius dewessen des des ducatus den Haben des eher kannten debiete (j. Ann. Bert. 834 u. unten). Nebrigens vgl. hinsichtlich des ducatus Cenomannicus Ann. Mett. 790. Prudent. Trec. Ann. 856. Scr. I. 176. 449.

2) Siehe Bd. I. S. 28 A. 7. 406 und unten.

3) Agl. Wedestind a. a. O. und Dümmler I. 82, welcher annimmt, er habe auch die Provence, Burgund und Friesland erhalten. Taß er außerdem möglicherweise einen Theil von Ostfranken empfing, sahen wir oben S. 58

Hist. patr. monum. XIII. 211 no 116.

3) Böhmer no 539 (26. Nov. 833). Muratori Ant. It. V. 930: Liuthardus notarius recognovi et subscripsi. no 540 (18. Dezbr. 838). Act. acad. Theodoro-Palat. VI. 256: Luithausus (sic) notarius recognovi. Monum. Boica XXXIa. 74. 77. 78. Stumpf, Reichstanzler I. 84. 126 nimmt also unrichtig an, daß ichon damals Agilmar, der spätere Erzbischof von Bienne, an die Spige der Kanzlei Lothars berufen worden sei. Dieser erscheint viel-mehr zuerst in einer Urkunde vom 24. Januar 835, Böhmer no 541. Hist. patr. monum. XIII. 217: Dructemirus ad vicem Egilmari recognovi et (sub)scripsi, vgl. Dümmler I. 143 N. 29, also erst nach der Kückehr Lothar's nach Artis. nath Stalien.

9) divina largiente gratia rex Baioariorum, vgl. Bb. I. S. 241 Anm. 11.

60

Diplomen fortan "König" schlechthin 1). Auch zählt er nicht mehr seine Regierungsjahre in Baiern, sondern die Jahre seiner Herz-schaft in Oftfranten 2), ohne diejenigen seines Baters zu berücfichtigen 3). In schwäbischen Privaturkunden wird er auch viel-fach "König der Alamannen" genannt 4). Zugleich dehnt sich sein früher begrenztes Urkundungsrecht zu einem unbeschränkten aus 5). Der Umschwung der Verhältniffe war ferner auch hier von einem Wechsel der Bersonen begleitet. Anftatt des bisherigen Ranglers Gozbald von Riederaltaich () tritt der Abt Grimald von Weißen-burg () an die Spiße der königlichen Kanzlei (). — Die gleich= zeitigen Aenderungen der Formeln in der aquitanischen Kanzlei find mehr nur äußerlicher Art<sup>9</sup>), obschon die neuen, immerhin

1) Hludowicus divina favente gratia rex. So zunächst in einer Urk. vom 19. Oktober 833, Böhmer no 728. Sickel, Beitr. zur Dipl. II. 162 f. no 11. Wartmann, Urkb. der Abtei St. Gallen I. 318 no 344, vgl. Dümmler I. 82. Sickel a. a. O. I. 352—353. Stumps, Reichskanzler I. 80. 85 N. 107.

2) So zunächst Böhmer no 728. Wartmann I. 319: anno Christo pro-

111. 115 no 96. 100 (anno I. Hludowici regis Alamannorum regnante Hludowico rege Alamannorum — anno primo Hludowici regis in Altimania — Hludouuici regis Alamannorum iunioris — anno XXIIII. Hludouuici im-— Hudounici regis Alamannorum iunioris — anno XXIIII, Hudounici imperatoris et Hludounici iunioris regis Alamannorum V.) u. j. w. Dümmler I. 82 N. 58. 127 N. 55. — Dagegen werden in den Fulder Traditionen aus den Jahren 833—838 durchweg nur die Regierungsjahre des Kaifers Ludwig gezählt, was Dümmler I. 127 N. 53 als demerkenswerth für die Gefinnung des Klosters herdorhebt.

3) Insbesondere auf Berleihung von Immunitäten, j. Sickel, Beitr. zur Dipl. III. 239 N. 2. St. Gallen unter den ersten Kavolingern (Mittheil. zur daterl. Gesch. IV. 9 Rote).

9 Ausführlich über ihn Dümmler I. 865 f., außerdem S. 28 N. 33. 82. Wattenbach I · 168—169. Sidel, Beitr. zur Dipl. II. 151—152. Stumpf I. 126. 7) Siehe Dümmler I. 82. 92 N. 12. 441 N. 41 und besonders S. 867 f. St. Gall. Dentmale aus ber Ravoling. Zeit S. 249 f. Wattenbach 12. 871 f. St. Sc. 169. 208—209.

) Siehe zunächst Böhmer no 728. Wartmann I. 319: Adalleodus diaconus ad vicem Grimaldi recognovi et subscripsi. Bgl. auch die Urtunde Lubwigs des Deutschen von 30. September 835, Wirtemberg. Urtundenb.

<sup>2)</sup> So zunächst Böhmer no 728. Wartmann I. 319: anno Christo propitio primo regni domni Hludowici regis in orientali Francia. Rubolf von Kulba (Ann. 838 Scr. I. 361) nennt seich regnum orientalium Francorum. Als Ausgangspunkt der neuen Epoche wurde amtlich ein Tag zwischen dem 28. und 30. September, wahricheinlich der Anfangstag der Indistion (24.), außeramtlich, wie es scheint, disweilen auch der Juti angenommen. Bgl. Böhmer, Regest. Karol. p. 72—74. Sickel, Beitr. zur Dipl. I. 854. Stumpi, Neichstanzler I. 125. 126. Wartmann I. 320. Tümmler I. 82 N. 58. 867.

3) Dümmler I. 867. Wartmann I. 320. Tümmler I. 82 N. 58. 867.

4) Dümmler I. 867. Wartmann I. 320. Immerhin wird jedoch auch in seinen Artunden geschrieben: domni et genitoris nostri Hludowici augusti—domnus et genitor noster (Böhmer no 728. Wartmann I. 318) — quandam auctoritatem inmunitatis domni et genitoris nostri Hludowici praestantissimi imperatoris (Böhmer no 730. Dronke, Cod. dipl. Fuld. p. 214 no 486), vgl. oben S. 56 Anm. 6 hinsichtlich Eothars.

4) Bgl. Martmann I. 322—324 no 346—348. Wirtemberg. Alth. I. 115 no 96. 100 (anno I. Hludowici regis Alamannorum — regnante

I. 109 no 95: vir venerabilis Grimaldus abba et summus cancellarius noster.

\*) So bie Aenberung bes Titels aus Pippinus gratia dei rex Aquitanorum in P. ordinante divinae majestatis gratia Aquitanorum rex unb ber Uniter fertigungsformel aus Signum P. regis in Signum P. gloriosissimi regis. Stumpf I. 86 N. 114. 102 N. 173. 106.

prunkvoller als die einfachen alten, die felbständige Sobeit bes Königs Bippin wohl entschiedener jum Ausdruck bringen follten. Dagegen gablte diefe Ranglei ununterbrochen die Regierungsjahre des für den Augenblick entthronten Kaisers — nicht etwa die Lothar's — neben denjenigen Pippin's 1). Ihre Geschäfte über-nahm nunmehr Dodo 2), möglicherweise der spätere Bischof von Angers, während auch der bisherige Notar, Diakonus Saxbod,

verichwindet 3).

Bapft Gregor kehrte nach den Vorgängen auf dem Lügen= selbe mit Lothar's Zustimmung nach Rom zurück; aber nichts weniger als im Triumph, vielmehr voll Mismuth über einen Ausgang, in welchem mit den verwerflichsten, jedes fittliche Gefühl emporenden Mitteln nicht einmal eine Festigung der Reichseinheit erreicht war, auch keineswegs ohne Scham über die Rolle, welche er in dem freventlichen Spiel zu übernehmen sich hatte verleiten laffen, noch ohne Reue darüber, daß er seine priesterliche Hand nicht mindeftens zeitiger aus demfelben zurückgezogen 4).

Ebenfo trennten fich die drei Bruder. Bippin durfte mit Genehmigung seines taiferlichen Bruders nach Aquitanien, Ludwig nach Baiern zurücktehren 5). Dagegen nahm jener den entthronten

1) Bgl. Böhmer no 2074 (vom 6. Oft. 833). Bouquet VI. 671 no 12: anno XX. imperii domini Hludovici serenissimi augusti et XVIII. regni nostri. Jund S. 266.

nostri. Hunc S. 266.

2) Siehe zunächst Vippins Ursunde vom 6 Ostober 833, Böhmer no 2074. Bouquet VI. 671 no 12, sodann Tardif, Monuments historiques p. 90 no 128. Böhmer no 2076. Madillon, Dipl. p. 523 f. no 78 (vom 26. Ost. und 1. Rov. 835). Dodo's legier Borgänger in der Kanzlei war, zusolge einer Ursunde vom 25. Februar 831 (Böhmer no 2073. Baluze Capp. II. 1431 no 47) Edvoin, wahrscheinlich der spätere Bischof von Boitiers, vgl. Bouquet VI. 662, Stumpf I. 75. 86. 102 R. 173. 126 und unten. Siedels Borauseichung (II. 370), daß Edvoin um 834—836 Kanzler gewesen sei, ist irrig.

3 An seine Stelle tritt Dugisus(?) f. Böhmer no 2074 l. c., dann Haaf.

4) Ann. Bert.: Lotharius... apostolicum Romam... redire permisit. Nithard. I. 4: Gregorius siquidem papa, itineris poenitudine correptus, tardius quam vellet Romam revertitur. V. Hlud. 48 (vielleicht nach Rithard): Gregorius papa, talia cernens, cum maximo moerore Romam regreditur. Hincmar. ad Hadrianum papam, Opp. II. 695: et ipse papa cum tali honore sicut decuerat et sui antecessores secerunt Romam non rediit, vgl. auch

Hincmar. ad Hadrianum papam, Opp. II. 695: et ipse papa cum tali honore sicut decuerat et sui antecessores secerunt Romam non rediit, vgl. auch Ann. Xant. (Ceteri vero reversi sunt unusquisque in sua). Hunt S. 134. 266 N. 5 greist die Darstellung Nithard's und des Astronomus ohne Grund an, s. dagegen auch Dümmler I. 83 N. 62.

3) Ann. Bert: Lotharius... Pippinum in Aquitaniam et Ludoicum in Baioariam redire permisit. Dümmler I. 83 N. 63 sindet in diesen Worten die Aussachung der social permach seinem Belieben entlassen, weil er jeht eben als Raiser galt, und es scheint mir durchaus underkenndar, daß der Neichsannalist an der Sache des alten Kaisers sethöält: er drandmarkt das wider denselben einaelchlagen Versalten Agiers fethöält: er drandmarkt das wider denselben einaelchlagen Versalten karten kanters sethöält: alten Raijers fefthält; er brandmarkt daß, mider denjelben eingeschlagene Berefahren mit den jchärfsten Ausdrücken (nullatenus eos ab eadem pertinacia compescere potuit, sed pravis persuasionibus et falsis promissionibus populum, qui cum domno imperatore venerat, deceperunt — multa in domnum imperatorem crimina confinxerunt, inter quos Ebo. falsarum objectionum incentor extiterat, et tamdiu illum vexaverunt, quousque etc.) — V. Hlud. 48. Thegan. 42 p. 599, vgl. auch c. 45 p. 600 u. Ann. Xant.

833. 62

Bater, der jedoch abgesondert inmitten einer ihm zugewiesenen Bedeckung ritt, mit sich 1). Er kam zunächst nach Marlei (Marlenheim bei Wasselnheim) 2). Hier verweilte er einige Zeit, traf die ihm nothwendig icheinenden Anordnungen und entließ das Beervolk's), kundigte jedoch auf den 1. Oktober eine allgemeine Reichs= versammlung nach Compiègne an 4). Sodann zog er über Maurmünfter durch die Vogesen 5) und weiter über Met 6) und Verdun 7) nach Soiffons 8), wo er den Bater im Kloster St. Medard in ftrenge Saft gab 9). Auch nahm er demfelben jest zu seinem bitterften Schmerze seinen Sohn Karl. Er schickte den Knaben, welcher soeben erft das zehnte Lebensjahr vollendet hatte, in das Kloster

Ein Diplom Pippin's für das Klofter Manlieu in der Aubergne vom 6. Ottober 833 ift in Petraficta ausgestellt (Böhmer no 2074. Bouquet VI.

671 no 12).
') V. Hlud. (auch hier bei weitem am ausführlichsten): Porro Hlotharius, patre assumpto et seorsum cum deputatis equitante atque privatim manente... patre assumpto et seorsum cum deputatis equitante atque privatim manente... Ann. Bert.: ipse (sc. Lotharius) vero patrem secum cum custodia.... perducens. Thegan. 43 p. 599. V. Walae II. 20 p. 566: comitante secum Augusto patre. Caroli C. epist. ad Nicolaum papam, Bouquet VII. 577. Epist. concil. Tricass. Mansi XV. 792.

2) V. Hlud. 48. Scr. II. 636, vgl. N. 92 unb Dümmler I. 883. — Narrat. clericor. Remens. Bouquet VII. 277: Qui scilicet Lotharius veniens per imperialia palatia; hienach Hist. regum Francorum monast. S. Dionysii 20. Scr. IX. 401.

3) V. Hlud. 1. c.

4) V. Hlud. sed. et conventum populo Compendio indicens. unb meiter:

- 4) V. Hlud.: sed et conventum populo Compendio indicens, und meiter:
   donec autumni tempore, id est Kalendis Octobris, sicut constitutum erat, patrem secum ducens Compendium venit, vgl. auch Ann. Bert. p. 426 (Deinde condictum placitum Kalendas Octobris Lotharius in Compendio habuit).

5) V. Hlud. 6) V. Hlud. Ann. Bert. 7) V. Hlud 8) V. Hlud. Ann. Bert

<sup>8</sup>) V. Hlud. Ann. Bert. vgl. Caroli C. epist. ad Nicolaum, Bouquet l. c. Epist. concil. Tricass. Mansi l. c.: et sub custodia usque ad Sues-

1. C. Epist. concil. Pricass. Mansi I. C.: et sub custodia usque au Suessionis civitatem perduci fecerunt (sc. filii patrem).

9) V. Hlud. 48: ibique in monasterio sancti Medardi patrem sub arta custodia esse praecepit. Ann. Bert.: illic eum monasterio sancti Medardi in eadem custodia reliquit. Ann. Xant.: Qui (sc. filii) miserunt eum in custodiam puplicam in Suessionis civitate. Chron. Remense, Labbe 1. c. 362: et in monasterio S. Medardi cum monachis clauditur. Regino 838: custodiae traditur; ebenjo Ann. Herem. u. Leodiens. 838. Adonis chron. Scr. II. 321. — Caroli C. epist. ad Nicolaum: et eum.... custodia mancipavere — Abducto autem imperatore a Hlothario Suessionis monasterium S. Medardi. Narrat. clericor. Remens. Bouquet VII. 277: adduxit secum patrem suum usque Suessionis ad monasterium S. Medardi; banach Histreg. Franc. monast. S. Dionysii Scr. IX. 401. — Bon ber Berufung auf bit unechte Conquestio Chludovici (Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 407: Suessionis civitatem deinde inimica cohorte vallatus, ad sanctorum dominorum meorum coenobium perductus sum... Quo cum me publica custodia artavissent etc.) ift abzusehen. Thegan c. 43 p. 599 sagt ungenau: Hlutharius vero duxit secum patrem ad Compendium palatium. Nithard übergeht die Einschließung des alten Kaisers in St. Médard, sowie hernach seine Kirchenbuße, jedoch vielleicht in Folge einer Berwechselung, vgl. Bd. I. S. 356 Anm. 1. Es heißt bei ihm nur im Allgemeinen: ac Karolus una cum patre sub magna custodia servatur (I. 4 p. 652).

Prüm in der Eifel und ließ ihn dort in strengem Gewahrsam halten 1) — wie einen schweren Verbrecher, klagt Karl später

selbst 2) — jedoch ohne ihn scheeren zu lassen 3). Am 1. Oktober 4) trat sodann die berusene allgemeine Reichs= versammlung zu Compiègne unter Lothar's Vorsity 5) zusam= Die Grafen und übrigen weltlichen Großen, sowie die Bijchofe und Aebte scheinen sich jum bei weitem größten Theile eingefunden zu haben; auch das Bolk war aus allen Theilen des Reichs zahlreich herbeigeftrömt 6). Mit Bestimmtheit fest=

1) Ann. Bert.: et filium eius Carolum ei auferens, ad monasterium Promiae transmisit, unde patrem nimium contristavit. V. Hlud. 48: Karolo Prumiae commendato. Epist. Caroli ad Nicolaum, Bouquet l. c.: nos quoque non adhuc decennem (nicht genau richtig, bu R. bereits am 13. Juni 828 geboren war, vgl. Bb. I. 198 Anm. 1)... pari custodia Prumia monasterio mancipandum delegavere. Ann. Elnonens. min. Scr. V. 18: et Carolus ultimus natus illi aufertur. Hist. reg. Franc. monast. S. Dionysii 20. l. c.: (uxoremque eius Judith) et Karolum, utriusque filium, ab eo extrahunt et exulant. Nithards breeits erwähnte Angabe: Karolus una cum patre sub magna custodia servatur ift mithin unrichtiq.

magna custodia servatur ist mithin unrichtig.

2) Epist. ad Nicolaum l. c.: quasi multorum criminum obnoxium. —

Dümmler I. 84 N. 64 führt es vielleicht nicht mit Recht nur auf den damasligen Aufenthalt Karl's in Brüm zurück, wenn Lupus denselben als alumnus des dortigen Abis Martward bezeichnet, Opp. ed. Baluze p. 130 epist. no 85, vgl. Bd. I. S. 326 Anm. 4 und außerdem auch Epist. Fuld. XIII. ed. Dümmler, Forschungen V. 379, wo zu lesen sein dürste: Marcvardus, vir astuta et hypocrisi clarus, successit (Tancrado), praecep tor (nicht praecepto) Caroli, Ludovici filii, ut patet ex epistola abbatis Fuldensis ad eundem

3) V. Hlud.: nec tamen attonso. — In ber angeblichen Conquestio (Mabillon l. c. p. 407 f.) erzählt ber Kaifer Ludwig, man habe ihm — um ihn völlig zur Verzweiflung zu bringen und baburch zur Weltentsagung zu bewegen — die trügerische Kunde zukommen lassen, daß sein keiner Sohn, sein Herzhlatt, geschoren und zum Mönch gemacht worden wäre. Hernach sedoch hätten ihm einige Klosterbrüber die Nachricht zugesteckt, daß dies eben so unswahr sei, als daß seine Gattin Judith Konne geworden sei oder gar nicht mehr lebe und Karl vielmehr nichts Schlimmes zu erdulden gehabt habe: quatinus, quod callide tractaverant, opere consummarent, quosadam submissernut zu veren wenn in vonestenis vierinum anneten von den betten miserunt, qui uxorem meam in monasterio virginum sanctimonialem factam vel (quod verius audissent) mortuam mihi nuntiarent; filium quoque meum parvulum et innocentem Karolum, bonae indolis puerulum, quem noverant prae omnibus mihi amantissimum, adtonsum et monachorum firmarent coetui adnixum — vivere uxorem et nil in filium meum sinistri operatum cognovi.

4) Ann. Bert.: Kalendas Octobris. V. Hlud. 48. Exauctorat. Hludowici Leg. I. 366: in mense videlicet Octobri. Agobardi cartula ib. p. 369: anno imperii (sc. Hlotharii) primo, mense quarto (vgl. o. S. 55 Anm. 5).

5) Agobardi cartula l. c.: praesidente serenissimo et gloriosissimo Hlothario imperatore et Christi domini amatore.

<sup>6)</sup> Agobardi cartula: Qui utique conventus extitit ex reverentissimis episcopis et magnificentissimis viris illustribus, collegio quoque abbatum et comitum promiscuaeque aetatis et dignitatis populo (nachher, lin. 33, allersbings nur: omnes qui in praedicto conventu aderant episcopi). Exauctorat. 1 c.: qualiter nos episcopi.... apud Compendium palatium generaliter convenimus — illi (sc. Lothario imperatori) sive optimatibus illius seu omni generalitati populi, quae undique illuc confluxerat etc. Allerdings hatte die lotharische Partei ein Interesse daran, diese Reichsversammlung als eine alls gemein besuchte darzustellen. Bgl. indessen auch Ann. Bert.: idique episcopi,

ftellen 1) können wir allerdings nur die Anwesenheit der Erz= bischöfe Ebo von Reims?) und Agobard von Lyon.). Indessen auch die Gegenwart der anderen Bischöfe, von denen es feststeht, daß fie fich entschieden der Sache Lothar's anschlossen und hernach jum Theil als besonders schuldig in Anspruch genommen wurden, wie der Erzbischöfe Bernard von Vienne 1) und Bartho-Iomaus von Narbonne 5), bes Bischofs Hilbemann von Beauvais 6), des Zöglings und Freundes Adalhard's von Corbie, der einst and das Sterbelager des Greises geeilt und bis zu seinem letzten Athem= zuge nicht von ihm gewichen?) war, sowie der Bischöfe Elias von Tropes 8) und Heribald von Augerre 9) läßt sich mit Sicherheit voraussegen. — Lothar empfing hier eine Gesanbtichaft aus Constantinopel, welche Kaiser Theosilos, seit 829 Alleinherrscher, an Ludwig geschickt hatte, um das freundschaftliche Verhältniß, welches sein Bater Michael mit demselben unterhalten 10), von Neuem zu besestigen 11). Bielleicht war es vornehmlich gemeinsame Bedrängniß durch die Bulgaren, was die Fortdauer und Stärkung biefer Berbindung wünschenswerth erscheinen ließ 12). Die Träger dieser Gesandtschaft, der Erzbischof Markus von Ephesus und der

833.

abbates, comites et universus populus convenientes. Thegan. 43: Omness enim episcopi molesti fuerunt ei... Caroli C. epist. ad Nicolaum, Bouquet

I. c. (ipse Ebbo cum aliis pene omnibus episcopis).

1) Leider find die Unterichriften unter bem Prototoll über die Kirchenbuße Ludwigs, welches von fammtlichen anwesenben Bifcofen unterzeichnet war, und nicht mit überliefert.

nicht mit überliefert.

2) Ann. Bert. 833. 835 p. 427. 429. Thegan. 44 p. 599. Flodoard. hist. Rem. eccl. II. 19 (nach Thegan). 20. Gest. ep. Camerac. I. 43. Scr. VII. 416—417. Caroli C. epist. ad Nicolaum. Narrat. clericor. Remens. Bouquet VII. 557. 227. Hincmar. Opp. II. 272 (ad synodum Suessionensem de Ebone Remensi), vgl. auch V. Hlud. 54 p. 640.

8) Agobardi cartula p. 369: ego Agobardus Lugdunensis ecclesiae indignus episcopus interfui venerabili conventui apud palatium, quod nuncupatur Compendium etc. vgl. V. Hlud. 54. 57 p. 640. 642. Adonis chron. Scr. II. 321. Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20. Ueber ben Bijchof Goswington Osnabriid (Querimonia Egilmari, Erhard Regest. hist. Westfal. I. cod. dipl. p. 36 no 41) vgl. unten.

4) Bgl. V. Hlud. 57 p. 642. Adonis chron. l. c.

5) Flodoard. II. 20, wo Agobard, Bartholomäus, Heribalb und Jeffe als:

) Flodoard. II. 20, wo Agobard, Bartholomaus, Beribalb und Jeffe als: fautores Lothar's in adversitate patris sui bezeichnet werden.

9) Bgl. Flodoard. l. c.
1) V. Adalhardi auct. Paschas. 79. Scr. II. 572, auct. Gerardo 54. Ma-

billon A. S. o. S. Ben. IV a. 357.

3) Bgl. V. Hlud. 56 p. 642.

9) Flodoard. l. c., bgl. oben Anm. 5 und im Allgemeinen über biesen Prälaten Gest. pontif. Autissiodor. c. 36, Duru bibliothèque historique-de l'Yonne I. 354. Er war banach ber Sohn eines bairischen Baters und einer Frau aus dem Gatinois, von Jugend auf am Hofe erzogen, aus-gezeichnet durch Anmuth und Würde der Erscheinung und glänzende Beredt-samkeit (Hung ab ineunte etate in palatio educatum — Fuit autem vir admodum nobilis, forma elegans, eloquiis nitidus, singulari prudentia circumspectus).

<sup>30</sup>) Bgl. Bb. I. S. 218 ff. 278—279.
 <sup>11</sup>) V. Hlud. 49 p. 636. Ann. Bert. p. 426—427.
 <sup>12</sup>) So vermuthet Schloffer, Gesch. ber bilderstürmenden Raiser S. 492—498.

Protospathar des byzantinischen Kaisers, übergaben Lothar ein Schreiben ihres Herrn und die ihm zugedachten Geschenke, wäh= rend sie die für Ludwig bestimmten zuruckbehielten. Dann kehrten fie nach ihrem Vaterlande zurück, um, nach dem Ausbruck des Astronomen 1), die Kunde von dem "beinahe unerhörten Trauerspiel" heimzubringen, dessen Zeugen sie geworden waren. — Was die Geschäfte der Bersammlung selbst betrifft, so hatte sich der geistliche Theil derselben, wie es zu geschehen pflegte 2), besonders constituirt 3) und nahm das große Wort. In ähnlichem Sinne wie die Pariser Synode im Jahre 829 4) suchten die Bischöse, wie fie selbst berichten 5), dem Kaiser, den weltlichen Großen und allem versammelten Bolt das Gewicht und Ansehen ihres priefterlichen Amts zum Bewußtsein zu bringen, dieselben über die Strafe aufzuklären, welche der Ungehorsam gegen ihre Gebote nach sich ziehen muffe. Demnächst forderten fie Fürst und Volk zu de= muthiger Ginkehr in Gott und unverzüglicher Sühne der Vergehen auf, durch welche sie jenen beleidigt. Die Noth, in welche Kirche und Reich versunken waren, wurde erörtert und die Mittel in's Auge gefaßt, um die dringende Abhülfe zu schaffen und der Wiederkehr ähnlicher verderblicher Zustände vorzubeugen. Das Einzelne dieser kirchlich=politischen Verhandlungen und Festsetzungen ist uns nicht überliefert; großentheils mögen fie fich auf bie nämlichen Buntte bezogen haben wie die Aften der vorhergehenden und nachfolgenden Synoden. Die Gefinnung der Versammlung bekundete hinlänglich die Thatsache, daß der einst zu Nimwegen von seinen Amtsgenoffen abgesetzte ) Bischof Jesse von Amiens nunmehr von benselben, und barunter von seinem Metropoliten Ebo von Keims, auf seinen Stuhl zurückberufen ward 7).

<sup>1)</sup> traguediamque reportantem pene inauditam remisit.
2) Rgl. Bais III. 475.

Bgl. Exauctorat. p. 367 lin. 11: sacer idem conventus. Bgl. Bb. I. S. 316.

b) Exauctorat. p. 366: Et hoc quidem illi (Lothar) sive optimatibus illius seu omni generalitati populi, quae undique illuc confluxerat, manifestare iuxta iniunctum nobis ministerium curavimus, qualis sit vigor et potestas sive ministerium sacerdotale et quali mercatur damnari sententia, qui monitis sacerdotalibus obedire noluerit. Deinde tam memorato principi quam cuncto eius populo denuntiare studuimus, ut Domino devotissime placere studerent et in quibus eum offenderant placare non differrent. Examinata quippe sunt multa, quae per negligentiam in hoc imperio contigerunt, quae ad scandalum ecclesiae et ruinam populi vel regni interitum manifestis indiciis pertinebant; quae necesse erat ut cito corrigerentur et in futuro omnibus modis vitarentur. Agobardi cartula p. 369: A quo conventu quicquid utiliter et laudabiliter tractando et conferendo inventum est et necessario statuendum, et iudicantibus consensi et consenciens ipse iudicavi. In primis videlicet quae ad commoditatem et soliditatem regni et regis pertinere videbantur.

Siehe Bb. I. S. 363. 7) Thegan. 44 p. 600: Tu (Ebo) cum ceterorum iudicio Jesse a sacerdotio deposuisti; nunc iterum revocasti eum in gradum pristinum. Hiernach Flodoard. Rem. eccl. hist. II. 20, welcher Jesse auch weiterhin vorwirft, im Jahre 834 seinen Bischofssis contra sacras regulas verlassen zu haben.

Nächft der Reform des Reichs bilbete das Schickfal des entthronten Raisers den Gegenstand der Berathungen 1). reiche Partei fühlte sich im Besitz der Gewalt noch keineswegs sicher, den Boden unter ihren Füßen schwankend. Viele der Anwefenden standen unter dem ausgesprochenen Berdacht, es im Stillen noch immer mit dem alten Raifer zu halten und mußten fich theils durch einfache Berficherung, theils fogar eidlich von Diefen Anklagen reinigen 2). Außerdem hat Lothar, nach den Königsannalen 3), auf diesem Reichstage abermals ein allgemeines Treuversprechen empfangen. Im Grunde jedoch war, mit Aus-nahme der eigentlichen Anstister, niemand von dem eingetretenen Umschwunge befriedigt. Man konnte Ludwig's Schicksal nicht ohne Mitleid, Scham und Reue betrachten; vor Allem aber regte fich der bange Zweifel, ob der neue Zustand nicht abermals alle Hoffnungen auf das Bitterfte täuschen werde. Grund genug für die Häupter der lotharischen Partei, eine Reaktion ernstlich zu befürchten 1). Das einzige entscheidende Mittel, sie abzuwenden, ichien ein Berfahren, welches die Absehung des Raisers unwiderruflich machte und zugleich vor den Augen des Bolks legitimirte's). — Mit Genehmigung Lothar's sandten die Bischöfe eine Deputation nach St. Médard's), um den alten Kaiser im Namen der geiftlichen Versammlung zur Kirchenbuke zu bestimmen ").

1) Exauctorat. Agobardi cartula l. c.

<sup>2)</sup> V. Hlud. 49 p. 636: In eodem conventu cum multi insimularentur devotionis in patrem, defectionis in filium, quidam verbis simplicibus, quidam iuramentis obiecta diluerunt.

Ann. Bert.: fidelitatemque promiserunt.
 V. Hlud. l. c.: Unde verentes sceleris conspiratores inauditi, ne versa vice retrolapsa ferrentur quae gesta erant...

<sup>3)</sup> In ber Epist. concil. Tricassin. Mansi XV. 792 wird als Motiv ber Lubwig auferlegten Kirchenbuße bezeichnet: ut populo credibile posset fieri,

quod merito fuerat a regno expulsus.

5) Wenn Thegan. c. 43 p. 599 und V. Hlud. 48 angeben, Lothar habe ben Bater mit sich nach Compiègne geführt, so ist das offendar unrichtig, wie denn der Astronom selbst unmittelbar vorher erzählt, daß er ihn in St. Médard in strenge Hast gab. Aus den Reichsannalen (p. 427) geht hervor, daß er ihn von dort erst nach der Kirchenbuße wider seinen Willen nach Compière halte sunten piègne holte, f. unten.

<sup>7)</sup> Exauctorat. Hlud. p. 367: dignum duximus, ut per licentiam memorati principis Lotharii legationem ad illum ex auctoritate sacri conventus mitteremus, quae eum de suis reatibus admoneat, quatenus certum consilium suae salutis caperet, ut, quia potestate privatus erat terrena iuxta divinum consilium et ecclesiasticam auctoritatem, ne suam animam perderet elaborare in extremis positus totis viribus studeret. Agobardi cartula p. 369: in eo scilicet, quod praedictus conventus deliberavit, ut per legatos et missos ammoneretur domnus Hluduvicus de suis erratibus et exhortaretur, ut secundum propheticum dictum rediret ad cor et recognosceret acta sua, quae adversus Deum currens per vias pravitatis et iniustitiae exegerat, ac deinceps susciperet consilium vitae et salutis suae, quatenus apud omni-potentem iudicem et dominum, qui clementissimus indultor est criminum, indulgentiam et remissionem iniquitatum impetrare posset; ut qui per multiplicatas neglegentias regnum terrenum ammiserat, per impensas supplices confessiones regnum caeleste adipisceretur...

Sie hatten zu diesem Behuf ein Schriftstück über seine Bergehungen aussehen lassen, welches ihm übergeben wurde, damit er darin
"wie in einem Spiegel die Häßlichkeit seiner Handlungen schauen
könne" 1). Die nämliche Forderung, der vom Thron gefallene
Kaiser möge sich der öffentlichen Buße unterwersen, "auf daß er
nicht, gleich dem irdischen und zeitlichen Reiche, auch das Himmelreich
verliere," sinden wir in einer uns erhaltenen Schrift des Erzbischs Agobard von Lyon ausgesprochen, welche in eben diesen
Zeitpunkt gehören muß 2): nur daß hier die Hauptschuld an allem
llebel auf die Kaiserin Judith gewälzt wird. Die Art und Weise,
wie Sbo von Reims, der Haupturheber dieses Bersahrens, und
andere Bischöse dem unglücklichen Fürsten außerdem auch mündlich mit fortwährender schonungsloser Vorhaltung seiner angeblichen Bergehungen zusetzen, um ihn zu zerknirschter Buße und
Weltentsagung zu bewegen, nahm geradezu den Charakter der
Beinigung an 3). Der entthronte Kaiser aber, der den Rathjchlägen sener Abgeordneten wohl Gehör schenken mußte, verlangte

1) Agobardi cartula: Propter quod et libellus editus est a viris diligentioribus et ei oblatus de manifestatione criminum suorum, in quo velut in speculo perspicue conspiceret feditatem actuum suorum... Bgl. Exactorat p. 367: unde a memoratis sacerdotibus fuerat familiariter sive verbis sive acriptis admonitus u. oben 38b. I. S. 399.

<sup>3)</sup> Ann. Bert.: In quo conventu multa in domnum imperatorem crimina confinxerunt, inter quos Ebo Remorum episcopus falsarum obiectionum incentor extiterat, et tamdiu illum vexaverunt etc. Thegan. 43 p. 599: (Hlutharius)... ibi valde adflixit eum cum episcopis et ceteris nonnullis... Omnes enim episcopi molesti fuerunt ei, et maxime hi, qui ex vilissima servili conditione honoratos habebat, cum his, qui ex barbaris nationibus ad hoc fastigium perducti sunt. 44 p. 599—600: Elegerunt tunc unum inpudicum et crudelissimum, qui dicebatur Ebo Remensis episcopus... ut eum inmaniter adflixisset cum confinctionibus caeterorum. Inaudita locuti sunt, inaudita fecerunt, cottidie inproperantes ei — qui istum vero maxime adfligebant, legales servi eius fuerunt ac patrum suorum. Flodoard. hist. Rem. eccl. II. 19 (nach Ehgan, ngl. Horichungen X. 352 R. 4. Wattenbach I'. 157 R. 3). 20. Hincmar. Opp. II. 272. Epist. concil. Tricass. Mansi l. c. Agobard. cartul. l. c.: sive ver bis sive scriptis.

wenigstens Bedenkzeit und bestimmte einen Termin, an welchem er ihnen endgültige Antwort über seinen Entschluß ertheilen wolle 1). Als dieser Tag erschien, begab sich die ganze geistliche Curie des Reichstags oder mindeftens die Gesammtheit der Bischöfe 2) nach St. Médard und hielt dem unglücklichen Fürften nochmals Alles vor, wodurch er Gott beleidigt, der Kirche Aergerniß gegeben, Ruhe und Frieden des seiner Leitung anvertrauten Bolks untergraben haben follte; worauf er denn versprach, fich ihrem Rath in allen Stücken zu fügen und fich ihrem Urtheilsspruch zu unterwerfen ). Dreimal und öfter warf sich Ludwig zerknirscht vor den Bischöfen auf den Boden, bekannte seine Berbrechen, bat um Bergebung und sprach das Verlangen nach Bufe sowie seine freudige Bereitwilligkeit aus, die ihm auferlegte Demüthigung auf fich zu nehmen 4). Nachdem ihm darauf die Bußordnung bekannt gemacht worden war, erklärte er sich mit der Anwendung der-selben vollkommen einverstanden 5). Jedoch wünschte er vorher noch eine aufrichtige chriftliche Aussöhnung mit Lothar, die ihre Herzen von jedem Flecken des Haffes rein wüsche und bat demnach um den sofortigen Besuch des Sohnes und der Großen des-selben. Nachdem in der That eine äußerliche Bersöhnung mit Lothar stattgesunden 6), folgte die Kirchenbuße des Kaisers 7) in

<sup>1)</sup> Exauctorat. p. 367.
2) Exauctorat. l. c.: sacer idem conventus unanimiter ad eundem venerabilem virum perrexit. In ber cartula Agobardi heißt es nur: Pro qua re accesserunt ad eum denuo omnes, qui in praedicto conventu aderant episcopi. ) Exauctorat. l. c.

<sup>4)</sup> Agobardi cartula (prostratus coram eis non semel vel iterum, sed tertio aut amplius).

<sup>5)</sup> Ibid.: Innotescitur ei lex et ordo publicae penitenciae, quam non rennuit, sed ad omnia annuit.

<sup>6)</sup> Exauctorat. l. c.: Porro de tanta salubri admonitione hilaris, illico dilectum filium suum Lotharium augustum sibi festinato affuturum sup-plicavit, ut ille, ruptis quibuslibet morulis, cum suis primatibus veniret, quatinus primum inter eos mutua reconciliatio secundum christianam doctrinam fieret, ut si quid in cordibus eorum naevi aut discordiae inerat, purs humilisque postulatio veniae expiaret ac deinde coram omni multitudine iudicium sacerdotale more paenitentis susciperet, quod et non multo

post factum est. Es ist zum minbesten gebankenlos und thatsächlich unrichtig, wenn ber Astronom erzählt, daß der Kaiser abwesend, ungehört, ohne Geständniß ober Neberweisung zu der Kirchenbuße verurtheilt worden sei, V. Hlud. 49 p. 637: Adiudicatum ergo eum absentem et inauditum, nec confitentem neque convictum etc., vgl. Leibniz Ann. Imp. I. 431. Ganz ähnlich allerbings auch Carol. C. epist. ad Nicolaum, Bouquet l. c. p. 557: nec confessum nec ab aliquo convictum, sowie Epist. concil. Tricass. Mansi XV. 793, und hienach Flodoard. hist. Rem. eccl. II. 20: nec confessum nec convictum.

<sup>7)</sup> Bgl. über biefe Rirchenbuße, außer ber Exauctoratio und ber cartula Agobardi, V. Walae II. 20 p. 566: in . . . iudicio praesulum, qui eum sub poenitentia redegerunt. Narrat. clericor. Remens. Bouquet VII. 277: coactus est Ebba... illi imponere publicam poenitentiam, hienach Hist. reg. Francor. monast. S. Dionysii 20. Scr. IX. 401; ferner Ann. Bert. V. Hlud. 49. p. 637. Thegan. 44 p. 599 (hienach Flodoard. hist. Rem. eccl. II. 19). Enhard. Fuld. Ann. 834 p. 360 (vgl. N. 9 und Berthold. ann. 1077. Scr. V.

ber Marienkirche bes Klosters St. Médard zu Soissons, in der außer den Gebeinen des heiligen Medardus auch die im Jahre 826 von Kom dorthin gebrachten St. Sebastian's ruhten '). Lothar, der unnatürliche Sohn, fehlte nicht bei diesem Schausviel ber tiefsten Erniedrigung seines unglücklichen Baters. Mit ihm waren seine Großen und das zu dem Compiègner Reichstage versammelte Bolk zugegen, soviel die Mauern der Kirche zu fassen Auch umftand außer den Bischöfen eine Anzahl vermochten. von Presbytern und Diakonen und eine nicht geringe Menge anberer Kleriker den kaiserlichen Büßer 2). Dieser warf sich vor dem Alkar auf ein auf den Boden gebreitetes härenes Gewand und bekannte drei=, viermal mit lauter Stimme unter hervorftürzenden Thränen 3) alle seine Schuld: er habe das ihm anvertraute Herrscher= amt unwürdig verwaltet, Gott in demfelben vielfach beleidigt, der Gemeinde Christi Aergerniß gegeben und das Volk durch seine Nachlässigkeit in Berwirrung und Noth gestürzt 1). Zur Sühne jo großer Sünde begehre er fich einer öffentlichen kirchlichen Buße zu unterwerfen, auf daß er traft der Barmherzigkeit des Herrn Absolution durch diejenigen empfange, denen Gott die Macht ver= liehen habe zu binden und zu lösen 5). Hierauf ermahnten die Bischöfe den Kaiser, im Angesicht des Höchsten ein reines, ein-fältiges und unumwundenes Bekenntniß seiner Sünden abzulegen, ohne Ruckhalt und nicht mit solchen Hintergedanken wie einst vor drei Jahren, als er vor einer andern Spnode in Compièque zur

296). Hincmar. Opp. II. 272 (ad synodum Suession. de Ebone Remensi). Caroli C. epist. ad Nicolaum l. c. Epist. concil. Tricassin. l. c. p. 792:

Caroli C. epist. ad Nicolaum l. c. Epist. concil. Tricassin. l. c. p. 792: praetextu publicae poenitentiae.

1) Exauctorat. p. 367: Veniens igitur idem dominus Lodewicus in basilicam sanctae Dei genetricis Mariae, ubi sanctorum corpora requiescunt, Medardi videlicet confessoris Christi atque pontificis necnon Sebastiani praestantissimi martyris. Bgl. V. Hlud. l. c. (ante corpus sancti Medardi confessoris et sancti Sebastiani martiris). Agobardi cartula: ac demum pervenit in ecclesiam... ante altare et sepulcra sanctorum. Als basilica sancti Medardi wird biese Rirche bezeichnet Einh. Ann. 826 p. 215 und banach Enhard. Fuld. Ann. p. 359. E. auch Mirac. S. Wandregisili 17. Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 553 (ad S. Medardi coenobium, quo ejusdem praecipni confessoris et inclyti martyris Sebastiani felicia membra quiescunt).

2) Exauctorat. p. 367: adstantibus presbyteris, diaconibus et non parva multitudine clericorum, praesente etiam praesato domino Lothario filio eius

multitudine clericorum, praesente etiam praefato domino Lothario filio eius eiusque proceribus atque totius populi generalitate, quotquot videlicet intra sui septum eadem continere potuit ecclesia, vgl. Agobardi cartula p. 369: coram cetu fidelium.

•3) Exauctorat. p. 367: prostratus in terram super cilicium ante sacrosanctum altare, und bann nochmal's p. 368: Igitur pro his vel in his omnibus, quae supra memorata sunt, reum se coram Deo et coram sacerdotibus vel omni populo cum lacrymis confessus et in cunctis se deliquisse protestatus est et poenitentiam publicam expetiit etc. Agobard. cartula: prostratus super cilicium, bis terque quaterque confessus in omnibus clara voce cum habundanti effusione lacrimarum.

Exauctorat. l. c. Exauctorat. l. c.

Rede gestellt worden 1). Ludwig ertlärte, vornehmlich in allen den Puntten gegehlt zu haben, um derentwillen die Bischofe ihn bereits vertraulich, mündlich und schriftlich, vermahnt und zurechtgewiesen hatten. Sodann übergaben fie ihm ein Berzeichniß 2), worin diese Vergehungen einzeln aufgeführt waren. Wie sie hier formulirt war, lautete die Antlage hauptsächlich auf drei Capitalverbrechen: Schändung des Heiligen (sacrilegium), Todtichlag (homicidium) und Meineid (periurium) 3, und zwar werden dabei alle angeblich unter diese Kategorien fallenden Handlungen, auch insofern Ludwig nur passiv an ihnen betheiligt war, ihm als dem Urheber zur Last gelegt '). Im Einzelnen wird darunter zunächst der Bruch der seierlichen Gelübde angeführt, welche er seinem Bater bei seiner Erhebung zum Mittaiser im Jahre 813 geleistet hatte b). Denn diesen Bersprechungen zuwider habe er seine Halbbrüder zwangsweise scheeren laffen, andere Berwandte (Abalhard, Bernar, Gundrada und zulett Wala) verbannt und die Tödtung seines Reffen, des Königs Bernhard von Italien, zugelassen, während es in seiner Macht gelegen hatte denselben zu befreien 6). Ferner wird es dem Kaifer als Friedens= und Eidbruch vorgeworfen, daß er die im Reichsgesetz von 817 festgestellte Thronfolgeordnung willfürlich geandert und verfälscht?) und seine Getreuen veranlakt habe, im Widerspruch mit den auf das ursprüng-

2) Dies Berzeichniß sekbst ist uns nicht überliefert. Das Protofoll ber Bischöfe enthält nur einen Auszug aus demsetben (vgl. c. 1 p. 367 : sicut in eadem chartula plenius continetur).

\*) Exauctorat. 1: reatum sacrilegii incurrendo et homicidii. 2: in periurii reatum... inciderit. 4: et in hoc reatum homicidii incurrendo. 5: reatum periurii nihilominus incurrisse.

4) Ibid. 5: quoniam haec proculdubio in auctorem, per quem fieri compulsa sunt, iure retorquentur. 6: quae omnia ad auctorem, sicut praemissum est, reflectuntur.

\*) Ibid. 1: eo quod paternam admonitionem et terribilem contestationem sub divina invocatione ante sanctum altare in praesentia sacerdotum et maxima populi multitudine sibi factam secundum suam promissionem non conservaverit, bgl. Bb. I. S. 4.

\*) Exauctorat. c. 1: eo quod fratribus et propinquis violentiam intulerit et nepotem suum, quem ipse liberare potuerat, interficere permiserit et quod, immemor voti sui, signum sanctae religionis propter vindictam suae indignationis fieri postea iusserit. Bgl. Bb. I. S. 21—22. 123. Den Jusa et quod immemor voti sui — iusserit weiß ich nicht zu erflären (vgl. gud. Bb. I. S. 98 Anm. 7 u. S. 389 Anm. 8).

7) Exauctorat. 2: Quod auctor scandali et perturbator pacis ac violator sacramentorum existendo pactum, quod propter pacem et unanimitatem imperii ecclesiaeque tranquillitatem communi consilio et consensu cunctorum fidelium suorum fuerat inter filios suos factum et per sacramentum confirmatum, super (?) illicita potestate corruperit. Bgl. Bb. I. S. 391. 392 und oben S. 27. E3 bezieht fich dies wohl auf die Theilung zwischen Lothar und Karl vom Ende des Jahres 832 und die Nebertragung Alamanniens u. s. w. an den lepteren im Jahre 829.

<sup>1)</sup> Exauctorat. L. c: ne forte interius aliquid tegeret aut in conspectu Dei quippiam dolose ageret, sicut iam pridem in Compendio palatio ab alio sacro conventu correptus coram omni ecclesia eum fecisse omnibus notum erat, vgl. 38b. I. S. 353 Anm. 5.

liche Gesetz abgelegten Giben nunmehr das abgeänderte zu be-schwören. Wie sehr zu Gottes Wiffallen, liege klar vor, da seitdem das Bolk des Kaisers zu gerechter Strafe von Noth und Sünde heimgesucht worden sei '). Beide Anschuldigungen, wegen eines leichtfertigen und verderblichen Spiels mit immer neuen Reichstheilungsbestimmungen und der damit zusammenhängenden fortwährenden Röthigung seiner Sohne und des Bolks ju immer neuen und einander widersprechenden Gidesleiftungen, werden hernach noch im Allgemeinen wiederholt 2). Sie waren in ber That nur allzu begründet. Ginen weiteren Unklagepunkt mußte der Feldzug nach der Bretagne vom Jahre 830 hergeben, der, wie wir uns erinnern, mahrend der Fastenzeit, und zwar, wie hier behauptet wird, ohne Noth und Zweck unternommen war 3). Ueberhaupt 4), heißt es weiter 5), habe Ludwig viele Heerzilge nicht allein zweck- und plantos, sondern geradezu zum Verderben des Reichs unternommen, und alle Gewalt- und Schandthaten, welche dieselben in ihrem Gefolge gehabt 6), aller Mord und Meineid, Raub und Brand, alle Plünderung und Tempelichändung und unter Chriften taum erhörte Bedrückung, welche dabei vorgekommen, fielen auf ihn perfonlich zurud. War es inbessen schon ungerecht. den Raiser schlechthin für die Roheit des Kriegsvolks verantwortlich zu machen, so tritt die Dreiftigkeit der Anklage vollends in der Art und Weise hervor, wie sie die Empörung vom Jahre 830 und ihre Beftrafung sowie die jungst vorhergegangenen Ereignisse behandelt. Ludwig habe, so wird gesagt, einigen seiner Getreuen, welche ihn in gerechter Beforgniß vor den Nachstellungen seiner Feinde gewarnt, Gewalt angethan, sie wider göttliches und menschliches Recht, unter offenbarer Verleitung der Richter zu falschem Spruch ihrer Eigengüter beraubt, in's Eril ftoken, ab-

<sup>1)</sup> Exauctorat. c. 2: et quantum hoc Deo displicuerit, liquido claret, quia postea nec ipse nec populus sibi subiectus pacem habere meruit, sed omnes in perturbationem, poenam peccati sustinendo, iusto Dei iudicio postea inducti sunt. Bgl. dazu die oben S. 44 Ann. 1 angeführten Stellen auß dem Schreiben Papft Gregor's IV. an die frantischen Bischoeiber Papft Gregor's IV. an die frantischen Bischoeiber Bapft Gregor's IV. an die frantischen Bischoeiber Bapft Gregor's IV.

<sup>2)</sup> Exauctorat. 7: In divisionibus imperii ab eo contra communem pacem et totius imperii salutem ad libitum suum temere factis. 5: De diversis sacramentis sibique contrariis atque perniciosis a filiis sive a populo, eo praecipiente et compellente, irrationabiliter saepe factis, tgl. Agobard. flebil. epist. 7 p. 47: Et quia superius de legitimo et opportuno juramento mentio facta est, videtur mihi non celandum excellentiae vestrae, quod multa murmuratio est nunc inter homines propter contraria et diversa juramenta, et non sola murmuratio, sed et tristitia et detractio adversum vos, quod mihi usquequaque displicet.

<sup>9)</sup> Exauct. 3, vgl. Bb. I. S. 341 ff.
4) Alfo auch hier gewiffermaßen eine Wieberholung, fei es in Folge uns geschichter Disposition, fei es in ber Absicht, die Jahl ber Anklagepunkte mögelichft auszubehnen.

<sup>9</sup> Exauct. 6.
9) Bgl. Bb. I. S. 216—217. 248 über ben Felbzug nach ber Bretagne im J. 824.

wefend zum Tode verurtheilen laffen 1). Zu den von ihm zu= gelassenen Meineiden wird sodann auch der Reinigungseid seiner Gemahlin 2) gezählt, und hieran schließt sich eine ganze Reihe ungerechter Urtheilssprüche, falicher Zeugniffe und Schwüre, die er habe geschehen laffen 3). Rachdem er endlich vor der letten Rataftrophe dem Bolte den Eid abgenommen, feine Sohne als Feinde zu behandeln 4), während es in feiner Hand gelegen hätte, jene durch fein väterliches Ansehen und den Rath seiner Getreuen zu beruhigen 5) — habe er, um das Maß feiner Schuld und bes allgemeinen Gends zu füllen, sein Bolt an den Rand des Abgrunds geführt, in dem es seinen gemeinsamen Untergang gefunden haben würde, wenn nicht Gottes Barmherzigkeit mit unfictbarer hand wunderbar rettend eingegriffen hatte 6).

Der Kaiser, welcher das Sündenverzeichniß während seines Bekenntnisses in Händen gehalten, reichte es nach Ablegung bes-selben zu Urkund und Gebächtniß bes Hergangs den Bischöfen zuruck. Sie legten es auf den Altar 7). Darauf zog Ludwig mit eigener hand seine Ruftung aus und warf fie am Fuße des Altars nieder's). Er that fein Gewand ab und ließ fich von den

2) Bgl. oben S. 5.

\*) Siehe oben S. 45.
\*) Exauctorat. 7: cum ipse eos paterna auctoritate consultuque fidelium suorum pacificare potuisset.

<sup>1)</sup> Exauctorat. 4, vgl. bagegen oben S. 2.

<sup>8)</sup> Exauctorat. 5: Sed in mulierum purgatione, in iniustis iudiciis, in falsis testimoniis atque periuriis, quae eo permittente coram se perpetrata sunt, quantum Deum offenderit, ipse novit. Der Plural mulierum bient wohl nur zu verallgemeinernder Umichreibung. Fund S. 137 und Dümmler I. 87 benten babei zugleich an andere Beiber, welche Zauberei getrieben hatten und mit ber Raiferin angetlagt feien.

<sup>6)</sup> Ibid. 8: Quod non suffecerint ei tot mala et flagitia per suam negligentiam et improvidentiam in regno sibi commisso perpetrata, quae enumerari non possent, pro quibus et regni periclitatio et regis dehonestatio evidenter provenerat: sed insuper ad cumulum miseriarum novissime omnem populum suae potestatis ad communem interitum traxerit, cum debuisset esse eidem populo dux salutis et pacis, cum divina pietas inaudito et invisibili modo ac nostris saeculis praedicando populo suo misereri decrevisset. So aud ichon porher p. 367 lin. 2—3: et, ut cetera quae innumera sunt omittamus, novissime omnem populum sibi subiectum ad generalem interitum contraxerit. Rgl. v. S. 50 Ann. 1.

1) Exauct. p. 367—368: quam (sc. chartulam) ille in manibus gestabat—

Post hanc vero confessionem chartulam suorum reatuum et confessionis ob

futurum (?) memoriam sacerdotibus tradidit, quam ipsi super altare posuerunt.

8) Exauctorat. p. 368: ac deinde cingulum militiae (vgl. Waiz IV. 457
R. 4. V. 400. A. Müller, Das cingulum militiae. Progr. des Ghmn. zu Riön 1873) deposuit et super altare collocavit. Agobardi cartula p. 369: deposita arma manu propria et ad crepidinem altaris projecta. — V. Hlud. 49 p. 637: ante corpus sancti Medardi confessoris et sancti Sebastiani martiris arma deponere et ante altare ponere cogunt. Ann. Bert.: arma deponere.. cogentes. Thegan. 44 p. 599: Abstulerunt ei gladium a femore suo (hienach Flodoard. hist. Rem. eccl. II. 19). Enhard. Fuld. Ann. 834 p. 360: iudicio episcoporum arma deposuit (unb meiter unten: arma resumpsit). Adonis chron. Scr. II. 321: ac arma ei auferuntur. Epist. concil. Tricass. Mansi XV. 793 (unb banach Flodoard. l. c. 20), wo Cbo von Reim?

Auch seines Siegelrings?) Bischöfen das Büßerkleid anlegen 1). und der übrigen Infignien seiner Macht, der Krone u. f. w.3), muß der entthronte Fürst damals (wenn nicht etwa schon früher, bei seiner Gefangennahme) beraubt worden sein.

Diese Kirchenbuße sollte Ludwig rechtlich unfähig machen, jemals wieder die Waffen zu tragen oder in die Welt, geschweige benn auf den Thron zurückzukehren 1). Zugleich war er damit

beschulbigt wird dem Raiser die Waffen abgenommen zu haben (armisque ab beichuldigt wird dem Kaiser die Wassen abgenommen zu haben (armisque ab eo ablatis). Bgl. ferner, abgesehen von der gefälschen Conquestio Chludovici, V. Walae II. 20 p. 567: ita ut daretur omnibus intelligi, quod ipse sit rex solus omnipotens, qui... dalteum quoque regum dissolvit.... quod huic sane contigisse vidimus. Sickel L. 338, Bouquet VI. 348 no 12 (Schreiben Ludwig's des Fr. an Hilduin, dessen Echtheit Köpse, hrotsuit von Gandersheim S. 55 N. 1 freilich, aber ohne diese Bedenken näher zu begründen, bezweiselt: eingulumque militare judicio atque auctoritate episcopali resumpsimus). Nithard I. 4 p. 658 (coronam et arma regi suo imponunt). Sodann über diesen Att im Allgemeinen Jon. Aurelian. de institutione laicali I. 10. d'Achéry spicil, ed. nov. I. 265 (aportibrt don Dümmler tione laicali I. 10, d'Achery spicil. ed. nov. I. 265 (angeführt von Dümmler I. 85 R. 68, vgl. o. Bb. I. S. 383 Anm. 4): Perrari namque sunt hodie in ecclesia, qui talem agant poenitentiam qualem antiquorum patrum poenitentium exempla et auctoritas canonica sancit. Quis namque criminis reus, qui utique poenitentia publica debuit mulctari, cingulum militiae deponit et a liminibus ecclesiae coetuque fidelium arcetur et a Christi corpore separatur? Cap. Wormat. 829. 3. p. 353. Hludowici II. conv. Ticin. 850. 12. Leg. I. 398, auch bie von Wait V. 400 R. 6 citirte Stelle auß ben Trad. S. Emmer.

Dummler's Anficht (I. 87 R. 74), daß die angeführten Stellen ber Reichaannalen und ber Biographen Ludwig's nur von moralischem Zwange zu verannaen und der Biographen Ludwig's nur von moralischem Zwange zu verstehen, folglich mit der Darstellung in den Aktenstücken nicht unvereindar seinen, dars man gewiß beitreten. Eine spätere, von Sugenheim, Gesch, des deutschen Bolkes I. 487 R. 19 mit Unrecht vertheidigte Ungabe, wonach es der Bischof Goswin von Osnabrück gewesen wäre, der dem Kaiser das Schwert mit Gewalt von der Seite riß (Querimonia Egilmari, Erhard. Regest. dist. Westfal. I. cod. dipl. p. 36 no 41) erscheint den gleichzeitigen Zeugnissen gegenüber durchaus ungsaubwitrdig. Bielleicht verdirzt sich dahinter sogar eine Berwechselung mit dem Erzbischof God von Keims, vol. unten z. J. 835.

1) Exauctorat. p. 368: et habitu saeculi se exuens, habitum poenitentis per impositionem manuum episcoporum suscevit. Agodardi cartula n. 869:

¹) Exauctorat. p. 368: et habitu saeculi se exuens, habitum poenitentis per impositionem manuum episcoporum suscepit. Agobardi cartula p. 369: Sieque deposito habitu pristino et assumpto habitu penitentis. Ann. Bert.: habitumque mutare cogentes. V. Hlud. 49: pullaque indutum veste. Thegan. 44: iudicio servorum suorum induentes eum cilicio.... tu (Ebo) eum induisti cilicio (hienach Flodoard. l. c. II. 19). V. Walae II. 20: — qui.... praecingit fune renes eorum (sc. regum), quod huic sane contigisse vidimus. 30 I. Jon. de institutione laicali l. c. p. 265—266.

¹) Sictel I. 353. II. 347—348, Anm. 3u L. 319. Bilmans, Raiferurff. ber Brov. Bestfalen I. 47. Barmann, Bolitif ber Bapste I. 345.

³) Bgl. Ann. Bert. 835 p. 429 (coronam, insigne imperii ... eius capiti... restituerunt). Nithard. I. 4 p. 653 (coronam et arma regi suo imponunt). V. Hlud. 51 p. 638 (eum ad recipiendas imperatorias ortabantur infulas). Hincmar. Ann. 869 p. 485 (coronae regni est imperioque restitutus).

¹) Exauctorat. l. c.: ut post tantam talemque poenitentiam nemo ultra ad militiam saecularem redeat. Sehr ähnlich (also vielleicht hienach?) Bene-

ad militiam saecularem redeat. Sehr ähnlich (also vielleicht hienach?) Benedict. capitular. l. II. c. 338, Leg. IIb. 89: Quod ad militiam secularem post poenitentiam redire nemo debeat... Bgl. auch Hludowici II. imp. conv. Ticin. 850. 12 l. c.: Hoc autem omnibus christianis intimandum est, quod hi qui sacri altaris communione privati et pro suis sceleribus reverendis

von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen, so daß, außer dazu bestimmten Bersonen, niemand mit ihm verkehren und sprechen

durfte 1).

Der Hergang wurde aber in zwiefacher Weise zu Protofoll genommen 2). Einmal fette nämlich jeder einzelne der anwesenden Bischöfe ein kurzes, von ihm eigenhändig unterzeichnetes Protokoll barüber auf und überreichte es Lothar zum urfundlichen Gedächtniß bes Geschehenen 3) — hievon ift uns dasjenige des Erzbischofs Agobard von Lyon exhalten ) —; jodann wurde aus diesen einzelnen Dokumenten ein zusammenfassendes Protokoll im Ramen aller gegenwärtigen Bijchofe zusammengestellt, in welches auch ber wesentliche Inhalt des dem Kaiser in die Sand gegebenen Sündenregisters aufgenommen ward 5). Das lettere ist uns leider ohne die Unterschriften der Bischöfe überliefert 6). Die Ausdrücke, mit welchen beibe Dokumente die Schwäche und angebliche Schuld des Kaifers kennzeichnen, find, ungeachtet eines gewiffen gleifinerifden Scheines geiftlicher Milbe, geradezu ichonungslos. Sie sprechen von seiner Kurzsichtigkeit und Nachlässigkeit, ja Schlaffheit, welche das Reich zu einem Gegenstande nicht allein der Trauer für die Freunde, sondern auch des Spotts für die Feinde erniedriat

aditibus exclusi publicae poenitentiae subjugati sunt nullo militiae secularis uti cingulo nullamque rei publicae debent administrare dignitatem. Dümmler I. 85 死. 68.

<sup>&#</sup>x27;) Ann. Bert.: liminibus ecclesiae pepulerunt, ita ut nullus loqui cum eo auderet nisi illi qui ad hoc fuerant deputati — sub eadem excommunicatione. V. Hlud. 51 p. 638: quamquam modo quo praedictum est ecclesiae eliminatus communione. Caroli C. epist. ad Nicolaum, Bouquet VII. 557: jam dictum imperatorem . . . . ab ecclesiae communione removerunt. Hincmar. Opp. II. 272: ab imperio atque ab ipso ecclesiae aditu . . . . abiectum. Epist. concil. Tricassin. Mansi XV. 792—793: ab ecclesiae liminibus eum excludi . . . . obtinuerunt (mohl au ergängen: filii) — adhuc ab ingressu ecclesiae sequestratum — (reconciliaverunt et ecclesiasticae communioni resticlesiae sequestratum — (reconciliaverunt et ecclesiasticae communioni restituerunt) — Ebo . ab imperatore . . est accusatus, quod eum . . . contra regulas ecclesiasticas ab ecclesiae aditu ac christianorum societate eliminaverat; hienach Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20.

2) Das ganz Enthrechende geichah nach der Restauration des Raisers 835, f. Ann. Bert. p. 428 f. Hincmar. Opp. II. 301. 837. Epist. concil. Tricass. l. c. (Flodoard. l. c.). Funct S. 151. Dümmler I. 108 R. 60 u. unten.

3) Exauctorat. p. 368: His ita gestis, placuit ut unusquisque episcoporum, qualiter haec res acta suerit, in propriis chartulis insereret eamque sua scriptione roboraret et roboratam memorato principi Lothario ob memoriam hujus facti offerret.

memoriam huius facti offerret.

<sup>4)</sup> Agobardi cartula, Leg. I. 369, mit ber Substription: His gestis ego Agobardus indignus episcopus interfui et melioribus consonans et consen-

tiens iudicavi et manu propria signans subscripsi.

5) Episcoporum de exauctoratione Hludowici imperatoris relatio, Leg. I. 366-369: nos episcopi sub imperio domini et gloriosissimi Lotharii imperatoris constituti — Ad extremum omnibus nobis qui interfuimus visum est omnium chartularum, immo tanti negotii summam in unum breviter stric-timque congerere et congesta propriis manuum nostrarum subscriptionibus roborare, sicut sequentia factum esse demonstrant (b. h. wie bie nun folgenden Unterschriften barthun, welche uns jedoch nicht mit überliefert find). 6) Bgl. die vorige Note.

habe 1). Als der eigentliche Ankläger des Kaisers und Urheber seiner Erniedrigung wird der Erzbischof Ebo von Reims be= zeichnet 2). Wenn auch einige Stimmen ihn fpater zu entschulbigen suchten, als habe er unter dem Druck der übrigen Bischöfe und Großen gehandelt und den Bugatt nur deshalb leiten muffen, weil er in seine Diöcese fiel 3), so schien boch sein Verfahren gegen Ludwig um so empörender bei der Freundschaft und dem Bertrauen, das ihm der Kaiser von jeher geschenkt, angesichts der Wohlthaten, durch welche derfelbe ihn, den unfrei Geborenen, aus dem Staube zum erzbischöflichen Burpur erhoben hatte 4). Ja, es hieß, Ebo habe seinen Herrn verkauft und sich von Lothar den Dienst mit der Abtei St. Baast bezahlen lassen 5). — Die anderen im Grunde nicht viel weniger schuldigen Bischöfe haben später theilweise zu ihren Gunften geltend gemacht, fie hatten fich der Unwesenheit bei dem traurigen Att, den fie im Bergen teineswegs gebilligt, nicht entziehen können 6).

<sup>1)</sup> Bgl. u. a. Exauctorat. p. 366-367: et quomodo in processu temporis, sicut omnibus manifestum erat, per eius improvidentiam vel negligentiam in tantam venerit ignominiam et vilitatem (sc. regnum), ut non Agobard cartula p. 369: quod regnum, quia iamdiu nutabat et impellebatur ad ruinam per neglegentiam et, ut verius dicam, per ignaviam domni Hluduvici venerandi quondam imperatoris.

<sup>3)</sup> Ann. Bert. 833. 835 p. 427. 429: inter quos Ebo Remorum episcopus falsarum obiectionum incentor extiterat. — Ebo Remorum pridem archiausarım objectionium incentor extiterat. — Edo kemorum pridem archiepiscopus, qui eiusdem factionis velut signifer fuerat; eben o Flodoard. hist.
eccl. Rem. II. 20, ber ihn aber doch enticuldigt. V. Hlud. 54 p. 640. Bor
Allem ift es Thegan, der die bolle Schale feines Jorns über Edo ausschüttet,
c. 44 p. 599—600, vgl. Forschungen X. 345. Wattenbach Is. 157. Bgl. aber
auch Hincmar. animadvers. in juramentum apud Pontigonem, Opp. II. 887:
sed nec ad ipso Edone, qui auctor et incentor ipsius deiectionis duntaxat
inter episcopos fuit. Epist. concil. Tricass. 1. c. col. 792—793: quorumdam episcoporum judicio. Edone ut dicebatur, in dec przecipus setagente dam episcoporum judicio, Ebone, ut dicebatur, in hoc praecipue satagente — Ebo.. pondere perpetratae in imperatorem actionis, quae illi maxime reputabatur, exterritus — Ebo praesens ab imperatore praesente est accu-satus, quod eum falso fuerat criminatus et eisdem falsis criminibus impetitum a regno dejecerat armisque ab eo ablatis nec confessum nec convictum contra regulas ecclesiasticas ab ecclesiae aditu ac christianorum societate eliminaverat. — Adam. Gest. Hamburg. eccl. pontif. I. 24. Scr. VII. 294: Ebo, qui et supra filios in patrem armaverat.

3) Ngi. Flodoard. l. c. Narrat. clericor. Remens. Bouquet VII. 277:

Ibique hortantibus et jubentibus ceteris episcopis seu primoribus regni coactus est Ebbo, quia in diocesi ejus erat, illi imponere publicam poeni-

coactus est Ebbo, quia in diocesi ejus erat, illi imponere publicam poenitentiam. Unde nimiam et perpetuam ejus incurrit offensam. Beinahe mörtind bebenfo Hist. reg. Francor. monast. S. Dionysii 20. Scr. IX. 401, mit Beglaffung bes Zwijchenlaßes quia—erat.

1) Bgl. Bb. I. S. 207 ff. — Ebo scheint bis in bie leste Zeit viel am Gofe gewesen zu sein nach der Erzählung Flodoard's l. c. II. 19 über die Biston eines Mönchs in St. Remi (Dum frequenter igitur Ebo praesul in Palatio tunc moraretur — palatina iussu regis exequitur negotia. Et cur, ait, tam sedulo palatii terit limina?). Freilich soll diese Biston erst am 15. August 833 stattgefunden haben.

3) Hincmar. Opp. II. 272 (Ad synodum Suessionensem de Ebone Remensi c. 3). Flodoard. l. c. II. 20. Mabillon Ann. Ben. II. 560. 564.

Nunmehr ließ Lothar den Bater, auf Grund des Spruchs ber Bischöfe, in ftrengerer Gefangenschaft halten und unter ftarter Bewachung in einem jum Rlofter St. Mebard gehörigen Saufe Mönche bilbeten bort seine Gesellschaft 2). auch jett noch fürchtete man, daß der entthronte Raiser von einigen Getreuen befreit werden möchte. Deshalb begab fich Lothar wiederum in Person nach dem gedachten Moster und holte denselben, ungeachtet seines Widerstrebens, nach Compiègne, um ihn dort unter gleich drückender Haft zu halten 3). Auch als er nach bem Schluß bes Reichstags, welcher ju Martini (11. Rovember) erfolgte 4), nach Achen, der kaiserlichen Residenz, eilte, um dort seinen Winteraufenthalt zu nehmen, nahm er den Bater, immer unter der nämlichen strengen Bewachung, mit sich 5). Es war gegen Ende des November, daß Lothar in Achen eintraf 6); am 26. dieses Monats bestätigte er daselbst dem Bischof Petrus von Areggo gewiffe feit langer Zeit zwischen feinem Bisthum und dem von Siena streitige kirchliche Stiftungen, und zwar auf Grund eines Diploms feines Vaters und eines in Gegenwart feiner Miffi, der Bischöfe Agibrard von Florenz und Petronius von Bolterra, gefällten Rechtsspruchs"), welche ihm Abgeordnete des Bischofs

tiae, excusarent autem voluntatem innocentiae (von Jasmund in der Heberi. 5.73 mißberstanden). Hincmar. Jurament. ap. Pontigonem. Opp. II. 837: ab episcopis, qui vel voluntarii vel inuiti in sua deiectione consenserunt.

1) V. Hlud. 49: adhibita magna custodia, sub tectum quoddam retrudunt (vgl. c. 51 p. 637: postulantes ut eis absolutus custodiae vinculis importation und maiter med setting fact.

serunt eum ut in monasterium iret et ibi fuisset omnibus diebus vitae suse. 

7) Böhmer no 539. Muratori Ant. It. V. 927—930. Bgl. bazu ibid.

col. 923 ff., fowie Sidel II. 361. 283 Anm. gu K. 173.

perator redderetur und meiter, wo Sothar fagt: neque carceralis custodiae naevum iure sibi inuri, cum constaret hoc actum iuditio episcopali). Enhard. Fuld. Ann. 834: iudicio episcoporum... ad agendam pali). Enhard. Fuld. Ann. 834: 1u dicio e piscoporum... ad agendam poenitentiam inclusus est (hetnach: ipse relaxatus). Ann. Masciacens. (non Masfiai im Berrh) Scr. III. 169: et carcere truditur. Chron. Remense, Labbe Nov. Bibl. I. 862: et in monasterio S. Medardi.. clauditur. Adonis chron. Scr. II. 321: ipse tentus sub custodia indecenter recluditur. Flodoard. l. c. II. 20: quod Ebo.... eundem imperatorem... custodiri fecerit. Bgl. ferner Ann. Bert. 833 p. 427 (sub praedicta custodia — nec tam stricta custodia illum teneret). Ann. Xant. 834 p. 225 (patremque suum de claustris liberavit). Append. p. 236 (de custodia revocavit). Carol. C. epist. ad Nicolaum, Bouquet l. c. (ut eum custodia educerent).

1) Chron. Remens. l. c.: cum monachis. Bgl. Thegan. 43 p. 599 (Jusserunt eum ut in monasterium iret et ibi fuisset omnibus diebus vitae suae.

bereits darauf hinweist, daß die Ann. Kant. 834 Ludwig fälschlich bis zu seiner Befreiung in Soissons verwahrt werden lassen. In der appendix (p. 236) sindet sich dieser Fehler nicht (vol. dazu Bd. I. S. 279 Ann. 1).

1) V. Hlud. 49: missa sancti Martini populus licentia accepta pro ta-

libus gestis moestus ad propria revertitur. Ann. Bert.: peracto placito.

5) Ann. Bert. Thegan. 45. 46 p. 600. V. Hlud. 49 p. 637.

6) Ann. Bert. jagen: vigilia sancti Andreae (29. Nov.), was indeffen nach der jogleich erwähnten Arkunde nicht ganz genau zu jein jcheint; bgl. auch Böhmer p. 53.

von Arezzo, der Kleriker Winigilb und der Baffall Theodizius.

überbrachten 1).

Alsbald jedoch fieht man wieder ein Bestreben sich regen, das Loos des hart geprüften Fürsten mindestens zu erleichtern. In erster Reihe stehen hier die Bemühungen des jüngeren Ludwig für den Vater. Die Kenntniß seiner einzelnen Schritte verdanken wir namentlich Thegan, der allerdings augenscheinlich bestrebt war, seine Verdienste um den Kaiser hervorzuheben und in Erinnerung zu bringen 2). — König Ludwig hielt fich zu der Zeit, als der alte Kaiser Kirchenbuße thun mußte, in der Pfalz Frant-furt, nunmehr der zweiten Hauptstadt seines oftfränkischen Reichs, auf 3). Wir finden ihn dort vom Oktober 833 bis in den Februar des folgenden Jahres 1). Bon Frankfurt aus fandte er nun zwei Abgeordnete, den Abt Gozbald von Altaich, welcher während seiner Königsherrschaft in Baiern an der Spike seiner Kanzlei gestanden hatte<sup>5</sup>), und den Pfalzgrafen <sup>6</sup>) Worhard, an Lothar mit der kategorischen Forderung, dem Bater eine milbere Be-handlung angedeihen zu lassen. Als Lothar dies Berlangen ungunftig aufnahm und die Gefandtschaft unverrichteter Sache zurudtehrte, hinderte dies Ludwig nicht; neue Boten abzusenden, die sich, wie es scheint, unmittelbar an den alten Raiser wenden follten "), um demselben Trost und Hoffnung zu bringen. ließ sie indessen nicht zu ihm. Auch bei einer persönlichen Be-gegnung der beiden Brüder zu Mainz 8) um die Mitte des Dezember o) gelangte man schlechterdings zu keiner Verständi=

compulsus ob iniuriam patris. Qui veniens ad palatium Franchonovurt etc.

bestimmtes Amt am Sofe lebte.

7) Thegan. 45: statim alios destinavit ad patrem, bal. Rund S. 139. 3) Ann. Bert., welche diese Zusammenkunft unbestimmt "ob quasdam causas" erfolgen lassen. 46 p. 600: Postea perrexit flutharius de Aquisgrani palatio, pervenit Magontiam, ubi obviam venit ei frater.

") Am 18. Dezember bestätigt Lothar Moguncia civitate dem Abt Wirund den Hornbach gewisse Besitzungen, welche ihm schon Ludwig restituirt hatte,

<sup>1)</sup> vir venerabilis Petrus sanctae Aretinae ecclesiae episcopus direxit ad serenitatem nostram missos suos Winigildum clericum et Theodizium

<sup>\*\*</sup>Sasallum, qui manibus gestabant preceptum domni et genitoris nostri etc.

\*\*) Bgl. Forfdjungen X. 341—342. Dagegen nehmen Ann. Xant. 834

p. 225 Bartei wider Ludwig, für Lothar (filius Ludewicus astute cogitans, contra fratrem suum Lotharium, cui priori anno omnem fidem promiserat, insidias molitus est), bgl. oben S. 49 Anm. 9.

\*\*) Thegan. 45 p. 600 fagt wohl nicht ganz genau: Hoc (die Behandlung des Baters) audiens aequivocus eius filius, recessit a Bawaria, magno dolore compulsus oh injuriem patris. Oui veniens ad paletium Franchonovurt etc.

compulsus ob iniuriam patris. Qui veniens ad palatium Francnonovurt etc. bgl. Dümmler I. 91 N. 6.

4) Nach Ausweis der Urtunden, Böhmer no 729—730. Sidel, Beitr. zur Dipl. II. 162—163 no 11—13. Wartmann a. a. O. I. 318—319 no 344. Chron. Lauresham. Scr. XXI. 363 f. Dronke, Cod. dipl. Fuld. p. 214 f. no 486. — Runstmann, Hrabanus S. 76.

5) Bgl. über Gozbald namentlich Dümmler I. 865 ff. II. 692. Sidel, Beitr. zur Dipl. II. 152 N. 1.

6) Morhardum palatinum comitem, vgl. Dümmler I. 878, Pernice, De comitibus palatii p 28 u. Wais III. 425 N. 6. Nach Ansicht des letzteren war es vielleicht fein eigentlicher Pfalzgraf, sondern nur ein solcher, der ahne bestimmtes Amt am Hose lebte.

gung 1). Umsonst waren die dringenden Bitten des ostfränkischen Königs an Lothar, den Bater menschlicher zu behandeln und die harte Haft besselben zu erleichtern 2). Ludwig entsernte sich voll tiesen Mismuths, sann aber nun auf Mittel und Wege, jenen der Gesangenschaft zu entreißen 3), in welcher Lothar, der bereits kurz vor Weihnachten nach Achen zurückehrte, ihn nach wie vor verschloffen hielt 4).

sowie Immunität und Zollfreiheit, Böhmer no 540. Act. acad. Theodoro-Palatinae VI. 254 ff. no 7. Monum. Boica XXXI a. 73 ff. no 33—35, vgl. Sidel L. 194. Dümmler I. 91 R. 9.

4) Ann. Bert. • Thegan.: adhuc clauso patre.

<sup>1)</sup> Thegan. l. c.: et colloquium inaequale habuerunt ibi propter hoc, quia omnes quos Hlutharius habebat secum adversarii erant patris sui iniuste, quos autem Hludowicus habebat secum, fideles erant patri suo ac sibi.

 <sup>2)</sup> Ann. Bert.
 3) Ann. Bert.: Ludoicus tristis abscessit, deinceps cum suis meditans, qualiter patrem suum ab eadem custodia eriperet.

Hart genug war die Behandlung, welche der entthronte Kürft in seiner Gefangenschaft in Achen zu erdulden hatte. Immer un= barmherziger setzten seine Peiniger ihm zu, um ihn zu scheinbar freiwilliger völliger Weltentsagung und zum Eintritt in den Mönchsttand zu bestimmen 1). Indessen, ob man ihm auch bei Tag und Nacht keine Ruhe ließ, im Dulben standhaft und fest, sette Ludwig allen diesen Bersuchen die Erklärung entgegen, er werbe ein solches Gelübde nimmermehr ablegen, so lange ihm nicht seine personliche Freiheit und Selbstbestimmung zuruckgegeben let 2). — Neberdies erwiesen sich Lothar und sein Anhang der zum weiten Mal usurpirten Herrschaft jest wo möglich noch unwürsiger als im Jahre 830°). Unter seinen vornehmsten Käthen, Hugo, Lambert, Matsrid, denen das Wohl des Reichs nichts und ihr eigener Vortheil alles zu sein schien und von denen jeder eifer= lühtig nach dem maßgebenden Ginfluß trachtete, begann 3wietracht zu keimen 4). Da das Bolk sah, wie trügerisch alle Hoff= nungen auf bessere Zustände gewesen waren und daß es um den Breiß der Treue und Ehre abermals nur eine Berschlimmerung

<sup>1)</sup> Ann. Bert. 834 p. 427: Et domnus quidem imperator in Aquis servabatur, nihilque humanum erga illum fiebat, sed multo crudelius adversarii eius in illum saeviebant, die noctuque satagentes tantis afflictionibus illius animum emollire, ut sponte seculum reliquisset et se in monasterium contulisset. Thegan. 43 p. 599: Jusserunt eum, ut in monasterium iret et ibi fuisset omnibus diebus vitae suae. Bgl. Ann. Xant. 834 p. 225 (Morante Ludewico imperatore in custodia) und über bie Stelle Ritharb's I. 3 p. 652 (cum quo monachos, qui eidem vitam monasticam traderent et eamdem vitam illum assumere suaderent, esse praeceperat) Bb. I. S. 356 Anm. 1 unb oben S. 62 Anm. 9.

<sup>2)</sup> Ann. Bert.: At ille numquam se facturum aiebat, quamdiu de se nullam potestatem haberet, aliquod votum. Thegan.: Quod ille rennuens, non consensit voluntati eorum. V. Walae II. 20 p. 566: nec pater Augustus in alignet and a second second. in aliquo adquiescens sponte emollesceret.

3) 2gl. Nithard. I. 4 p. 652 f.

Nithard. l. c.: insuper autem, dum Huc, Lambertus atque Mathfridus, quis illorum secundus post Lotharium in imperio haberetur, ambigerent, dissedere coeperunt, et, quoniam quisque eorum propria quaerebat, rem publicam penitus neglegebant.

seiner Lage erkauft hatte, begann es unwillig zu werden und zu murren 1). Die Anhänger des alten Kaisers vollends hatten die ganze Schwere des Armes der Gegner zu empfinden. So büßte Bischof Verendar von Cur seine Treue mit dem Verluste seines Visthums und mit dem Exil; auch wurde seiner Kirche damals ein Diplom Karl's des Großen genommen, durch welches derselben verschiedene Besitzungen im Elsaß, insbesondere die Kapelle in Schlettstadt verliehen war.). Aus dem nämlichen Grunde verlor der Abt Christian von St. Germain zu Auzerre das Privileg, worin Ludwig seinem Kloster auf Vitten seines Vorgängers das Recht der freien Abtswahl gewährt hatte.). Besipiele, die uns vielleicht zu umfassendern Schlußfolgerungen hinsichtlich der Bedrückungen, welche die kaiserlich Gesinnten unter dieser vorübergehenden Herrschaft Lothar's zu erleiden hatten, berechtigen.

Eine bemerkenswerthe literarische Erscheinung dieser Zeit ist eine Schrift, welche der Abt Raban von Fulda an den alten Kaiser richtete, halb um ihn zu trösten, halb um ihm Bersöhn-lichkeit zu empsehlen. Der Berkasser weiset darin, wenn auch

<sup>1)</sup> Ibid.: Quod quidem populus cernens, molestus erat. Occurrebat insuper etiam .. verecundia et poenitudo .... universae plebi, quod bis imperatorem dimiserant.

<sup>2)</sup> Sidel L. 340 (836, 8. Jan.), St. Galler Mittheil. Jur vaterländ. Gelä. III. 5: — dum divino iudicio quorumdam malivolentia et factione honoribus caelitus nobis conlatis dilati fuissemus et Verendarius venerabilis Curiae episcopus causa fidelitatis nobis conservate honoribus propriis privatus exilioque trusus consisteret, praeceptum quoddam domni et genitoris nostri Karoli serenissimi imperatoris, per quod eidem ecclesiae quasdam res proprietatis suae sollemni donatione contulerat, perditum et a iure eiusdem ecclesiae penitus abstractum fuisse. Sed quoniam nostri causa memoratum episcopum exilio deportatum constat et eodem interstitio memoratam auctoritatem domni et genitoris nostri amissam etc. Bal. oben S. 51 Anm. 2.

et genitoris nostri amissam etc. Bgl. oben S. 51 Anm. 2.

\*) Sidel L. 333 (835, 29. Buli) bgl. II. 369. Quantin, Cartulaire de l'Yonne I. 46—47 no 23: quoniam, quibusdam emergentibus adversae partis turbinibus, idem nostrae confirmationis scriptum nobis fideliter obediendo excidisse seque amisisse professus est.

excidisse seque amisisse professus est.

4) Eine ähnliche Bewandtniß wie mit jenen Diplomen für Cur und St. Germain d'Augerre könnte es möglicherweise 3. B. mit einer entwendeten und dem Feuer preisgegebenen Urkunde Audwig's für das Kloster St. Maur des Fosses detressend die Schenkung des Klosters Glanseuil (St. Maur sur koire), gehabt haben, dessen Abt Ingelbert (c. 832—846) die besondere Juneigung des alten Kaisers genoß, vgl. Transl. S. Mauri 14. 16. Madislon A. S. o. S. Ben. IV d. 173: Quod qualiter tempore Ingelberti ablatum ignique crematum supra significatum est, fraudulenter abstracta atque igni mancipata fuerat. Sickel II. 370. 409.

erga reges bei Petr. de Marca, De concordia sacerdotii et imperii (Francof. 1708) col. 1271—1286. Bgf. Rubolf's log. Vita Rabani 52, Mabillon A. S. o. S. Ben. IVb. 19: cui (scil. Ludovico imperatori) et misit epistolam consolatoriam post calamitatem, quae ei accidit ex parte filiorum suorum et optimatum, in qua ex diversis testimoniis ostendit, quod falsum judicium non potest recte condemnare innocentem, in qua etiam novissime provocat eum ad indulgentiam in se commissorum. Runftmann, Frabanus ©. 76—78.

ohne diese Absicht ausdrücklich kundzugeben, aus Sprüchen und Beispielen aus ber heiligen Schrift, ben Rirchenvätern und ber Beschichte der driftlichen römischen Raiser die Ungerechtigkeit des Berfahrens der Söhne und der Bischöfe gegen Ludwig nach. Er legt dar, wie die Söhne dem Bater, die Unterthanen dem Könige Chrerbietung schuldig und wie mißfällig vor Gott Entehrung der Eltern und Uebermuth und Aufstand gegen den Fürsten sei. Gegenüber ber Usurpation Lothar's wird ausgeführt, daß Söhne, die zu fünftigen Erben bestimmt, deshalb keineswegs befugt seien die Bater aus Befit und Burden zu verdrängen, vielmehr nach göttlichem und menschlichem Recht die Pflicht hatten, benfelben bis an ihr Lebensende in Gehorsam und Ehrerbietung unterthänig zu bleiben, wie die Söhne Conftantin's und Theodofius' des Großen, obwohl fie ebenfalls Mitregenten gewesen seien 1). Weitere Abschnitte wenden sich vornehmlich gegen das Prozesversahren, welchem Ludwig zum Opfer gefallen war. Es wird in dieser Beziehung bem weltlichen Richter und Herrscher das Recht gewahrt, hochverrather mit dem Schwerte zu bestrafen; es finde sich nicht, daß Kaiser und Könige wegen eines solchen unumgänglichen Ber-sohrens durch Synodalbeschluß und bischöfliches Urtheil je verdammt worden seien 2). Erscheint hienach der Rechtsboden der

Lümmler I. 104—105. Der letztere bemerkt (N. 55), daß die Abfassungszeit bieser sowie der sogleich zu erwähnenden andern Schrift Raban's sich nur insoweit bestimmen lasse, als beide wahrscheinlich in die zweite Hälfte des Jahres 84 sielen; jedoch werde der in Rede stehende liber de reverentia etc., in Ansbetracht der Worte Recipe igitur, pater mitissime, silium tuum poenitentem, nicht während der Kämpfe an der bretonischen Grenze und bei Ehalon, sondern einweder vorher oder nachher geschrieben sein. Mir will jedoch scheinen, daß der Kaiser, als Radan diese Schriften versafte, noch nicht über seine Gegner triumphirt hatte und selbst seine Wiedereinsehung in St. Denis (1. März) damals noch nicht ersolgt war. Auch Audolf's Angabe führt zunächst darauf, die Schriften in den Winter 833—834 zu sehen.

1) c. 4 col. 1277: Nec illud etiam praetereundum est, quod non decet silios, cum heredes suturi decernuntur, parentes suos de honoribus suis ac possessionibus proturdare, quia nec hoc divina auctoritas neque sanctorum

<sup>1)</sup> c. 4 col. 1277: Nec illud etiam praetereundum est, quod non decet filios, cum heredes futuri decernuntur, parentes suos de honoribus suis ac possessionibus proturbare, quia nec hoc divina auctoritas neque sanctorum patrum exempla probant atque consentiunt.— Sic et ceteri reges semper post patris obitum successisse in regno patribus suis descripti sunt, licet aliqui eorum filios suos consortes regni praeelegerint, sicut Constantinus imperator tres filios suos, Constantinum videlicet, Constantium et Constantem, in diversis orbis partibus Caesares constituit et Theodosius Arcadium et Honorium participes regni sui esse voluit. Omnes tamen illi patribus suis subditi atque subjecti usque ad finem vitae eorum perseveraverunt: quia nulla lex sive divina seu etiam humana laudat filios per rapinam vel fraudem parentes suos a sedibus suis et possessionibus ejicere, sed magis docet ac praecipit cum reverentia et humilitate atque condigno obsequio a patribus futuram hereditatem promerendo sperare. Bgl. Baluze bei Petr. de Marca l. c. col. 1259—1260.

<sup>2)</sup> c. 8 col. 1280—1282: Denique hinc quidam quaerendum putant de judicibus secularibus, cum reos secundum legem puniunt aut mortis sententia damnant, utrum homicidii crimine obnoxii sint an non. De quo quid sancti patres senserint palam inveniri potest (folgen Citate aus einer Defretale bes Papsies Junocenz I. und Stellen aus Augustin und Ambrosius). — Propterea

Bischöfe, insofern sie Ludwig wegen homicidium verurtheilt hatten 1), hinfällig, so bestreitet ein weiterer Paragraph, daß jemand lediglich auf Grund eines allgemeinen Bekenntnisses seiner Sündhaftigkeit, ohne eines speziellen schweren Berbrechens überwiesen zu sein, mit der Exkommunikation belegt werden dürse 2). Im Gegentheil gewähre der Herr denen gern Barmherzigkeit, die sich durch wahrhafte Beichte und Buße wieder zu ihm wendeten, und nur die Novatianische Häresse suche solchen das Thor der himmlischen Gnade zu verschließen 3). Ist hiemit indessen auch erwiesen, daß der Sohn, ungeachtet seiner Ansprüche auf die Mitregentschaft, kein Recht gehabt habe Ludwig zu entthronen und die Bischöfe keines, ihn, wie geschehen, zu verdammen und aus der Archengemeinschaft zu stoßen; so wird der Kaiser gleichwohl zum Schluß ausgesordert, das falsche Urtheil, welches über ihn ergangen, nicht zu achten und das Leid, welches die Känke böser Widersacher über ihn verhängt, sich nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen, sondem der freudigen Zuversicht zu leben, daß er durch rechten Glauben und gute Werke den Eingang in das Himmelreich verdienen könne und den verlorenen reuigen Sohn wieder aufzunehmen wie der Vater im Evangelium 4).

Raban's Buchlein scheint dem Kaifer in der That Trost und Zuversicht eingeslößt zu haben, denn er forderte jenen nach dem Empfang desselben auf, ihm noch eine Zusammenstellung von Aus-

quoque (apud?) sanctos patres non invenimus imperatores, reges atque judices hujus seculi nec in temporibus legis nec etiam sub gratia novi testamenti pro hujuscemodi negotiis, cum seditiosos armis deprimebant vel sontes capitali sententia plectebant, aut synodali decreto aut episcoporum judicio esse condemnatos; quia necesse est, ut qui divino non obediunt mandato acriori coerceantur tormento, quatenus lex Dei vim sui juris obtineat et improborum causa infestatio subvertere non praevaleat, sicut in Antiocheno concilio diffinitum est, qui ecclesiam conturbare vel sollicitare perstiterit, tanquam seditiosus per potestates exteras opprimatur.

tanquam seditiosus per potestates exteras opprimatur.

1) Bgl. bie borige Anmertung und oben 5. 70.

2) c. 9 col. 1282: At quia de judiciorum qualitate aliqua jam dicta sunt, nunc requirendum est, utrum is, qui generaliter se fatetur peccasse et tamen in aliquo gravi delicto convinci non potest publice deliquisse, excommunicatione sacerdotali plectendus sit an ne? Bgl. Runfimann 5. 76.

Dümmler I. 105 R. 53.

3) c. 11 col. 1284

s) c. 11 col. 1284. c. 12 col. 1284—1286: Recipe igitur, pater mitissime, filium tuum

poenitentem. Runstmann und Dümmler verstehen hierunter Lothar, Baluşe (bei P. de Marca l. c. col. 1259—1260) wohl mit Unrecht Ludwig den Deutschen. Den Zwed der ganzen Schrift faßt Raban folgendermaßen zusammen: Haec quoque dignitati vestrae, serenissime domine, ego vilis vester homuncio non quasi sciolus replico, sed quasi devotus famulus ad memoriam reduco, ut, quia plurimi vos proximis temporibus injuste laeserunt, quidam per malitiam, quidam vero per timorem et quidam per infirmitatem, vos cogitetis, quid maxime Deo placeat et ejus sacris testimoniis praecipue concordet, illudque devota mente faciatis. Credo enim Deo meo, quod vos neque in adversis neque in prosperis unquam dimittet, sed sua defensione munitum et ab universorum laesione protectum ad aeternae vitae praemia feliciter pervenire concedat.

sprüchen der heiligen Schrift anzufertigen, auf welche er sich den Gegnern gegenüber ftugen könne '). Der Abt von Fulda glaubte sich, in Anbetracht bessen daß er dies Thema auch schon in der früheren Schrift behandelt, jest mit der Anführung einer verhältnißmäßig geringen Anzahl von Stellen über die Pflicht des Gehorfams und die Unzulässigkeit willkürlichen Widerstandes gegen die königliche Gewalt begnügen zu können 2). Er weiset barauf bin, daß man fogar dem wunderlichen Herrn um Gottes willen gehorchen muffe; wieviel mehr dem bescheidenen und gütigen 3). Den Kaiser seinerseits ermahnt er auch hier zum Beharren auf bem Wege der Barmherzigkeit ). Daran schließt sich dann noch eine Sammlung von Stellen über Tugenden und Lafter und die Pflichten eines jeglichen geiftlichen und weltlichen Standes in vierzig Abschnitten 5).

dandam in hoc opere proposuimus, quia plura iam in alio libello de eadem re excerpta vobis transmisimus. Ea vero quae sequuntur ad ecclesiasticam scilicet utilitatem pertinentia similiter de eisdem divinae authoritatis libris assumendo, non nostris commentis sed sinceritate ipsius scripturae innitentes, quadraginta capitulis subternexuimus.

3) p. 197. 200: His ergo et aliis non in paucis sacrarum scripturarum

locis probatur, quod regiae dignitati non temere resistendum, sed prudenter

atque humiliter per omnia cum ipso (?) agendum sit.

1) p. 201: Vos ergo, amantissime domine, bonum quod cepistis usque in finem persequi studeatis et misericordiam, quam coelestis iurisperitus

<sup>1)</sup> De virtutibus et vitiis bei Wolfgang Lazius, Fragmenta quaedam Caroli Magni etc. (Antverp. 1560) p. 190—306. U. a. heißt e3 barin (p. 192—193): Unde frustra nituntur, qui honori vestro invident, religiosissime imperator, iniquisque calumniis vos persequuntur, cum omnipotentis Dei virtus speranti in se victoriam certam pareat (l. paret) et superborum contumaciam iuste prosternat. Quid autem inde canon divinorum librorum sanciat secundum iussum vestrum sententiis, quae decenti proxime occurrunt, pandere curabo. Bgl. bie j. g. Vita Rabani 52 p. 19: Postea hortatu ejusdem (sc. Ludovici imperatoris) fecit collectarium unum de sententiis. tentiis divinorum librorum, in quo primum testimoniis divinis probavit, observandum esse honorem parentum et subjectionem potestati a Deo ordinatae, deinde de diversis speciebus virtutum et e contrario vitiorum testinatiae, dein de diversis speciebus virtutum et e contrario vitorum testinonia de auctoritate divina in eodem opere subjunxit, demonstrans, qualiter cuicumque ordini in ecclesia Deo militandum sit, quod opus XI (l. XL) capitulis consummavit. Der Berf, scheint in dieser Inhaltsangabe allerdings die gleichartigen Aussiührungen der früheren Schrift (De reverentia etc.) mit denen dieser zweiten zusammenzuziehen. Inthibutud nahm Mabillon an, daß die letztere verloren sei (Ann. Ben. II. 564).

2) l. c. p. 202: Haec quoque, sacratissime imperator, pauca testimonia de sacra scriptura ideo ad sanctissimam honorisicentiam vestram commendandam in hoc opere proposnimus qui a plura i am in alio libello de

b) II. a. finbet man folgenbe Rubriten: VII. De pastoribus et rectoribus. VIII. De subditis. XXVII. De decimis reddendis. XXIX. De divitibus. XXX. De plebe generaliter. XXXI. De dominis. XXXII. De pauperibus sive servis. XXXVII. De clericis. XXXVII. De monachis. XXXVIII. De relinquentibus seculum. XXIX. De sanctimonialibus foeminis. XI. Communication de la constant de la constan munis exhortatio omnibus qui in religione christiana consistunt. Wie man fieht, ift der Titel "De virtutibus et vitiis" zu eng (vgl. dagegen auch die Borte Rubolf's: demonstrans, qualiter cuicumque ordini in ecclesia Deo militandum sit).

84 834.

Wenden wir uns von dem literarischen Gebiete wieder dem Felde der Thatsachen zu, so nehmen wir wahr, wie die Bestre= bungen zu Gunften des alten Kaisers immer mehr Boben ge= winnen, bis fie schließlich triumphiren. Bor Allen war der Oft= frankenkönig Ludwig unermüblich in dieser Richtung thätig ). Nach Spiphanias (6. Januar) schickte dieser wiederum eine Gefandtichaft nach Achen, und zwar auch diesmal an den Bater jelbst. Dieselbe bestand aus dem Abt-Presbyter Grimald und dem Grafen Gebhard vom Lahngau 2), und Lothar gestattete den Boten feines Bruders diesmal wenigstens, den alten Raifer gu feben, wenn auch nur im Beifein von Auffehern, des Ergbifchofs Otgar von Mainz, eines früheren Hoftapellans, und des Oberthurwarts Richard's). Die Gesandten warfen sich dem Raiser Ludwig

1) Bgl. auch die lotharisch gefinnten Ann. Kant. 834 p. 226 und bagu oben C. 78 Anm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Thegan. 47 p. 600: Post sanctum diem epiphaniae iterum Hludowicus misit legatos suos ad patrem, Grimaldum venerabilem abbatem atque wicus misit legatos suos ad patrem, Grimaldum venerabilem abbatem atque presbyterum et Gebaardum nobilissimum atque fidelissimum ducem; vgl. über Graf Gebhard c. 54 p. 602, bazu Dümmler I. 99 R. 39. 92 R. 11. Forldungen X. 344 R. 4. 347 R. 5 und oben S. 23. Grimald, später im Besig noch mehrerer Abteien (St. Gallen und wahrscheinlich auch Ellwangen) scheint damald bereits die Abtei Weißendurg an der Lauter besessen zu haben (s. Dümmler, St. Gallische Densmale aus der Karoling. Zeit S. 250. Gesch. d. ostst. R. I. 92 R. 12 und oben Bd. I. S. 239).

\*\*) Thegan 47: Qui venientes Aquis, consensit eis Hlutharius, ut viderent patrem cum insidiatoribus, quorum unus vocadatur Othgarius episcopus, alter vero Righardus persidus.

alter vero Righardus perfidus.

11eber Otgar's frühere Stellung als capellanus dominicus vgl. Ann. Xant.

825 p. 225. Wir besigen eine Bittschrift bes Klerus und der Gemeinde von Rainz an Ludwig ben Frommen, in welcher jene ben Kaifer ersuchen, ihrem Bischof Otgar, ber schon lange sern von ihnen weile, endlich die Ruckehr in die verwaiste Didzese zu gestatten, Jakse III. 321—323. Epist. Mogunt. no 5 (absente diu et procul versante suo pastore — ne diutius somno torpescant pastore carentes — ut pastorem, quem iam pridem vestra largissima concedente gratia suscepimus, eundem iterum pro elemosina vestra suscepturi gaudeamus — prius eum ibi disposuistis officio fungi sacerdotis). Jaffé fett bies Schreiben allerdings in die Zeit von 825 (826)—829. Indeffen wird auß Einhart. epist. no 14, Jaffé IV. 452 wahrscheinlich, daß Otgar um die Zeit ber llebertragung der Reste des h. Marcellinus und Petrus nach Seligensstadt, welches von ihm durch Lausch erworben war, also um 828, sich im Amte desand Auch ist die Bermuthung, daß er zur Strafe sür sein damaliges Verschalten später durch Ludwig von einem Stuhle fern gehalten worden sei und die gedachte Bittschrift sich hierauf beziehe (vgl. Junc S. 143. Hesele, Conciliengeschichte IV. 90 R. 2), ungeachtet des an sich berechtigten Einwandes von Dümmler (I 107 R. 56), insofern ansprechend, als die Petenten es für nöttig ansehen, den Kaiser außbrüdlich wegen der Treue des Erzbisches zu beruhigen (Scimus enim, eum vodis esse in omnibus siedelem, benivolum, humiliter (absente diu et procul versante suo pastore — ne diutius somno torpescant (Scimus enim, eum vobis esse in omnibus fidelem, benivolum, humiliter subjectum riteque benignum et in eo maxime libenterque laboraturum, quo valeat bene piissima excellentia vestra in hoc tempore inlaesa existere etc.). Anderezeitik stand Otgar zu Ende des Jahres 835 jedensalk wieder im vollen Bertrauen des Kaisers, der ihn damalk als Gesandten an Bothar schiefte (sunten). Nach Nithard II. 7 p. 659 war dieser Prälat ein Todseind des jüngeren Ludwig. Seine Gradschrift in St. Alban zu Mainz rühmt seine überwindende Geduld, Sanstmuth und Milde (Jasse III. 717 no 4); es fragt sich indes, mit wiedel Recht (vgl. Dümmler I. 125 N. 46). Einhard correspondirt wiederholt

voll Ehrfurcht zu Rugen und überbrachten ihm die Gruße seines gleichnamigen Sohnes. Ihre eigentlichen geheimen Auftrage magten fie ihm freilich in Gegenwart der beiden Aufpasser nicht mitzu= theilen; fie gaben ihm jedoch wenigstens durch Zeichen und Bebahrden zu verstehen, daß der, welcher sie geschickt, nicht gesonnen sei seine Schmach langer zu dulden 1). Schon regten fich in den verschiedensten Gebieten des Reichs verwandte Bestrebungen. In Francien und Germanien, in Burgund und Aguitanien schaarte fich im Laufe des Winters die Bevölkerung zusammen, und all= gemein gab fich ein lebhaftes Mitgefühl mit dem Schickfal des alten Fürsten und laute Klage über das aus seinem Unglück auch für die Gesammtheit erwachsene Unheil tund 2). In Francien waren es der Graf Eggebard (wie es scheint, vom Haspengau um Lüttich) und der Stallgraf Wilhelm, welche sich an die Spize der Bewegung stellten und eine möglichst große Zahl von Anhängern zu gewinnen suchten 3). Aus den überrheinischen Landen sandte der Oftfrankenkönig, der, wie berührt 4), nach fortwährend in Frankfurt Hof hielt, sowie diejenigen Anhänger des alten Kaisers, welche zu demselben geflüchtet waren ), vor Allem der treue Drogo, eine Gesandtschaft an Pippin. Zum Hauptträger derfelben mahlte man des Kaifers anderen, ihm nicht minder unerschütterlich ergebenen 6) Halbbruder, den Abt Hugo von St. Quentin. Runmehr fattsam überzeugt, daß feine Bitten bei Lothar nichts fruchteten, unterrichtete der oftfrankische König auf diesem Wege seinen zweiten Bruder von dem Stande der Dinge und den vergeblichen gütlichen Schritten, die er versucht, und forderte den= selben, unter Mahnung an seine Kindespflicht, auf, fich mit ihm zur Befreiung bes Baters aus seiner harten und schmählichen Lage zu verbinden 7). In Burgund entflammten ber geftürzte Kämmerer Bernhard und Graf Warin von Macon mit Hülfe jedes Mittels der Ueberredung und Berlockung die Gemüther und ftifteten eine förmliche Verschwörung zu dem gleichen Zwecke 8).

mit ihm (epist. no 36. 38. Jaffé IV. 465-467). - Ueber ben Oftiar Richard f. oben G. 51 und unten.

<sup>1)</sup> Thegan. 47.
2) V. Hlud. 49 p. 637: Infra huius hiemis aetatem gregatim populi tam Frantiae quamque Burgundiae necnon Aquitaniae, sed et Germaniae coeunts, calamitosis querellis de imperatoris infortunio querebantur. 29gl. Nithard. I. 4 p. 653. Narrat. clericor. Remens. Bouquet VII. 277 (monach Hist. reg. Francor. monast. S. Dionysii 20. Scr. IX. 401). Caroli C. epist. ad. Nicolaum, ibid. p. 557.

\*) V. Hlud. 49. Bgl. über Eggebard ibid. 50 p. 637. Fund S. 140. -

Ginen anderen Stallgrafen, Abalbert, fanden wir 820 auf dem engeren Reichstage zu Ouierzh (Bo I. S. 158 Anm. 2). Ueber die Stellung diese Hofzbeamten f. Wais III. 417.

4) Bgl. oben S. 77 Anm. 4.

5) Bgl. auch V. Hiud. 52 p. 638 (sed et eos, qui trans Hrenum ad Hlustein der Angelein der Angelein der Berteilung der Berte

dovicum filium eius confugium fecerant).

<sup>6)</sup> Ugl. Sidel I. 97 und oben Bb. I. S. 128.

V. Hlud. 49. Ann. Bert.
 V. Hlud. 49 vgl. 51 p. 637.

Auch ging Pippin bereitwillig auf die Aufforderung seines Bruders ein. Ungefäumt rief er die Streitmacht Aquitaniens und des Gebiets zwischen Loire und Seine zusammen, wie Konig Ludwig die Baiern, Alamannen, Oftfranken, Sachsen und die Franken im Often des Kohlenwaldes. Beide setzten fich in Gilmärschen auf Achen 1) in Bewegung, wo sich Lothar unter diesen Umftänden nicht mehr sicher fühlen konnte. Er verließ es im Januar 2), indem er den Bater und, wie es scheint 3), auch seinen Stiefbruder Karl mit fich nahm. Sein Weg ging nach dem Westen, bem Sige feines Anhangs und feiner Macht ), und zwar nach Baris, wohin er alle seine Getreuen entboten hatte 5). Beinahe wäre es ichon jett jum Blutvergießen gekommen. Bei Lothar's Durchzug burch den Haspengau warfen sich ihm Graf Eggebard und andere Große diefes Baues mit der bon ihnen gufammengebrachten ansehnlichen Streitmacht entgegen, um den Raiser mit den Waffen in der Hand zu befreien. Nur das Eintreten des

<sup>1)</sup> Ann. Bert.: At ille (sc. Pippinus) statim convocavit exercitum Aquitanorum et Ultra-Sequanensium, Ludoicus Baioarios, Austrasios, Saxones, Alamannos necnon et Francos, qui citra (circa cod. Bruxell. Scr. II. 193) Carbonariam consistebant, cum quibus etiam ad Aquis properare coeperunt. Auch nach V. Hlud. 51 p. 637 gieht Pippin cum maxima manu auß. 3n Betreff ber Ultra-Sequanenses bgl. Hincmar. Rem. Ann. 863. 869. Scr. I. 459. 486.

<sup>459. 486.

2)</sup> Wie wir sahen (S. 84), hatte ber Ostfrankenkönig Ludwig seine letzte Gesandtschaft nach Achen erst nach dem 6. Januar abgeschickt. Am 19. Februar begiebt sich aber bereits eine Gesandtschaft zu Lothar nach St. Denis, und am 28. besselben Monats treten die Lotharianer den Rückzug von dort nach Burgund an (s. unten). Die Angabe des Astronomen c. 50, wonach Lothar im Frühzighr (Hieme autem exacta et vere iam roseam katiem praetendente) von Achen ausgebrochen wäre, ist mithin, wie schon Funct S. 266—267 und Never von Knonau, Nithard S. 129, bemerkt haben, ungenau.

3) Rach Nithard verwahrt Lothar nachber, außer dem Bater, auch Karl in St. Denis (I. 4 p. 653), vgl. V. Hlud. 52 p. 638, wo es von Ludwig heißt: Karolum iam dudum secum habedat. Dümmler I. 95 N. 25. Da der letztere im vorigen Jahr nach Prüm gebracht worden war (S. 63), so muß ihn Lothar von dort haben holen lassen worden war (S. 63), so muß ihn Lothard S. 95 N. 59).

4) Vgl. Funck a. a. D.

<sup>\*</sup>Bgl. Fund a. a. D.

5) V. Hlud. 50. Ann. Bert. — Rach Thegan. 48 p. 600 nöthigt Lothar sogleich nach der Entfernung der letterwähnten Gesandten des jüngeren Ludwig (Grimald's und Gebhard's) den Bater, mit ihm wieder nach Compiègne zu gehen (Illis missis abeuntibus, statim Hlutharius compellens patrem, ut cum eo iret iterum ad Compendium, qui consentiens filio perrexit cum eo). Hie-nach Dümmler I. 93. Allerdings hat Lothar auf dem Zuge nach Paris gewiß Compiègne berührt. Jedoch liegt dieser Nachricht Thegan's vielleicht nur eine Bomptegne verligte. Jedoch itegt vieger Auchtraft Lycyan's vieneige nat eine Berwechselung mit der Thatsache zu Grunde, daß Lothar ben Bater im vorigen Jahre von Soissons nach Compiègne geführt hatte (vgl. oben S. 76). Auf daß "statim" möchte ich am wenigsten mit Funck S. 266 R. 1 Gewicht legen, da Thegan biese Partitel mehrmals in unrichtiger oder wenigstens ungewöhnlicher Weise anwendet, vgl. c. 30. 55 p. 597. 602. Forschungen X. 334 R. 3 u. oben Bd. I. S. 212 R. 1. Unmittelbar nach den angeführten Worten fährt Thegan fort: Hoc audiens aequivocus filius eius, coadunata multitudine secutus est eos.

hohen Gefangenen felbst, der sie in Rücksicht auf die allgemeine wie seine personliche Gefahr beschwor von diesem Unternehmen abzustehen, verhinderte den Zusammenstoß. So gelangte Lothar

mit dem Gefangenen endlich nach St. Denis 1).

Inzwischen war Pippin mit fehr ftarter heeresmacht bereits bis zur Seine gelangt, an deren Ufer er allerdings Halt machen mußte, da der Fluß weit übergetreten, die Brücken zerftort, das Nebersehen durch versenkte Schiffe unmöglich gemacht war 2). Auch sonst waren die Flusse durch fortwährenden Regen und Sturm meist start angeschwollen, was die Kriegsunternehmungen wesentlich erschwerte 3). Die Grafen Warin und Bernhard, welche mit der großen Zahl der von ihnen in Burgund gesammelten Anhänger bis zur Marne gekommen waren, saben fich ebenfalls genöthigt hier ftehen zu bleiben, theils wegen des ungunftigen Wetters, theils um auf den Zuzug ber noch fehlenden Genoffen zu warten. Sie lagerten einige Tage in dem Krongut Bonogilus (Bonneuil), füböftlich von Paxis, und den umliegenden Gütern ). Am 5) Donnerstag der ersten Fastenwoche (19. Februar) sandten sie jedoch den Abt Abrebald b) und den Grafen Gauzhelm an Lothar,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) V. Hlud. 50 p. 637.

<sup>2)</sup> V. Hlud. 51 p. 637: Pippinus vero ab Aquitania cum maxima manu exiens et ad Sequanam usque veniens, cum pontes destructi navesque alto demersae transitum prohibuissent, substitit. Ann. Bert.: ibique iam Pippinum cum exercitu repperit (sc. Lotharius) Sequanae insolita exuberatione transire prohibitum.

<sup>5)</sup> Ann. Bert.: nam nimia ceterorum quoque fluminum inundatio et ultra alveos insueta progressio multis non parvum intulit impedimentum. 29gl. Ann. Xant. 834 p. 226: Eodem anno aquae inundaverunt valde super terram. V. Hlud. 51 p. 638: tanta incubuerat procellarum vis pluviarumque vehementia, ut extra solitum aquarum excresceret superhabundantia flatusque ventorum inperviabiles redderet fluminum alveos (j. aud. ibid. p. 637. c. 47 p. 635). Dienach Ademar. III. 16 cod. 2. Scr. IV. 119: post asperrimam hiemem incessanter diluvia aquarum et pluvie nimie increverunt.

<sup>4)</sup> V. Hlud. 51: Porro Werinus et Bernhardus comites, plurimis sotiorum ex Burgundiae partibus coactis, ad Matronam fluvium usque pervenerunt, et ibi partim hausteritate atque intemperie aeris retardati, partim pro colligendis sotiis suspensi, in villa Bonogilo et eis quae circumiacent praediis aliquot consedere diebus. La c. 52 p. 638 (filium Pippinum et eos, qui trans Matronam residebant) unb über Bonogilus u. a. Lup. epist. no 18. Opp. p. 37 (in praedio quodam Parisiorum, cui Bonogilo nomen est).
5) Das Folgende nach V. Hlud. 51 p. 637 f.

<sup>\*\*</sup> Dieser Adrebaldus abbas begegnet und in der Vita Hludovici wiederholt als Träger wichtiger Missionen (c. 55. 56. 59 p. 641—642. 644). In
c. 59 wird er genauer als Flaviniacensis monasterii abbas, Abt von Flavingun,
bezeichnet, wofür Le Cointe (Ann. ecclesiast. Franc. VII. 480. VIII. 197.
436—437. 495) und ihm folgend Funck (S. 141. 162. 267 N. 2) und Dümmler
(I. 93. 886) allerdings Flaviacensis m. a., Abt von St. Germer de Flah,
emendiren wollen, was jedoch in den Handschriften keine Unterstützung zu sinden
scheint. Le Cointe gründete seine Vermuthung auf eine von d'Achery (Guiderti
abbatis d. Mariae de Novigento opp. p. 602) beigebrachte Notiz über den
Abt Abebrard von St. Germer de Flah, derzusolge dieser von Ludwig dem

88

um die Auslieferung des alten Kaifers zu verlangen. Gegen Er= füllung dieser Forderung versprachen fie ihm sich bei seinem Bater bafür zu verwenden, daß ihm tein Leids geschehe und er im Befit seiner früheren Ehren, d. h. wohl seiner Rechte als Mitregent und Nachfolger bliebe 1): andernfalls würden fie jedoch den Kaiser auf jede Gefahr hin mit Gewalt holen und jedem Widerstande gegen feine Befreiung mit ben Waffen ju begegnen wiffen; Bott werde Richter sein 2). Lothar's Antwort war heuchlerisch und von schneibend kaltem Sohn. Niemand, bemerkte er, konne an dem Geschick seines Baters innigeren Antheil nehmen als er selber: nicht ihn jedoch treffe die Schuld an dem eingetretenen Regierungswechsel, da vielmehr die Bassallen des Kaisers selbst ihren Herrn verrathen und abgesetzt hatten; eben so wenig falle ihm die Ge-fangenschaft des Baters zur Laft, die bekanntlich auf dem Urtheilsipruch ber Bischöfe beruhe 3). Allerdings hatte Lothar, wenn die Gesandten auch mit diesem höchst unbefriedigenden Bescheide zurücktehren mußten, weitere Berhandlungen nicht von der hand ge-Bielmehr ließ er die Gegner ersuchen, die Grafen Warin und Odo fowie die Aebte Fulto 1) und Hugo ju diefem Behufe ju ihm ju fenden, indem er hingufügte, man moge ihm am folgenden Tage (20. Februar) Boten schicken, benen er mittheilen wolle, wann er jene zu empfangen gedenke. Mochte es Lothar mit biefem Borfclage aber auch Ernft fein, jedenfalls anderte er alsbald feinen Blan 5). Rach Empfang ber ficheren Runde, daß auch sein Bruder Ludwig mit der großen Macht der überrheinischen Stämme heranrücke 6), mußte er fürchten von allen Seiten ein-

2) sin alias, etiamsi (etiam, si) necesse esset, cum sui periculo eum requisituri et resistentibus sibi in hac re cum armis, Deo iudice, essent

Fr. um feiner Alugheit willen hochgeschätt und als Gesandter und Bermittler in tirdiliden und weltlichen Angelegenheiten vielsach verwendet wurde: Adebrardus integritatis, prudentiae ac ingenii gloria clarus atque imperatori Ludovico Pio (codex manu exaratus de Adebrardo) merito prudentiae adeo fuit acceptus, ut inter eius principes ad pacis negotia componenda et in ecclesia et in regno in longinquas usque gentes semper suerit primus. Freilich hätte nach der Vosalüberlieferung Abrebald von Flavigny diese Abtei erst 839 erhalten, s. Hugonis chron., Series abb. Flaviniac. Scr. VII. 353. 355. 502.

<sup>1)</sup> Quorum si pareret postulationi, ipsi quoque ei causa apud patrem salutis et honoris olim dispositi (depositi: Wiener H.) forent. Vgl. in Ansehung des Ausdrucks c. 29 p. 623 lin. 1—2, dazu oben Bd. I. S. 9 Anm. 2. Unter dem honor olim dispositus dürften die Rechte zu verstehen sein, mit denen Lothar durch die Thronfolgeordnung von 817 bekleidet war.

<sup>3)</sup> nec debere sibi imputari culpam senioratus sibi oblati (ablati v. l.), cum ipsi eum destituissent ac prodidissent, neque carceralis custodiae naevum iura sibi inuri, cum constaret hoc actum iuditio episcopali, vgl. oben S. 76 Anm. 1.

<sup>4)</sup> Dieser Abt Folco ober Fulco, welcher auch V. Hlud. 55 p. 641 erwähnt wird, konnte möglicherweise mit dem gleichnamigen Erzsapellan (f. Bb. I. S. 361 N. 2) ibentisch sein; jedoch ist barüber nicht recht in's Mare zu tommen, vgl. Fund S. 150 ff. 267—268.

b) V. Hlud. 51 p. 638: mutato consilio.
6) Ann. Bert. p. 427: Verum cum firmiter cognovisset, Ludoicum etiam

geschlossen zu werden. Ueberdies sah er sich, wie es scheint, bereits unmittelbar durch den Unwillen des Bolkes bedroht 1). Daher 2) entwich er mit seinen Anhängern 3) am letzten (28.) Februar 4) aus Paris und schlug die Richtung nach Burgund ein, wo er zunächst die Stadt Bienne zu seinem Standlager wählte 5).

cum tanta populi multitudine in easdem partes properare, inde perterritus... vgl. Epist. concil. Tricassin. Mansi XV. 792: territus conventu plurimorum fidelium ejusdem imperatoris, fuga lapsus; ähnkich Flodoard. hist. eccl. Rem. Il. 20: territus conventu fratrum suorum ac plurimorum fidelium patris imperatoris. Auch bei Thegan verläßt Lothar ben Bater, als Ludwig mit seiner versolgenden Heeresmacht fich nähert; nach der Borstellung des Versassers, wie is scheint, zu Compiègne (c. 48 p. 600: Hoc audiens aequivocus filius eius, coadunata multitudine secutus est eos; qui cum non longe esset ab eis etc. vgl. Dümmler I. 94 R. 19, jedoch auch Forschungen X. 342). Nach der unrichtigen Darstellung der Ann. Xant. (p. 225, vgl. oben S. 76 Unm. 3) rüdt der Oftsrankenkönig mit dem von ihm gesammelten Here in Elmärschen gen Soisson und befreit den Bater aus der Gesangenschaft. — Reginon. chron. 838. Scr. I. 567 (s. R. 6): rursumque a filio Hludovico et a Francis de custodia eruitur, vgl. Ann. Herem. 838. Scr. III. 139. Ann. Leodiens. 838. Scr. IV. 13 (wo irrthündich a filio Lothario stat a. f. Ludovico). Weitere Stellen, in denen das Berdienst der Wiederherstellung des alten Kaisers theiß dem jüngeren Ludwig allein, theiß ihm und Pippin zugeschrieben wird, polgen unten.

1) Nithard. I. 4 p. 653: Cernens Lodharius praedictam animositatem vires suas excedere, antequam conveniant, arma sumit (ber lettere Ausbruck erideint hier einigermaßen auffallenb).... Plebs autem non modica, quae

præsens erat et iam iamque Lodhario pro patre vim inferre volebat.

2) Auf Grund von V. Walae II. 20 p. 566 f.: Sed cum vorax flamma discordiarum amplius saeviret nec pater Augustus in aliquo adquiescens sponte emollesceret, ne forte parricidium proveniret, fecit (Wala nämlid) suo sancto consilio, Augustus filius, relicto patre rursus in solio imperii, petita venia cum suis omnibus qui cum eo consenserant liber ut abiret; quia hinc inde super omnem populum furor Dei effusus efferbuerat ezählt Dümmuler I. 94, Kothar habe den Bater, auf den Rath Wala'3, der die Bejorgniß hegte, daß irgend eine ruchlose Hand sich wider den alten Kaisererheben fönnte, in St. Denis zurückgelassen. Ich wider, mit Unrecht. Abgeschen von den Bedensen, welche Raddert's phrasenhaste Beschönigungen einslößen, denst dersche an dieser Stelle wohl unzweiselhast nicht an den damaligen Ruchgus Zothar's auß Paris, sondern an dessen spätere Unterwerfung bei Blois und beinen Anda gaar Stalien

und seinen Abjug nach Italien.

3) Ann. Bert.: cum suis. V. Hlud. 51: cum his, qui eius favore ducebantur. Thegan. 48: cum consiliariis suis impiis. Caroli C. epist. ad Nicolaum, Bouquet VII. 557: ipse et qui cum eo erant. Flodoard. I. c. fagt allerdings: Cum quo (sc. Lothario) inter alios etiam quidam episcopi fautores ipsius in adversitate patris sui, relictis contra sacras regulas sedibus suis, perrexerunt, Jesse videlicet Ambianensis et Hereboldus Autisiodorensis, Agodardus Lugdunensis et Bartolomeus Narbonensis episcopus. Indesentit mir, wie ich gegenüber Junc S. 142 und Dümmler I. 94 bemerten muß, namentlich ber Julay relictis — sedibus suis barauf hinjumeisen, daß bieß eigentlich auf die spätere Entfernung jener Prälaten mit Lothar nach hieß eigentlich auf bie händen ist. Auch wird diese Auffassung durch V. Hlud. 54 p. 640 (lin. 4. 13—14) und Adonis chron. Scr. II. 321, insbesondere hinsichtlich des Erzbischofs Agodard von Lydn, bestätigt.

4) Ann. Bert.: primo Kalendarum Martiarum die. V. Hlud. 51 p. 638 berichtet übereinstimmend, daß der solgende Tag ein Sonntag war (dominica, quae in crastinum advenit); benn in der That fiel der 1. März 834 auf einen olchen. Scr. I. 427 R. 17. 18).

5) Ann. Bert. p. 427. V. Hlud. 51. Nithard. I. 4.

Den Bater und Karl hatte Lothar in St. Denis zurudgelaffen 1). So war der Raifer denn endlich befreit, und seine Umgebung forderte ihn auf, die Abzeichen seiner Macht wieder anzulegen. Indessen Ludwig wollte nichts übereilen, sondern wünschte vorher erst seierlich durch die Bischöfe wieder in die Ge= meinschaft der Kirche aufgenommen zu werden 2). Dies geschah bereits am Tage nach der Flucht Lothar's, dem Sonntag Remi-niscere (1. März) <sup>9</sup>). In der Alosterkirche von St. Denis, vor dem Grabe dieses Märthrers und dem einst von Stephan III. geweihten Altar der Apostel Betrus und Baulus<sup>4</sup>), an welchem dieser Papst Ludwig's Großvater Bippin uebst seinem Bater und Oheim gesalbt<sup>5</sup>), nahmen die anwesenden Erzbischöse und Bischöse <sup>6</sup>) den Kaiser seierlich in die Gemeinschaft der Kirche wieder auf 7), und nun ließ er sich von ihnen auch Waffenrliftung 8), Arone 9) und königliche Gewänder 10) anlegen. Zahlreiche Kleriker

1) Nithard. I. 4. V. Hlud. 51 p. 638. Epist. concil. Tricass. l. c.;

8) V. Hlud. l. c. Unrichtig Enhard. Fuld. Ann. Scr. I. 360: Proxima-

que aestate. 4) Sidel L. 338 (Schreiben Lubwig's an Abt Hilbuin von St. Denis). Bouquet VI. 348: ante praescriptum altare (vgl. das Borhergehende) per merita et solatium domini ac piissimi patris nostri Dionysii virtute divina recreati et restituti sumus. Ann. Bert.: in ecclesia sancti Dionysii. V. Hlud. Nithard. ll. cc. Epist. concil. Tricass. Mansi l. c.; Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20. Caroli C. epist. ad Nicolaum, Bouquet l. c. Hincmar. Rem. Ann. 260. San. 1484. erg. sancti Dionysii. Vict. reg. France. Ann. 869. Scr. I. 484: ante sepulchrum sancti Dionysii. Hist. reg. Francor. monast. S. Dionysii. Scr. IX. 401.

5) Bgl. Oelsner, Rönig Bippin S. 154 ff.
6) Ann. Bert: episcopi, qui praesentes aderant. Epist. concil Tricass: qui affuerunt episcopi. Caroli C. epist. ad Nicolaum: archiepiscopi et epiqui anderunt episcopi. Caron C. epist. au Actorum: archiepiscopi et episcopi. — Ludwig an Hilbuin I. c.: judicio atque auctoritate episcopali, V. Hlud. 51: episcopali ministerio — per manus episcoporum. Nithard. I. 4. (una cum episcopis). Hincmar. Rem. Ann. 869: unanimitate episcoporum. Rarl d. A. jagt in dem gedachten Schreiben, die Erzbischöfe und Bischöfe hätten demittigi ihre Schuld gegen den Katjer befannt und demjelden um Berzeibung gebeten (ut dignum erat, se in eum humiliter deliquisse confitentes, veniam ab eo suppliciter postulaverunt). Man möchte jedoch bezweiseln, daß dies schon damals dei dem Restitutionsatte geschen sei.

7) Ann. Bert.: imperatorem reconciliaverunt. V. Hlud. 51: episcopali

ministerio voluit reconciliari. Epist. concil. Tricass.: reconciliaverunt et

ecclesiasticae communioni restituerunt.

9) Nithard. s. b. vor. Anmerkung. Bielleicht allerdings nicht richtig, ba bem Kaiser im nächsten Jahre zu Meh die Krone feierlich aufgeseht wurde.

10) Ann. Bert. j. Anm. 8.

hienach Flodoard. l. c. II. 20.

2) V. Hlud. l. c.: Sed imperator, quamquam modo quo praedictum est ecclesiae eliminatus communione, nequaquam tamen praeproperae voluit acquiescere sententiae etc. (fatt quamquam wurde man hier eigentlich eine anbere Ronjunktion erwarten). Der Interpolator bes Abemar macht hieraus: et invitum in regem iterum elevaverunt (Hist. III. 16 cod. 2. Scr. IV. 119).

<sup>8)</sup> Submiq an Gilbuin l. c.: cingulumque militare judicio atque auctoritate episcopali resumpsimus. Ann. Bert.: regalibus vestibus armisque induerunt. Enhard. Fuld. Ann.: arma resumpsit. V. Hlud. l. c.: per manus episcoporum armis consensit accingi. Nithard. I. 4: coronam et arma regi suo imponunt.

und eine Menge Volks waren herbeigeströmt, um diesem Akt der Sühne beizuwohnen 1). Man pries Gott mit Lobgefängen 2) ob der Wiederherstellung des rechtmäßigen Herrschers, das Volk brach in lauten Jubel auß's). Selbst die Natur schien den Freudentag mitzuseiern; während es bis dahin fortwährend geregnet und ge-stürmt hatte und daher, wie bemerkt, auch die Wasser hochauf-gestaut waren, legten sich nun alsbald die wilden Winde und der himmel zeigte wieder sein lange vermißtes heiteres Antlig 1). In ben Urkunden fand die Wiederherftellung von Ludwig's taiferlicher Autorität 5) ihren Ausbruck in einer neuen Titulatur des Herrihers. Ludwig nennt fich in seinen Diplomen fortan "durch bie wiederkehrende Unade Gottes Raiser" 6): freilich macht es

<sup>1)</sup> Nithard l. c.: Plebs autem non modica, quae praesens erat . . . rege recepto, basilicam sancti Dionysii una cum episcopis et omni clero confluent. Ademar. l. c.: adgregati Franci.

2) Nithard. l. c.: laudes Deo devote referent.

<sup>3)</sup> V. Hlud. l. c.: In qua re tanta exultatio excrevit populi, ut etc.
4) V. Hlud. l. c.: ut etiam ipsa elementa viderentur et iniuriam patienti conpati et relevato congratulari. Etenim usque ad tempus illud tanta incubuerat procellarum vis pluviarumque vehementia, ut extra solitum aquarum excesceret superhabundantia flatusque ventorum inperviabiles redderet fluminum alveos. Sed in illius absolutione ita quodammodo coniurasse visa sunt elementa, ut mox et venti saevientes mitescerent et coeli facies in antiquam et multo tempore invisam serenitatem rediret. Hienach der Interpolator des Ademar. III. 16. Scr. IV. 119 (vgl. N. 23), der dies jedoch mit der Translation des h. Martialis (f. oben S. 25 Anm. 2) in Verbindung bringt: Et ab eo die, quo sancti Marcialis corpus positum est ubi supra in basilica Salvatoris, usque ad eum diem, quo imperator restitutus est in regnum media quadragesima (i. unten, biefe Zeitbestimmung beruht auf einer Berweckselung), post asperrimam hiemem incessanter diluvie aquarum et pluvie nimie increverunt. Ab ipso die serenitas in Francia reddita est. Er fügt jedoch

increverunt. Ab ipso die serenitas in Francia reddita est. Er fügt jedoch hingu: sed in Aquitania pluviae non desecerunt, quousque corpus sancti Martialis sepulcro pristino iterum reconditum est. Hiegu oben S. 87 Anm. 3.

3) Erwähnung geschieht der Besteiung und Restauration des Raisers noch an mannichsachen Stellen. So in seiner Urtunde Sickel L. 340. St. Galler Mittheil. Jur daterl. Gesch. III. 5—6: tandem divina missericordia nodis pristino honori restitutis. Ann. S. Columbae Senonens. Scr. I. 103 und hienach (vgl. Wattenbach 12. 267 R. 1. 304 R. 3) Ann. S. Maximini Trev. Scr. IV. 6. Hist. Francor. Senonens. Scr. IX. 365, dgl. auch Hincmar. Ann. 869 l. c. Ad synodum Suessionensem de Ebone Remensi. Opp. II. 272. Meist wird das Berdienst baran dem jüngeren Ludwig zugeschrieden. S., adgesehen von Thegan, Ann. Xant., Regino (oben S. 88 Anm. 6), Flodoard., dessen Darstellung von derzenigen Thegan's adhängig ist, hist. Rem. eccl. II. 20: postquam Ludouicus ad aequivoco silio suo restitutus est in regnum. Querimonia Egilmari, Erhard, Regest. hist. Westsal. cod. dipl. p. 36 no 41: Cum autem rursus ex eadem custodia, Deo volente, per adjutorium silii ejus omonimi Hludovici cum honore ad regnum remeasset. In den Hersfelder Annalen (Hildesheim. Quedlind. Weissemd. Lambert. Ottenburan. Altah. mai. Scr. III. 44—45. V. 3. XX. 784) wird die Biedereinsetzung des Raisers als die That seiner Söhne Pippin und Ludwic imperator a custodia Lotharii eripitur per Ludowicum et Pipinum. Nithard. I. 4 beutet aus das Berdienis Eriptiu gent das Barbienis Sundikution keisers Berdienis Restaunica Ludowicam et Pipinum. Nithard. I. 4 beutet auf das Berdienst Pippin's um die Restitution seines Daters hin, stellt jedoch dassenige des jüngeren Ludowig ganz in den Schatten, vgl. Meher von Knonau S. 9. Päh p. 22.

d) divina repropitiante clementia imperator augustus, Sickel I. 271. 284. Tümmler I. 94 R. 22.

seiner Demuth mehr Ehre als seiner Alugheit, daß er auf diese Weise das Andenken an die Unterbrechung seiner Herrschaft und den Sturz, von welchem er fich erft wieder erhoben, fortwährend lebendig erhielt '). Indem jedoch Ludwig's Kanzlei unter dem früheren Kanzlei Theoto ') wieder in Wirtsamfeit trat, mußte allerdings für seine Diplome ein neuer Siegelstempel angefertigt werben, da Lothar, wie es scheint, den kaiserlichen Siegelring entführt hatte. Erft um 836 scheint er benfelben ausgeliefert ju haben, wonach er sofort wieder in Gebrauch genommen wurde 3).

Von einer Verfolgung Lothar's konnte vorläufig ohne Zweifel teine Rebe fein, obwohl es beißt, daß man den Raifer von vielen Seiten dazu aufgefordert habe 4). Bielmehr brach Ludwig von St. Denis zunächst über Nantogilus (Nanteuil) nach der Pfalz Quierzy auf 5) und erwartete dort Pippin, die Burgunder, welche unter Bernhard und Warin jenseits der Marne stehen geblieben waren, endlich auch den jüngeren Ludwig mit den überrheinischen Mannschaften und den Großen, die sich zu diesem Könige geflüchtet hatten 6). Zu Mittfaften, am Sonntag Latare (15. März), sah Ludwig sich hier von all diesen Getreuen und anderen, die zahlreich herbeigeströmt waren, umgeben und man feierte mit Rubel seine Wiedererhebung aus der tiefsten Erniedrigung?).

<sup>1)</sup> Mit berselben Demuth gesteht er in der mehrerwähnten Epistel an Hibuin: in humanae varietatis eventu, quo Dei, ut semper fatendum est, justo judicio in virga eruditionis suae visitati... sumus.
2) Sidel I. 95.

<sup>3)</sup> Sidel I. 352-354. Wilmans Raiferurtunden der Proving Weftfalen I. 47, vgl. oben G. 73. Man mahlte eine ber früheren möglichft ahnliche Gemme, indessen unterschied fich die Buste von der alten namentlich durch einen größeren Kopf, auch standen die Buchstaden der Umschrift weiter auseinander.

1) Nithard. I. 4 p. 658: Lodharium pater persequi distulit. Wohl bie

nach V. Hlud. 52 p. 638: sed nequaquam filium persequi abeuntem, licet

multis ortantibus, voluit.

5) V. Hlud. l. c. 6) V. Hlud.: ubi consistens, opperiebatur filium Pippinum et eos, qui trans Matronam residebant, sed et eos, qui trans Hrenum ad Hludowicum filium eius confugium fecerant (bgl. oben S. 85 unb S. 87), sed et ipsum filium qui ad eum veniebat Hludowicum. Ann. Bert. p. 427: Deinde filii eius Pippinus et Ludoicus cum ceteris fidelibus ad eum venientes. Thegan. 48 p. 600: Aequivocus vero filius eius pervenit ad eum et honorifice suscepit eum. Bei Nithard. I. 4 p. 653 empfängt der Kaiser biesen Sohn erst nachser in Achen (Aquis.. petit tandemque Lodhuwicum venientem gratanter excepit), was unrichtig ist, val. Dümmler I. 94 R. 23, Meyer v. Knonau, Rithard S. 95 R. 60 und über das tandem auch Paetz, De vita

et fide Nithardi p. 22—23.

7) V. Hlud. 52: Quo consistenti medio quadragesimae tempore, arridente etiam laetitia ipsius diei et officii exhortante cantilena ecclesiae ac dicente "Laetare Hierusalem et diem festum agite omnes, qui diligitis eam", maxima multitudo fidelium suorum ibi occurrit, congratulans laeticiae communi. Hienach Ademar. cod. 2 l. c.: usque ad eum diem, quo imperator restitutus est in regnum media quadragesima (vgl. oben S. 91 Ann. 4). Ann. Bert. Nithard. I. 4: Hinc inde fideles qui evaserant et rem publicam regere consueverant confluunt. — Bielleicht war ex auch in Quierzh, wo Bischof Jonas von Orléans den König Pippin von Aquitanien personich

Allen, besonders den beiden Söhnen Bippin und Ludwig, sprach der Raiser seinen Dank für die ihm bewiesene Treue und die ihm

geleistete bereitwillige und wirksame Unterstützung aus 1).

Vielleicht war im Laufe des vorhergegangenen Winters, als sich der Bund Ludwig's und Pippin's mit dem Bater gegen Lothar schürzte, das uns überlieferte Projekt einer Theilung des Reichs unter die drei jüngeren Sohne des Kaisers entstanden 2). Die Einleitung kündigt eine solche an, ohne daß von Lothar, sei es auch nur von feiner Abfindung mit Stalien, mit einem Wort die Rede wäre. Der Tenor bafirt durchaus auf dem Reichs= theilungsgefetze Karl's des Großen vom Jahre 806 3), aus welchem biese Urtunde sogar ziemlich gedantenlos abgeschrieben ift. So ift nach dem Muster desselben zwischen der Einzeitung und dem ersten Paragraphen der Raum für die eigentlichen Theilungs= bestimmungen offen gelassen, nachher indeh nicht ausgefüllt. Des= gleichen wird die Bestimmung wiederholt, daß Grenzstreitigkeiten eventuell durch die Kreuzprobe entschieden werden sollen, während die Anwendung dieses Gottesurtheils unter Ludwig im Jahre 817 verboten worden war4). Gang in derfelben Weise wie in

tennen lernte (j. bie Debitationsepistel zur Institutio regia, d'Achéry Spicil. ed. nov. I. 324—325).

1) V. Hlud. l. c.: Quos imperator benigne suscipiens et pro fidei in-

gratanter excepit.

3) M. G. Leg. I. 356—359. Ich glaube hier wiederholen zu dürfen, was ich im VI. Exturfe des ersten Bandes (S. 387—392) über dies Dokument geslagt habe und betone, indem ich in Ansehung des Einzelnen auf die dortigen Ansstührungen verweise, namentlich nochmals, daß in keinem andern Zeitspunkt Pippin und Ludwig dem Vater gleich nahe, Lothar ihm gleich fern

Webekind (Noten zu einigen Geschichtschreibern bes beutschen Mittelalters II. 441-443) hatte ber Anficht Eingang verschafft, bag biefe Urkunde auf bem Reichstage zu Achen im Februar 831 erlassen sein, Dhm folgen Stälin, Wirtemberg, Gesch. 1. 252 K. 2. Dümmler I. 63 N. 72. Meyer v. Knonau, Rithard S. 2. 4. Kunhemüller, Nithard und sein Geschichtswerk (Jenenser Dist. 1873) S. 27. Siesel L. 280 Anm. S. 338 f. Krohn, Ludwig der Deutsche (Programm des Gymn. zu Saarbrücken 1872) S. 9—10. Hagemann, Arlacken und Verlauf der ersten Empörung gegen Ludwig den Frommen (Programs der Keolschule zu Sprottagu 1874) S. 22. vol. auch Marrethije u. Gerorb II 55. der Realigule zu Sprottau 1874) S. 22, vgl. auch Warntonig u. Gerard II. 55.

— Leibniz und Perz weisen dies Reichstheilung dem Ende des Jahres 830
3u. Die Annahmen älterer Herausgeber und anderer Forscher, welche dieselbe in die Jahre 835, 836, 837 oder 838 verlegten (vgl. z. B. Luden V. 383. 619 in die Jahre 835, 836, 837 ober 838 verlegten (vgl. 3. B. Ruden v. 385. 619 Anm. 6, der die Bedeutung der ganzen Frage unterschäht. Funck S. 158. 269—270. Himly S. 197 N. 1), erledigen sich dadurch, daß das Dokument nach dem Ludwig darin beigelegten Titel (divina ordinante providentia imperator augustus), wie Sickel darthat, vor den Mai 834 sallen muß.

1) Bgl. außer den Bd. I. S. 388 N. 1 citirten Stellen auch noch Eckhart Fr. or. II. 41. Leidniz Ann. Imp. I. 239. Himly S. 197—198.

1) Besonders auch dieser letztere Umstand könnte, wie ich bereits Bd. I. S. 390 angedeutet habe, geeignet erscheinen, Bedenken in die Echtheit des

tegritate gratias agens. Ann. Bert.: paterno animo gaudenter suscepti sunt, et plurimas illis ac cuncto populo gratias egit, quod tam alacriter illi auxilium praebere studuissent. Nithard. l. c.: Pippinum ad se venientem benigne excepit, gratias in eo quod pro sua restitutione laboraverat egit, unb bernach (vgl. oben ©. 92 Anm. 6) tandemque Lodhuwicum venientem

der Verordnung von 806 kommt wieder das alte Brinzip der Theilung zur Geltung und des Kaiferthums wird ebenso wenig als dort gedacht. Auch darin entspricht diese Verordnung derjenigen Karl's, daß sie erst nach dem Tode des Kaisers, falls die Söhne ihn überleben, in Kraft treten foll 1), während derfelbe fich für seine Lebenszeit seine volle Regierungsgewalt vorbehält?). Ausgelassen sind die Artikels), vermittelst deren Kaiser Karl seine Töchter und Enkel vor zukunftiger Beeintrachtigung durch die Söhne sicher zu stellen gesucht hatte — vielleicht um unliebsame Erinnerungen an das Verfahren Ludwig's gegen feine Verwandten, besonders gegen seinen Neffen Bernhard von Stalien, zu vermei-Noch bezeichnender find die wenigen Zufätze. Satte Karl beftimmt, daß teiner seiner königlichen Sohne einen Freien ober einen Anecht, welcher seinem Herrn entlaufe und aus einem Reich in das andere übertrete, aufnehme oder seinen Mannen aufzunehmen gestatte und widerrechtlich zurückhalte; fo wird diesem Berbot bier hinzugefügt, daß keiner der drei Brüder bei Lebzeiten des Bates einem der Bassallen desselben oder eines andern Herrn den Treund abnehmen uud ihn auf diese Weise seiner Lehnspflicht abwendig machen foll 4). Ferner wahrt der Kaifer — abgesehen von dem allgemeinen Borbehalt fünftiger Erganzungsbeftimmungen, ber sich auch schon in der Theilungsatte von 806 findet — fich ausdrucklich das Recht, denjenigen von den drei Söhnen, der sich durch Gehorfam und guten Willen befonders auszeichne, auf Rosten eines der andern, der seine Pflichten gegen Gott und ihn etwa vernachläffige, an Befit, Macht und Ansehen zu erhöhen 5). In

betreffenden Dokumentes einzuslößen. Immerhin begegnen wir jedoch auch it andern Fällen ähnlichen unpassenden Wiederpolungen. So sind in die Aften der Achener Synode vom Jahre 836 auch solche Stücke aus den Parifer Synodalakten von 829 wörtlich anfgenommen, welche die bestimmtesten Beziehungen auf den Anlah und Zeitpunkt ihrer Entstehung enthalten (s. unten).

auf den Anlaß und Zeitpunkt ihrer Entstehung entholten (j. unten).

1) Dies wird besonders von Waitz IV. 572 R. 1 mit Recht schaf hervorgehoben. Bgl. ader auch schon Funct S. 159 – 160, ferner Meher von Knonau a. a. O. S. 4. 93 R 22. Dümmler I. 65. Sickel II. 339.

2) Die bisherige potestas in regimine atque ordinatione et omni dominatione et o

<sup>2)</sup> Die bisherige potestas in regimine atque ordinatione et omni dominatione regali et imperiali (c. 13). Sidel II. 339 meint, daß hiervon nach bem Jahre 833 nicht mehr habe die Rebe sein können, da das Urkundungsund Berfügungsrecht der Söhne seitdem erweitert erscheint. Man darf indessenach meiner Ueberzeugung jene Worte nicht in so prägnantem Sinne auffassenzumal sie auch nur, sedenfalls ohne viel Besinnen, dem Reichstheilungsgeses Karl's entlehnt sind.

<sup>8)</sup> c. 17 und 18 ber Divisio von 806.

<sup>1)</sup> c. 4: Sed et hoc praecipimus, ut nullus ex his tribus fratribus, nobis in corpore consistentibus, vel nostrum vel cuiuslibet alterius hominem sacramentum fidelitatis sibi promittere faciat et per hoc eum vel a nobis vel ab altero domino suo per huiusmodi sacramentum avertat et ad se adtrahat. Dümmler a. a. D. Iniofern ist freilich auch diese Bestimmung auffällig und hier nicht am Orte, als das ganze Geseh, wie berührt, erst nach dem Tode des Kaisers in Kraft treten sollte.

<sup>5)</sup> c. 13: Et si aliquis ex his tribus filiis nostris per maiorem obedientiam ac bonam voluntatem inprimis Deo omnipotenti ac postea nobis placere cupiens morum probitate promeruerit, ut ei maiorem honorem ac

dem erfteren Zusatz giebt sich eine vorsichtige Besorgniß kund, welche durch die von dem alten Raiser gemachten Erfahrungen allerbings nur zu sehr gerechtfertigt war 1); der zweite scheint die eigentlichen Plane ber Partei ber Raiferin und Rarl's, nur von einem dunnen Schleier verhüllt, durchschimmern zu laffen. beseitigte mindestens jede feste Schranke gegen weitere Begunftigun= gen des jungen Karl und wollte, wie es scheint, den beiden Stiefbrüdern desselben, Bippin und Ludwig, mit der Lockung zugleich die Drohung entgegenhalten. Indem diese Klausel jedoch den Bestand oder Widerruf der sestzusetzenden Theilungsbestimmungen dem Belieben des Raifers unterwarf, machte fie dieselben im Grunde illusorisch. — An diesen der Reichstheilungsatte vom Jahre 806 nachgebildeten, in der Hauptsache, d. h. in Bezug auf die Theilungs= bestimmungen jedoch nicht ausgefüllten Entwurf schließt sich eine äußerst formlose Auszählung von Landschaften und Gauen, die zu Aquitanien, Baiern und Alamannien — den Reichen Bivbin's. Ludwig's und Karl's — geschlagen werden sollen. Auch diese Notizen find, gleich dem übrigen Texte, offenbar nicht fehlerfrei, vielleicht auch nicht vollständig überliefert "). Man tann nicht einmal mit voller Sicherheit sagen, daß sie mit jenen zusammen ein Ganzes bilden, wenn dies auch die Wahrscheinlichkeit für sich hat3). Zu Aquitanien wird das ganze neuftrische Land zwischen Loire und Seine nebst mehreren Gauen zwischen dem letteren Huß und dem Meere, nämlich denjenigen von Chalons, Meaux, Amiens und Ponthieu, hinzugefügt ); zu Baiern: ganz Thüringen, Sachsen, Friesland, Ripuarien und die alten falischen Lande 5);

potestatem conferre delectet, et hoc volumus ut in nostra maneat potestate, ut illi de portione fratris sui qui non placere curaverit et regnum et honorem ac potestatem augeamus et illum talem efficiamus qualiter ille propriis meritis dignus ostenderit. Vgl. Fund S. 159 f. Wait IV. 572 N. 2. Dümmler a. a. D. Meher von Anonau, Nithard S. 93 N. 22. Warntönig u. Berarb II. 56.

<sup>1)</sup> Bgl. insbesondere die Beschwerde Ludwig's an Lothar V. Walae II. 17. Scr. II. 564 (oven S. 38 Anm. 8): Vasallos quoque, inquit, nostros indebite recepisti et eos tecum retines.
2) Bgl. Bb. I. S. 390 R. 3. 4.

<sup>3)</sup> Die Stelle totam Burgundiam excepto quod Pippino datum est (vgl. hinsichtlich bes Ausdrucks Div. imp. a. 806 c. 3 p. 141 lin. 18 und übrigens oben Bb. I. S. 390 Anm. 5) beweiset wenigstens, daß auch diese Notizen sich in der That auf eine Theilung des Reichs unter die Sohne des Kaisers beziehen. Freilich konnte man im Winter 833—34 Aquitanien, Baiern und Alamannien als Reiche der drei Brüder nur auffassen, wenn man die auf den früheren Reichstheilungsbestimmungen beruhenden, nicht die thatsäcklich ein-getretenen Berhältnisse zu Grunde legte. Soviel müssen wir Sickel (II. 339)

unbebingt augeben.

4) Ad Aquitaniam totam inter Ligerim et Sequanam et ultra Sequanam

Ambiensis et Pontium usque ad pagis (?) 28, id est Catalonis, Meltianum, Ambiensis et Pontium usque ad mare. Bb. I © 390 Unm 3 ift bereits bemerkt worden, daß zwischen Aquitaniam und totam oder auch zwischen totam und inter ein Wort (vielleicht Neustriam) ausgefallen sein und in der Zisser 28 ein Fehler steden muß.

5) Ad Baiuvariam Toringiam totam, Ribuarios, Atoarios, Saxoniae, Frisiae, Ardenna, Asbania, Bragmento, Franderes, Menpiscon, Medenenti,

zu Alamannien: ganz Burgund, mit Ausnahme bes Gebiets, welches Bippin daselbst empfangen 1), d. h. ber Graffcaften von Autun, Avallon und Nevers 3), ferner die Provence und Gotien, sowie ein ansehnliches Stück des mittleren Frankenlandes 3), näm= lich die Gaue an der oberen Maas und Aisne, die von Keims und Laon, der Mosel= und Triergau. Es war also wohl der ehedem Lothar zugedachte Antheil an dem eigentlichen Frankenreich (abgesehen von Italien), welchen man auf diese Weise zerschlagen wollte, um die Trümmer an die drei anderen Brüder zu vertheilen. In der Art der Theilung gelangten die nationalen Verhältnisse zu einer gewissen Geltung. Unter dem Scepter Ludwig's, welcher eigentlich den Löwenantheil — die alten Stammländer, die Achener Pfalz, außerdem auch den bedeutendsten Seehafen des Reichs, Quentawich (j. Wicquinghem unterhalb St. Joffe fur mer) — erhalt, werden faft ausschließlich Menichen beutscher Zunge, und zwar die große Mehrzahl berfelben, vereinigt, freilich auf Roften des geographischen Zusammenhams. Pippin empfängt den überwiegenden Theil des romanischen Galliens. Nur Karl's Reich erscheint aus den verschiedensten Bestandtheilen bunt zusammengewürfelt 4). — Zur Ausführung ift diefer Ent-wurf 5) nie gelangt. Und wie hätte Ludwig der Deutsche auch

ist mindestens nicht zu beweisen.

1) Bgl. oben S. 95 Anm. 3. Uebrigens hatte auch Rarl bereits im Jahn

829 ein Stud von Burgund empfangen (Bb. I. S. 327 Anm. 4).

2) Bgl. Div. imp. a. 817. c. 1. p. 198. Webefind II. 442 R. 650. Bb. I. **S.** 104.

\*) de ista media Francia, vgl. Bonnell, Anfänge des karoling. Haufes S. 223 N. 3 und hinsichtlich der etwaigen Bedeutung dieser Worte für den Ort der Abfassung des Gesehentwurfs Bd. I. S. 390 Anm. 5.

1) Siehe Luden V. 383. Wait IV. 571—572. Dümmler I. 64—65. Fund S. 158—159 zieht genau die sich ergebenden Grenzlinien und nennt die Städte, welche auf jeden Antheil fallen. Bei einem Dokument von so fragwürdiger Natur wie diese Reichstheilung, die jedenfalls nicht zur Ausstührung bei verleiben und des erleiber

Ainau, Austerban, Adertensis, Tervanensis, Bolensis, Quentovico, Camalecensis, Virdomandensis vgl. Bebefinb II. 442. Baik IV. 572. Fund S. 158. Dümmler I. 64. Warntonig u. Gerard II. 55 Die Annahme, daß die Aufzählung hier unvollständig sei und dem jungeren Ludwig vielleicht auch Ofi-franken nebst dem Worms- und Speiergau zugetheilt wurde (vgl. die M. G. Leg. I. 359 R. 18 mitgetheilte Bemerkung Pithou's und Dümmler a. a. O.),

fam, dürfte man uns das erlassertung, die fediciale nicht auch Leibnig Ann. Imp. I. 404 und Waiß IV. 571 R. 2. 573. Anderer Ansicht sind Dümmler I. 63 R. 72 und Sidel II. 338—339. Der leitere meint, das Fehlen des Datums beweise nichts gegen die Bollziehung, fonbern tomme auf Rechnung ber unvoll: beweise nichts gegen die Vollziehung, sondern komme auf Rechnung der unvollständigen Aeberlieferung. Mindestens sei es ein sehr weit gediehener Entwurf, "da das Schriftstück nicht blos formlose Bestimmungen enthält, sondern bereits ganz ausgearbeitet und mit den üblichen Eingangsformeln versehen ist". Die Bublikation des Gesehes sei allerdings zu bezweiseln, weil einer Mitwirkung des Reichstags im Eingange keine Erwähnung geschehe und die gleichzeitigen Geschichtschreiber mit Ausnahme Rithard's, "dem auch nicht in die Oeffentslichteit gedrungene Bersügungen bekannt sein konnten", nichts von der Sache wührten. Diezu möchen wir einerseits bemerken, daß das Datum der Theilungsatte vom 6. Februar 806 uns auch nur anderweitig, nicht aus dem betreffenden

Reigung haben sollen, Alamannien wieder an Karl abzugeben; wie er und Pippin sich überhaupt eine Theilung gefallen laffen sollen, die für in jedem Augenblick widerruflich erklärt war? anderer, beffer den thatfächlichen Berhältniffen entsprechender Beife gestand der Kaiser jetzt nach seiner Restauration diesen beiden Söhnen, welche sich um ihn so verdient gemacht, eine Erweiterung ihrer Reiche zu 1), während die Ausstattung Karl's einstweilen vertagt blieb. Bippin erhielt, so scheint es, jest die Graffcaft Anjou im Norden der Loire mit den in ihr gelegenen Abteien und Krongütern 2). Ludwig scheint die Anerkennung seines ausgedehnten Besitstandes in dem ganzen Umfange, auf welchen der= selbe seit dem vorigen Nahre sich erstreckte 3), erlangt zu haben 4).

Dotument felbst bekannt ist und daß auch dort der Zustimmung der Reichsversammlung nicht gedacht wird, obschon die Keichsannalen (Einh. Ann. 806 p. 198) diese ausdrücklich bezeugen. Ausgearbeitet erscheint das in Rede stehende Theilungsgeses dagegen hauptsächlich nur insoweit, als es Copie jenes älteren ist.

1) Ich möchte hier zugleich, und zwar noch etwas bestimmter, die bereits im L Bande (S. 391 vgl. S. 356 R. 1. 357 R. 3. 4) ausgesprochene Verwuthung wiederholen, daß die Angabe Nithard's von einer Vergrößerung der Reiche Pippin's und Ludwig's nach der ersten Restauration & Vater der Rose p. 652: quamquam eis regna, sicut promissum fuerat, aucta fuissent) bort an unrichtiger Stelle stehe und eigentlich hierher zu ziehen sei Bgl. hinsichtlich anberer analoger Verwechselungen Rithard's Funct S. 262 R. 1, sowie oben S. 5 Ann. 1 u. S. 62 Ann. 9. Die Polemit von Paet S. 21 und Kuntemüller S. 26 f. gegen die hier großentheils mohlbegrundeten Bemertungen Fund's

ift gans ungerechtfertigt.

') Transl. S. Mauri 15. Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 173: augustissimae recordationis Ludovicus Pippino filio suo cum reliquis, quae magnitudini celsitudinis illius visa sunt, etiam Andecavensem contulit comimagnitudini celsitudinis illius visa sunt, etiam Andecavensem contuit comtatum cum abbatiis et fiscis in eodem pago sitis, bgl. Sidel II. 370 n. oben 3b. I. S. 28 N. 7. 406 (hinfichtlich bes Julapes cum abbatiis etc. auch Prudent. Trec. Ann. 837 p. 431 lin. 18 f. Nithard. I. 6 p. 654 lin. 6 f.). Wie in Bb. I. berührt, erhärten auch ein Paar Irfunden Pippin's, daß er mindestens seit 835 Anjou besaß. So bestätigt er unter dem 26. Ottober 835 der Abtei St. Maur des Hosses den Bests einer Ortschaft in Anjou, welche kaifer Ludwig derselben überlassen, pro eo quod miserante divinae propitiationis clementia caput ejusdem ville a piissimi genitoris nostri largitione nostrae ditioni subactum est (Tardif, Monuments historiques p. 89—90 no 128). Bgl. ferner die Diplome für das Bisthum Angers dom 25. Dezember 837. Champollion-Figeac Documents historiques inédits III. 425—426 no 12. 837, Champollion-Figeac Documents historiques inédits III. 425-426 no 12, und vom 28. März und 23. April 838, Böhmer no 2078. Bouquet VI. 674-675 no 16. 17.

3) Ngl. o. S. 58 Anm. 3.

<sup>4</sup>) Egl. Ruodolf. Fuld. Ann. 838 p. 361 (Imperator.... Hludowico filio suo regnum orientalium Francorum, quod prius cum favore eius tenuit, interdixit), allenfalls aud 840 p. 362 (Hludowicus filius imperatoris, partem regni trans Rhenum quasi iure sibi debitam affectans). Adonis contin. I. Scr. II. 324 (Ludovicus vero praeter Noricam, quam habebat, tenuit regna, quae pater suus illi dederat, idest Alamanniam, Thoringiam, Austrasiam, Saxoniam et Avarorum, idest Hunorum, regnum); ebenjo Franc. reg hist. ibid. unb banach (bgl. Wattenbach II. 375) Chartul Sithiens. publ. par Guérard p. 89, Chron. Centulens. III. 6. 12. d'Achéry Spicil. ed. nov. II. 313. 317. — Prudent. Trec. Ann. 838 p. 432 (quidquid ultra citraque Rhenum paterni iuris usurpaverat, recipiente patre amisit, Heli-satiam videlicet, Saxoniam, Thoringiam, Austriam atque Alamanniam).

fangenen und ihrem Gemahl war. Der Dichter rühmt die hingebung, mit welcher dieser junge und arme, aber treue Mann Mangel und Noth und die ftete Gefahr entbedt zu werden auf fich genommen 1). Die Alpenklaufen waren ftreng bewacht 2); er war genothigt, fich zu verkleiden, Knechtsgeftalt anzunehmen, "bei Racht das Licht bes Tages, am Tage bie Nacht zu fceuen", tonnte fich nirgends Rub' und Raft gönnen, mußte mit taufendfacher Lift nach dem Ziele streben. Endlich gelang es, die hart geprüfte Fürstin aus ihrem finstern Kerker heraussühren zu Lassen 3), so daß Rodbern sich ihr heimlich nähern, von ihr Austräge an den Kaiser und die verbundenen Freunde empfangen konnte 4). Freilich der Kückweg war für ihn nicht minder gefahrvoll. Am Comer See wollte die Wache ihn anhalten, und er entkam nur Dank dem gunftigen Winde, welcher sein Schiff schnell von dem feindlichen Ufer forttrieb 5). Auf den Alpen lag tiefer Schnee, der ihn zu unwilltommener Bergogerung feiner Beiterreise zwang. Endlich tonnte er aber bennoch bem bekummerten Raiser die Aufträge seiner Gemahlin überbringen 6). — Soweit dies Gedicht. Rach unsern Geschichtsquellen brachten die Anhänger des alten Kaisers in Italien mit Schrecken in Erfahrung, daß einige der Gegner den rucklosen Blan hegten, die Kaiserin umzubringen?). Neben diefer

2) Heu! quibus insidiis artissima septa viarum Alpibus in mediis sollers custodia cinxit. 3) Bgl. die oben S. 99 Ann. 4 citirten Berse.

5) Nec minus illud iter recidivo horrore molestum Insidiisque dolisque tibi fuit undique plenum, Cumanum quando arta lacum custodia nisa est Praeclusisse tibi. Domini sed dextra secundos Immittens ventos, inimico a littore vexit.

6) Rursus in aëriis nivium vis Alpibus altas Fecit habere moras, requiei inamabile tempus. Has quoque decutiens, studiis injuncta benignis Nuntia sollicito retulisti ex ordine regi.

Nuntia sollicito retulisti ex ordine regi.

7) Ann. Bert.: cum sentirent qui fideles erant domno imperatori in Italia..... quod coniugem eius quidam inimicorum morti tradere vellent.

— Seiber bleiben mir folgende Berle in dem erwähnten Gebicht Walahfrib's:

Sed mens plena fide, nullo defessa labore, Non ante assumptum quia vim formidinis unus Deseruit requiemve habuit quam prima potentum Corda per Hesperiam scriptis verboque coëgit

Sacrilegum genuisse nefas . . . . großentheils unverständlich. Allenfalls mag man ihnen den Sinn abgewinnen, daß Robbernus auf die ersten Großen Italiens mit Wort und Schrift in der

<sup>1)</sup> Quanta per ingentes fluviorum angustia cursus Terruit et quotiens trepidum tenuere latebrae, Pauperies pressit, praesens metus, omnia dura, Nullum tempus erat securo munere plenum. Nox obscura diem, noctem lux ipsa timebat; Nulla domo campove quies, timor undique pulsans.

<sup>9)</sup> Bgl. die oben S. 99 Unm. 4 citivien Berje.
4) . . . . Tandemque occultus et arte
Usus adumbrata venisti et dulcia coram
Suscipiens mandata, pio celer ipse libensque
Caesari et adjunctis portasti primus amicis.
5) Nec minus illud iter recidiyo horrore molestum

dringenden Gefahr beflügelte die Runde von der Flucht Lothar's und der Wiedereinsetzung Ludwig's in die Herrschaft ihre Entschlüffe<sup>1</sup>). Der Bischof Katold von Berona, der schon früher in dem tritischen Moment als die Erhebung König Bernhard's bevorstand seine Treue gegen den Kaiser bewährt hatte<sup>2</sup>), der tapfere Markgraf Bonifacius von Tuscien 3), Pippin 4), der Sohn eben jenes Bernhard 5), und außer diesen, wie es scheint, noch andere gleichgefinnte Bischöfe und Grafen 6) schieften daher schleu= niaft Leute aus, um die Raiserin zu befreien 7) und führten fie

Angelegenheit der Befreiung und Rettung der Kaiserin gewirkt, dieselben vielleicht von dem gegen jene geplanten Frevel unterrichtet habe. Der Ausbruck sacrilegum nefas ist wohl aus Martial. Epigr. IX. 71 v. 2 entlehnt. — Nach der gefälschten Conquestio domni Chludovici hätten dem Kaiser seine Gegner während seiner Gesangenschaft in St. Médard gestissentlich die falsche Rachricht zukommen lassen, daß seine Gemahlin gestorben sei, er jedoch dann erfahren, daß sie lebe (Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 407 f.).

- 1) So wenigstens Nithard. I. 4: audientes, quod Lodharius fugam inierat et pater imperium regebat.
  - 2) Bgl. Bb. I. S. 115—116. 3) Siehe ebb. S. 299.

  - 4) Bgl. ebb. S. 126 Anm. 4. 5.
- 5) Ann. Bert. p. 428 (tgl. R. 19—21): Ratholdus videlicet episcopus, Bonifacius comes, Pippinus consanguineus imperatoris. V. Hlud. 52 p. 638: Bonifacius comes, Pippinus consanguineus imperatoris. V. Hlud. 52 p. 638: ibique Judith augustam, ab Italia reducentibus Rataldo episcopo et Bonefatio, sed et Pippinum recepit filium (; porro Karolum iam dudum secum habebat). Offenbar enthält hier ber Tert einen Fehler. Mit Unrecht meint iedoch Perts (Scr. II. 638 R. 3 u. 840), irregeführt durch die unrichtige Angabe Nithard's (I. 4 p. 653 lin. 17), daß statt Pippinum zu lesen sei Hludowicum. Die angesührte Stelle der Reichsannalen ergiebt, daß vielmehr an Pippin, den Erosnessen des Raisers, zu denten ist, vgl. auch bereits v. Jasmund's Uebers. (Seschichticht. d. beutschen Borzeit IX. Jahrh. 5. Bd.) S. 69 R. 5, Meyer v. Anonau, Nithard S. 112 R. 319, Girgenschn in Forsch. XV. S. 654. Man wird mithin lesen müssen: sed et Pippino recepit, während das Wort silium, welches das Misperständniß begünstigte, zum Folgenden gezogen werden kann (silium porro Karolum iam dudum secum habedat). — Nithard bezeichnet als Befreier der Raiserin ungenau ihre eigenen Wöchter (I. 4: hi qui Judith in Italia servadant). Ueber die abweichende Nachricht Thegan's (c. 51: Postin Italia servabant). Heber bie abmeichenbe Nachricht Thegan's (c. 51: Post-quam praevaluit imperator, misit fideles legatos suos partibus Italiae, ut reducerent coniugem suam saepe mendaciis afflictam. Qui venientes suscereducerent coniugem suam saepe mendaciis afflictam. Qui venientes susceperunt eam honorifice et perduxerunt eam cum iocunditate et laetitia ad praesentiam principis etc.) f. oben. Die Kantener Jahrbücher führen auch Judith's Befreiung auf den jüngeren Ludwig zurüch, aber ohne Zweifel mit Intrecht (Scr. II. 225: atque Judith de custodia revocavit; append. p. 236: Filius Ludowici Ludowicus patrem de custodia revocavit et matrem). Die Erzählung des Andreas von Bergamo (Chron. 11. Scr. III. 234), daß Kothar dem Bater die Stiefmutter reuig zurückelandt habe, gehört in das Gebiet der Habel, ebenso wie daß, was er von der Bestratung seiner Berschlerer durch Kothar und der Sendung des Erzbischofs von Mailand, um den Kaiser zu versöhnen, berichtet. Bgl. auch Sickel's Anm. II. 269 zu K. 125.
- 6) Ann. Bert.: aliique quamplures, vgl. Prudent. Trec. Ann. 836 p. 430 (de episcopis atque comitibus, qui dudum cum Augusta fideli devotione de Italia venerant).
- 7) Ann. Bert: miserunt sub omni celeritate, qui illam eriperent, ereptamque . . . vgl. Nithard. I. 4: arrepta Judith, fugam ineunt.

834. 102

in der That — "ein liebes Geschent", wie Nithard sagt 1) — glücklich nach Achen in die Arme ihres Gemahls 2). Aber noch fehlte viel, daß Lothar und seine Partei wirklich bezwungen gewesen wären. Noch behaupteten sich seine vornehmsten Genoffen Lambert und Matfrid mit einer bedeutenden Anzahl seiner Anhänger in Neuftrien, an der bretonischen Grenze 3). Sie waren vielleicht durch das Anrücken Pippin's von der Vereinigung mit Lothar abgeschnitten worden 4). Wider fie zog nun unter der Führung des Grafen Odo 5) von Orleans eine außerordentlich

1) gratum munus imperatori deferunt.

2) Ann. Bert. Nithard. V. Hlud. 52. Thegan. 51. Daß ber Aftrono: mus bies, wie bereits berührt (S. 98 Anm. 4), noch bor Oftern gefchehen lagt,

ist hochst mahrscheinlich unrichtig.
Enhard. Fuld. Ann. p. 360 ermahnen nur turz bie Thatsache (uxorem recepit). Auch in ber mehrermahnten Dichtung Balahfrib's beift es:

His tibi pro causis et tam felicibus, inquam, Ausibus ille redux rex et regina soluta Et cuncti pariter plena pietate fideles Altius ascribent laudes et nomen honestum,

fo daß dieselbe jedenfalls erft nach der vollendeten Thatsache entstand. Binfictlich ber Bermechfelung Rithard's, welcher ben Raifer feine Gattin bamals erst nach Ableistung eines Reinigungseibes wieder aufnehmen läßt, f. oben S. 5 Anm. 1.

3) Nithard. I. 5 p. 653: Per idem tempus Mathfridus et Lambertus ceterique a parte Lodharii poenes marcam Brittanicam morabantur. V. Hlud. 52 p. 638 (wie mir, ungeachtet ber entgegengesetzen Ansicht Meyer's von Knonau S. 14, scheint, mit Benutzung Nithard's): Sane recedente filio imperatoris Hlothario a patre et in partes praedictas abeunte, remanserant in Neustriae partibus Lantbertus comes et Matfridus ceterique quamplurimi, qui easdem partes propria vi tenere nitebantur. Adrevald. Mir. S. Benedicti 20. Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 377 (wo ohne 3 weifel wiederum die V. Hlud. benuht ist): — adversum Lantbertum atque Matfridum sociosque eorum Neustriae partibus residentes, qui ab imperatore ad Lotharium defecerant. 2gl. Ann. Bert. p. 428: contra Lantbertum et Matfridum aliosque Lotharii complices. Enhard. Fuld. Ann. Scr. I. 360. Ann. Xant. Scr. II. 226. Ann. Engolism. Scr. XVI. 485, bez. IV. 5. Chron. Aquitan. 830. Ademar. hist. III. 16. Ann. Masciacens. 832 Scr. II. 252. IV. 119—120. III. 169. Chron. Andegav. Bouquet VI. 241. — In ben Ann. Engolism. (Scr. XVI.) und den von ihnen abhängigen Quellen (vgl. Wattenbach I. 220 R. 2) wird hier nur Graf Lambert von Kantes genannt. Wie schon Bb. I. S. 171 Unm. 3 bemerkt, rühren sene Jahrbücher allem Anschein nach aus dem Kloster Hermoutier (bez. S. Phillibert in Dée) her.

4) So permutket Dümmler I 96 nach Lund Stand S. 149 Beiba (1 Jund

') So vermuthet Dummler I. 96, nach Funck S. 142. Beibe (f. Funck S. 144) nehmen an, daß Matfrid und Lambert von der Amnestie des Raisers ausgeschlossen waren ober dieselbe verschmaht hatten. Da fie im Widerstande

verharrten, verstand sich diese Ausschließung von selbst.

5) Nithard. l. c.: Ad quos pellendos missus est Uodo et omnes inter Sequanam et Ligerim degentes, qui manu valida collecta hinc atque inde convenerunt — maxima multitudo. Ann. Bert.: in expeditione, quae contra L. et M. aliosque Lotharii complices directa fuerat. Ann. Xant.: direxeruntque aciem contra M. atque L. Nach ber V. Hlud. wäre bas Unternehmen aus ber selbständigen Initiative Odo's und der anderen Anhänger ber taiferlichen Sache hervorgegangen: Quam rem aegre ferentes Odo comes et alii multi imperatoris faventes partibus, contra eos arma corripiunt. Adrevald. Mir. S. Benedicti l. c. von bemfelben: Coeperat eo in tempore expeditionem parare viribus undecumque contractis adversum L. atque M.

starke Streitmacht ins Feld, um fie wo möglich aus jenen Gegenden zu vertreiben oder doch jedenfalls zum Schlagen zu zwingen 1). Lebend oder todt gedachte man fich der gefährlichsten Rathgeber Lothar's zu bemächtigen ). Alle Grafen und Prälaten der Gegend zwischen Seine und Loire\*), wie den Grafen von Maine\*) und den von Blois (feinen Bruder) 5), den Bischof Jonas von Orléans, den Abt Boso von Fleury 6) und den Abt Theoto von Marmoutier les Tours 7), welcher zugleich Borftand der kaiferlichen Ranglei war 8), hatte Doo mit ihrer Mannschaft aufgeboten. Außerbem rudten aus dem oberen Burgund Hulfstruppen auf beiden Seiten der Loire in Gilmärschen heran ). Freilich bezeichneten diese ihre Straße durch Blünderung und Berwüftung. Abt Boso von Aleury ließ die Schiffe im Hafen sich bereit halten, um das Vieh und die übrige bewegliche Sabe ber Alofterleute vor diefen rauberischen Schaaren auf das entgegengesette Ufer des Stroms oder, falls fie dort anruckten, wieder auf das bieffeitige in Sicherheit zu bringen 10): eine Anstrengung, welcher, da der Durchzug dieses

I. 96 N. 29. Meyer von Anonau, Rithard S. 129.

1) Nithard. vgl. die vor. Anm. (Ad quos pellendos). V. Hlud.: eosque

pellere illis nitebantur locis aut certe cum eis congredi.

<sup>3</sup>) Nithard. (vgl. S. 102 Anm. 5).
<sup>4</sup>) Bgl. Adrevald. Chron. Andegav. Il. cc.
<sup>5</sup>) Ngl. V. Hlud. Ann. Bert. Ademar. III. 16 cod. 2.

Chron. Andegav.

7) Bgl. Ann. Bert. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Xant. Adrevald. l. c. p. 379. Chron. Andegav.

\*) Bgl. Sickel I. 95 und oben S. 51.

9) Adrevald. l. c.: Interea auxiliares ex superiori Burgundia ad id properantes bellum, utramque Ligeris ripam tenentes etc. — populus ex superioribus adventans partibus. c. 21 p. 278: copias omnes cum auxiliis hinc inde contractis. — Allerbings läßt Abt Bojo von Fleury gegen biese auß Burgund heranziehenden Hülfstruppen Bortehrungen tressen mie gegen Feinde.

20) Adrevald. l. c. p. 377—378: rapinis cuncta vastabant. Quorum ve-

saniae Boso abbas obviando, jussit naves portus ita paratas adesse, ut si populus ex superioribus adventans partibus citeriorem ripam teneret, nautae omnem pecuniam familiae coenobii ipsius in majoribus minoribusque pe-

sociosque eorum. Jebenfalls ift biefer Graf auch in ben übrigen oben (S. 102 Anm. 3) citirten Stellen als Führer bes Unternehmens tenntlich, bgl. Dummler

<sup>2)</sup> Ann. Xant.: — contra Mahtfridum atque Landbertum, principes Lotharii consules, ut eos vinctos ad se adducerent aut etiam gladio detruncarent. Das Wort consules bedeutet hier nicht comites (so Pert Scr. II. 226 R. 15 und, ihm folgend, Rehbant, Geschichtschr. der d. B. IX. Jahrh. 9. Bb. S. 134 R. 1), sondern soviel wie consiliarii (s. Wait III. 325 R. 4. 442 R. 2).

<sup>6)</sup> Adrevald. l. c.: cui expeditioni jusserat quoque interesse Jonam ve-9 Adrevald. 1. c.: cul expeditioni jusserst quoque interesse Jonam venerabilem episcopum Aurelianensem et Bosonem abbatem S. Benedicti. lleber den letzteren vgl. idid. c. 24. 28 p. 380. 384. Narrat. clericor. Remens. Bouquet VII. 278. Sidel L. 335. Bouquet VI. 604 no 204; ferner das don ihm mitunterzeichnete Privileg des Erzd. Albrich von Sens für St. Remi, Quantin Cartul. de l'Yonne I. 43 no 21 (dazu unten Excurs I.). Dümmler I. 110. 139 N. 10. 143. Als Misfus Ludwig's des Fr. ordnete er zusammen mit dem gedachten Erzbischof Albrich und den Bischöfen Alberich von Langres und Modoin von Autum die Verhältnisse des Klosters Flavignh, s. Urt. Bothar's dom 4. Dezdr. 840, Bouquet VIII. 376 f. no 16. Ladde, Nov. Bibl. L 270. Sidel II. 367. Dümmler II. 685.

7) Bgl. Ann. Bert. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Kant. Adrevald, l. c.

104 834.

Beeres drei Tage währte, schließlich nicht allein die Schiffer, sonbern auch die Thiere beinahe erlagen'). Auch sonft ließ die Zucht wie die Führung im kaiserlichen Beere sehr viel zu wün= schen übrig. Sorglosigkeit, Unordnung und Zwietracht herrschten im Lager; in blindem Bertrauen auf die entschiedene Heberlegenheit der Zahl versäumte man die nothwendigen Borfichts= maßregeln 2). Die Feinde dagegen wußten, daß fie verloren wären, wenn fie nicht einmuthig und entschlossen handelten 3), und so gelang es ihnen, das taiferliche heer unvorbereitet zu überfallen 4) und demfelben eine blutige Niederlage beizubringen ). Die Führer, Graf Odo felbst b), sein Bruder, der Graf Wilhelm von Blois 7), Graf Wido von Maine 8), Graf Kulbert 9), Bivianus 10), der Kangler

coribus seu ceteris mobilibus consistentem rebus navibus exceptam amnem ultra transferrent; si autem ulteriorem viam pergeret, versa vice idipsum ex supradictis agerent rebus, transvehendo scilicet cuncta in hanc alvei partem.

1) Ibid.: Dum enim per triduum profectio perduraret exercitus, labor non dicam nautarum, verum ipsorum excrevit nimius animalium itemque ex pervigilo (pervigilio?) lassitudo praevalida. Der Berfaffer nennt als feinen

Beugen einen Bresbyter Hertambalb, welcher selbst mit der Leitung jenes mühsamen Geschäfts beauftragt gewesen sie.

2) Nithard. I. 5: Uodonem autem et suos maxima multitudo securos, discordes et inordinatos reddidit. V. Hlud. 52: Quae res cum segnius quam decuit administraretur et minus caute circumspiceretur enim . . . illi . . minori quam res postulabat cautela uterentur . . .

3) Nithard.: Et hos quidem paucitas ac per hoc summa necessitas un-

animes effecit.

4) V. Hlud.: Dum enim insperato illis hostes supervenerunt...
5) V. Hlud.: Quae res.... non minimam eis intulit calamitatem. Ann. Xant.: magna persecutores strage ceciderunt. Adrevald. l. c. 21 p. 378-379: Nuntiat namque cruentissimam caedem nostrorum — tanto . . discrimini.

Ninnat namque cruenussimam caeuem nostrorum — tanto . . discrimin.

6) Nithard, I. 5. V. Hlud. 52. Ann. Bert. Enhard, Fuld. Ann. Ann. Kant. Ann. Engolism. Chron. Aquitan. 830. Ademar. III. 16. Adrevald. Mir. S. Ben. 21. l. c. p. 379 und (wohl hieraus) Chron. Andegav. l. c. Bgl. in Betreff ber Lifte ber Gefallenen Meyer v. Knonau S. 128—129. Unrichtig hierüber Wülfenfelb in Horfchungen III. 394.

7) V. Hlud.; cum frater e. Willelmo, vgl. Ademar. III. 16. cod. 2. Ann. Bort. et Wilhelmus frater eins ac E comites. Adrevald l. c. fraterware

Bert.: et Wilhelmus, frater eius, ac F. comites. Adrevald. l. c.: fratremque

illius Guillelmum comitem Blesensium, bgl. Chron. Andegav.

8) Diefen nennen unter ben Gefallenen allerbings nur Adrevald. (Guidonem comitem Cenomannensium) und Chron. Andegav. Ein Graf Wido, vonem comnem Genomannenstum, und Onron. Anaegar. Ein Staf Wischer jedoch, wenn die betreffende Nachricht richtig ist, mit die Anaeste fein kann, wird in zwei Diplomen Kaiser Judwig's für das Bisthum Le Mans vom 29. Dezember 832 und 24. Juni 835 erwähnt, die freilich nur aus den Gest. Aldrici bekannt sind (Sidel L. 807. 330. Baluze Miscell. ed. Mansi I. 84. 117. Büstengeld a. a. D.).

9) Nithard. Ann. Bert.

Nithard. Ann. Bert.

10) Nithard. vgl. v. Kaldstein, Kobert ber Tapfere S. 161, nach bessen bermuthung Bivian vielleicht ber Bater bes gleichnamigen Grasen von Tours und Laienabts von St. Martin war. Indessen hat sich in den Text des Nithard, woselbst man liest: Cocidit Uodo et Odo, Vivianus, Fuldertus etc., bier offenbar eine Corruptel eingeschlichen. In dem Namen Odo mag derzenige des Wido (1. Fund S. 267 K. 4. Weber v. Knonau S. 129) oder noch wahrscheiniger des Theodo steden. Statt Vivianus hat man vorgeschlagen au lesen: Wilhelmus, s. Leibniz Ann. Imp. I. 439. Fund a. a. O.

Theoto 1) und eine große Anzahl anderer 2) sielen. Gleich beim ersten Angriss scheint das überraschte und ungeordnete Heer ben Ruden gewandt zu haben 3). Was dem Schwert der Sieger entrann, rettete sich in wilder Flucht und zerstob nach allen Winben 4). Ein Geiftlicher langte am nächsten Tage um die achte Stunde nach Sonnenaufgang flüchtig vom Schlachtfelde in Meury an und erfüllte das Rlofter mit der befturgenden Runde 5); das heer ber Sieger, sagte er, folge ihm auf bem Juge ). Die Brüberschaft gerieth in die höchste Aufregung, obgleich insofern ihre Gefühle getheilt waren, als in dem Grafen Doo ihr eigener Bedränger zu Grunde gegangen war, der sich, wenigstens nach späteren Lokaltraditionen, mit seinen Anhängern die schwersten Eingriffe in das Gut ihres Klosters sowie in dassenige des Bisthums Orleans und der Abtei St. Aignan erlaubt hatte?).

Immerhin jedoch sahen sich die Grafen Lambert und Mat-frid durch den von ihnen errungenen Sieg aus ihrer tritischen Lage noch nicht befreit und bei der numerischen Schwäche ihrer Streitkräfte weber im Stande, fich bort im Westen zu behaubten. noch ihre Bereinigung mit Lothar zu bewerkstelligen. Wenn fie in ihrer Stellung blieben, fürchteten fie abermals von überlegener

<sup>1)</sup> Ann. Bert.: et Theoto monasterii sancti Martini abbas. Enhard. Fuld. Ann.: et Theodo abbas sancti Martini Turonensis. Ann. Xant.: et Theodo abbas. Adrevald.: Theutonem denique abbatem S. Martini, Chron. Andegav.: Teuto abbas.

Nithard.: ac plebis innumera multitudo. V. Hlud.: plurimisque aliis, wonad Ademar. III. 16 cod. 2 p. 120: cum multis principibus Neustrie. Adrevald.: cum multis aliis amplae opinionis viris. — Ann. Bert.: et alii quamplures. Enhard. Fuld. Ann.: et alii multi. Ann. Xant.: cum aliis plurimis.

<sup>5)</sup> Nithard.: Quapropter proelio commisso fugerunt. V. Hlud.: insisten-

tibus terga hostibus nudaverunt.

4) V. Hlud.: ceteri salutem in fugae subsidio posuerunt. Adrevald. 21
p. 378: copias omnes cum auxiliis hinc inde contractis hac illacque fugae subsidio dilapsas.

subsidio dilapsas.

Was den Zeitpunkt biejer Schlacht betrifft, so könnte man nach der Darstellung des Astronomen vermuthen, daß dieselbe nach Pfingsten (24. Mai) sescholagen worden sei (Dümmler I. 96 R. 29). Am 15. Mai war die Kunde von dem Tode des Kanglers Theoto noch nicht nach Achen gelangt, da eine an diesem Tage daselbst ausgestellte kaiserliche Schenkung an Kordei noch ad vicem Theotonis ausgesertigt ist (Sickel L. 319. Wilmans, Kaiserurst, der Prodinz Westfalen I. 45 sf. no 15). Anderersteits scheint das nämliche Tiplom zu bestätigen, daß der Kangler damals ind Feld gezogen war, du es ausnahmsweise auf persönlichen Befehl des Kaisers ausgestellt ist (ipse domanus imperator sieri iussit, dgl. Sickel I. 95). Da und serner unter dem 3. Juli d. 3. bereits Theoto's Kachfolger Hugo als Kangler begegnet (Monum. Boic. AXVIII a. 97. Sickel I. 96), so dürfen wir daß Tressen mit Dümmler in den Ansang Juni, wenn nicht schon in den Mai 834 sesen.

Der Ort der Schlacht ist an der unteren Loire zu suchen.

Der Drt ber Schlacht ift an ber unteren Loire zu fuchen.

<sup>3)</sup> Adrevald. l. c. 21 p. 378: et ecce! ex acie castrensi quidam clericus fuga lapsus, cui nomen Herrardus, postridie belli exacti hora fere diei octava monasterium pervenit diroque nuntio coenobium omne perculit.

<sup>6)</sup> adversariorum victricem insistere manum. 7) Ibid. c. 20. 21 p. 377—379, vgl. Bb. I. S. 290—291.

Macht des Kaisers angegriffen zu werden, sonst beim Vormarsch auf ihn zu ftogen 1). Daber fandten fie foleunige Botichaft an Lothar, um demfelben mit der Nachricht von ihrem Siege jugleich die Bitte zu überbringen, daß er ihnen fo schnell wie möglich zu Hülfe eilen möge ?). Lothar willfahrte dem Wunsche ") seiner tapferen und bedrängten Genoffen und rudte mit ftarter Macht herauf 5). Indessen konnte er Chalon an der Saone nicht um= gehen, welches die taiferliche Partei jener Gegend unter Führung bes Grafen Warin von Macon ), so gut es in der Gile anging, befeftigt hatte "). Da Lothar's erfter Gebante, die Stadt durch einen Handftreich zu überraschen, mißlang<sup>8</sup>), schritt er zu einer förmlichen Einschließung und Belagerung<sup>9</sup>). Die Umgegend wurde eingeäschert<sup>10</sup>); die Stadt selbst ergab sich bereits nach dreitägigem<sup>11</sup>) heftigem Kampfe durch einen Bergleich<sup>12</sup>), der jedoch von den Siegern schmählich gebrochen wurde. Denn nicht allein

ad suos properantibus in itinere obviaret...

2) Nithard.: Quod quidem citato cursu victores Lodhario notantes, mandant ut quantotius posset illis cum exercitu occurrat. V. Hlud.: ad Hlotharium quantotius mittunt, ut sibi subpeditaretur, quos tanti discriminis circumvallaret metus.

<sup>1)</sup> V. Hlud.: Quo negotio peracto, hi qui victoria potiti sunt, cum neque ibi consistere posse eis tutum videretur neque ad Hlotharium se iungere valerent, verentes ne aut ibi consistentibus imperator superveniret aut certe

<sup>\*)</sup> Nithard.: Qui libenter paruit. V. Hlud.: Qui, audito eorum periculo et rebus gestis, eis deliberavit succurrere. — Man bemerkt, daß der Astronom hier im Wesenklichen mit Rithard übereinstimmt und bessen Darstellung nur. breiter ausführt.

<sup>4)</sup> Nithard. p. 653: collecta manu valida. 5) Wie man annehmen muß, am Rhonefluß, dann langs der Saone.

Sine aus Pavia datirte Urtunde Lothar's vom 25. Juni 834, Hist. patr. monument. XIII. 214—215 no 119, ift gefälscht.

o) Bgl. über denselben Bd. I. S. 141 R. 3. Er empfing von Kaiser Ludwig das Kloster St. Marcel dei Châlon, Sickel L. 382. Bouquet VI. 601 no 201. Auch dei Liutolf, De S. Severo, Jassé III. 514 f. ("nam nec contra

hostes in bello positos talis tantusque timor nos umquam invasit").

7) V. Hlud. 52 p. 638—639: Qua tempestate Werinus comes cum plurimis sotiis castrum Cavillonum utcumque communivit, ut si quis ab adversarum partium studiosis aliquid moliretur novi, sibi suisque foret receptaculo atque munitioni.

<sup>8)</sup> Ibid. p. 639: Quod cum compertum Hlothario foret, inprovisus illuc advenire disposuit, quod tamen facere nequivit.

<sup>9)</sup> Ibid.: Advenit tamen et oppidum circumdedit. Nithard. I. 5: civitatem obsidione cinxit. Bgl. Ann. Bert. p. 428. Thegan. 52 p. 601. Hincmar. De villa Novilliaco, Opp. II. 832.

<sup>10)</sup> V. Hlud.
11) Nithard.: civitatem . . . praeliando triduum obsedit, wogegen V. Hlud. allerdings: Pugnatum est acriter diebus quinque. Eine Differenz, welche Fund S. 267 N. 5 in etwas gezwungener Weise auszugleichen sucht, indem er annimmt, "daß drei Tage lang gefturmt, am vierten Tage unterhandelt, am fünsten die Stadt übergeben wurde". S. dagegen bereits Meyer von Knonau

<sup>13)</sup> V. Hud. Dümmler I. 97 folgt Nithard.

12) V. Hud.: et tandem ad deditionem primum urbs recepta est. — Rithard, die Reichsannalen und Hinkmar a. a. D. erwähnen nur die Thatjache der Einnahme der Stadt. Dieselbe dürfte in das Ende des Juli oder den Anfang bes August fallen.

wurden die Kirchen mit ihren Schähen und die Borrathe, welche man in der Stadt fand, geplündert 1), fondern schließlich diese selbst, allerdings ohne den Willen Lothar's 2), sammt den Kirchen in Brand gesteckt 3). Nur die kleine St. Georgskirche foll von ben rings umher züngelnden Flammen wunderbarer Weise verschont geblieben sein 4). Zwei der Grasen, welche die Stadt vertheidigt hatten, Gauzhelm 5) und Sanila 6), sowie den königlichen Vadalhelm gab Lothar der entsessetzen Wuth seines Heeres preis und ließ sie enthaupten 7). Die Konne 8) Gerberga, eine Tochter des weiland Grafen Wilhelm von Toulouse 9) und Schwefter bes ehemaligen Rammerers Bernhard 10), ließ er als Bere und Giftmischerin 11) in einem Weinfaß in der Saone

tharius) expoliando aecclesias Dei.

3) Heirin läht ihm fogar ber Aftronomus Gerechtigteit widerfahren: Nec tamen Hlotharii voluntas fuit ut civitas succenderetur.

4) V. Hlud. 5) Man nimmt an, daß er Graf von Rouffillon und Bruder des ehemaligen Kammerers Bernhard gewefen, bgl. Fund S. 145, Dummler I. 97, während Leibniz, Ann. Imp. I. 440 biese Berwandtschaft bezweifelt.

Leibniz, Ann. Imp. I. 440 biese Berwandtschaft bezweiselt.

Siehe im Nebrigen über den genannten Grasen Sickel K. 241. L. 2, dazu Ann. S. 297. Madillon A. S. o. S. Ben. IV a. 90; serner Sickel II. 382 (Ann. S. 230). 366 (nach Böhmer R. K. no 1687. Baluze Capp. II. 1480 no 89: per intercessionem Gauzelini quondam marchionis). Gest. abb. Fontanell. 17. Scr. II. 294 (Abt Ansegis von Ludwig mit einer wichtigen Missilius); sodann den einen der beiden Stiftungsbriese für St. Gnillem du Désert, Madillon l. c. p. 88, dazu V. Willelmi 25. idid. p. 83, oden Bb. I. S. 381 Ann. 6. 332 Ann. 4 und die Aritit dieser Urkunden von Thomash, Bibl. de l'école des chartes I. série II. 177 sf., endlich die Todena, Madillon l. c. n. 756. p. 756.

p. 756.

Sielleicht jener Gote, ber einst seinen Landsmann Bera im Zweikampf überwunden hatte, s. Bb. I. S. 154 Anm. 6.

7) V. Hlud. 52 p. 689: Adclamatione porro militari (vgl. c. 44 p. 683: adclamationi autem consentientes vulgi, Bb. I. S. 350 Ann. 4) post captam urbem Gotselmus comes itemque Sanila comes necnon et Madalelmus vassallus dominicus capite plexi sunt. Nithard. I. 5 p. 685: Gozhelmum et Senilam capite punivit. Ann. Bert. p. 428 etwas abmeidents: et comites qui ibi aderant comprehendit, ex quibus tres interfecit. Thegan. 52 p. 601: fideles patris sui, ubicumque eos comprehendere potuerat, praeter legatos tantum martires exhibuit.

nomina defunctorum (Cariberga).

11) Nithard. I. 5: more maleficorum (maleficarum?). V. Hlud. 52: tamquam venefica. Bgl. J. Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer 2. Ausg. S. 696.

<sup>1)</sup> V. Hlud.: post autem versa vice crudelium more victorum primo quidem direptionibus ecclesiae vastatae, thesauri depraedati vel communes sunt direptae copiae. Thegan. 52: ubi multa mala commiserat (sc. Hlu-

<sup>3)</sup> V. Hlud.: ad ultimum vero civitas voraci depasta est incendio. Nithard.: et tandem urbem captam una cum ecclesiis incendit. Ann. Bert.: ignique succendit.

<sup>\*)</sup> Ann. Bert.: sanctimonialem. Thegan. 52: sanctimonialis feminam.

\*) V. Hlud. 52: filia quondam Willelmi comitis.

\*) Ann. Bert.: sororem Bernardi. Thegan.: quae erat soror ducis Bernhardi, vielleicht also auch eine Schwester bes bamals enthaupteten Grasen Gauzhelm (s. oben Ann. 5). Bgl. Bb. I. S. 330. Dodanae lib. manual.,

108 834.

extranten 1), wie es heißt 2) nach dem Urtheilsspruch der Weiber seiner Rathgeber, welche für diesen qualvollen Tod der Unglüd-lichen gestimmt hatten. Dem Grafen Warin schenkte Lothar das Leben, verband denfelben jedoch durch einen Eid, fortan nach Aräften für seine Sache zu wirken 3); die übrigen Grafen, welche er in der eroberten Stadt fand, führte er als Gefangene mit fich fort4).

Rach folden Erfolgen schwoll dem jungen Raifer und feiner Bartei natürlich der Muth. An der Loire wie an der Saone hatten die Waffen au ihren Gunften entschieden; so zweifelten fie nicht mehr, ohne übergroße Unftrengung die Berrichaft im Reiche behaupten zu können 3). Bon Chalon zog Lothar mit seinem Seere zunächst über Autun 6) nach Orleans 7), wo die weiteren Magnahmen festgestellt werden sollten 8), dann weiter in den Gau von Le Mans nach Matualis 9), wohl um dort die Vereinigung mit Lambert und Matfrid zu vollziehen 10).

2) Thegan.: ibi eam diu affligens, quousque extinxit eam iudicio con-

iugum impiorum consiliariorum eius.

3) Nithard.: Warino autem vitam donavit et ut se deinceps pro viribus iuvarét iureiurando constrinxit.

4) Ann. Bert., welche nach ben S. 107 Anm. 7 angeführten Borten fort-

53 p. 602).

5) Nithard: ad cetera deliberaturi (vgl. hinfichtlich diefes Ausbrucks I. 4. 7. 8. II 4. IV. 14, Bb. I. S. 15 R. 8).

6) V. Hlud. 53: deinde in pagum Cinomannicum, in villam cuius vocabulum est Matualis. Balois und Bouquet, denen Bertz Scr. II. 639 R. 4. de Berneifen der Gerard und Stelle in dem Suppl. 2015. I. 98. Warntönig und Gerard II. 64 sich anchließen, vermuthen hierunter Laval an der Mahenne. Sie verweisen zugleich auf die Stelle in dem Suppl. ad vitam S. Medardi (A. S. Boll. Jun. II. 86), wo es von diesem Orte heißt: Exat denique in pago Cenomannico rus nobile, tam magnitudine praestans quam censu, quod Sigibertus quondam rex... ob amorem beatissimi Medardi, quem impense dilexerat, monasterio ipsius contulerat; cui ex duabus linguis, Latina videcontuerat; cut ex duadus linguis, Latina vide licet atque Britannica, quoniam eidem genti finitimum erat, nomen ex antiquo Mat-vallis inditum fuit. Matvallis ergo, id est bona vallis, fundus ipse vocatus est, quia, sicut fati sumus, et confinio lati cespitis erat praestans et censu plurimo ampla marsupia complens etc. Webetiab, Roten II. 449 R. 659 möchte eher an Mahenne (unweit von Laval) benten. Die zutreffende Ortzbeftimmung giebt aber wohl Mabillon, Ann. Ben. II. 563: "ubi Aninsula sancti Carilefi monasterium situm est", vgl. die Stiftungsurtunde Childebert's L für St. Calais vom 20. Januar 528, Mon. Germ. Dipl. I. 4—5 no 2 (de fisco nostro Meddoello super fluvium Anisols). Mir höhen, his hetreffende fisco nostro Maddoallo super fluvium Anisola). Wir haben die betreffende Oertlichkeit also im Dep. der Sarthe zu suchen. 19) Bgl. Leidniz Ann. Imp. I. 440. Dümmler I. 98 R. 36. Jedenfalls

<sup>1)</sup> Ann. Bert.: in cupa positam in Ararim fluvium demergi fecit. The gan.: iussit in vase vinatico claudere et proicere in flumen Ararim. Nithard: in Ararim mergi praecepit. V. Hlud.: aquis praefocata est.

periacile invalore sperantes. 29di. Ann. Bert. p. 428 (invalores regni). Fund S. 146. Dümmler I. 97—98.

9) V. Hlud. 53 p. 639.

1) Nithard.: Aurelianensem urbem petunt. V. Hlud. 53: Et Hlotharius quidem .. a Cavillono iter suscepit ad Augustidunum, indeque Aurelianam pervent ad urbem. Ann. Bert.: et deinde Aurelianis venit (bgl. Thegan.

Raiser Ludwig war nach dem Ofterfest auf der Jagd in dem Arbennenwalde (der Cifel) gewesen 1), jedoch spätestens im Mai wieder nach Achen zurückgekehrt 2). Rach Pfingsten (24. Mai) hatte er von Neuem Erholung auf Jagd und Fischfang, diesmal bei Remiremont in den Bogesen, gesucht 3). Jedoch endlich ruttelte der Sieg der Gegner im Westen den alten Kaiser aus der trägen Ruhe auf, der er sich sehr zur Unzeit hingegeben hatte4). Zu Anfang Juli finden wir ihn abermals in der Achener Pfalz und den jüngeren Ludwig an seiner Seite ). Auf Mitte August berief er das Heer nach Langres ") und brach alsbald mit dem oftfrantijchen Könige 7) dorthin auf. Schon am 20. Juli war er, nach Ausweis eines auf Bitten bes Abts Markward von ihm aus-gestellten Diploms für das Kloster Prüm<sup>8</sup>), in Diedenhosen. Bielleicht kehrte dieser Abt damals von einer Gesandtschaft an

wurde diese Bereinigung bewertstelligt, s. V. Hlud. 58: iamque receptis suis. Thegan. 54 p. 602: Aurelianensium civitati, ubi erat Hlutharius prope cum seductoribus suis impiis, de quibus superius (c. 36?) mentio facta est. 55, wo Matfridus et ceteri omnes, qui primi erant in facinore illo, fich dem Raiser engeben. Ann. Xant. p. 226: cum suis omnibus.

1) V. Hlud 52: Post cuius (sc. paschae) celebritatem per Arduennam

venatione sese exercuit.

2) Siehe die daselbst unter dem 15. Mai ausgestellte Schenkung an Korvei, Sidel L. 319. Wilmans a. a. D. L 45 ff. no 15; über ein gleichgültiges Beriehen in der Datirungszeile des Originals Sidel I. 342 N. 7.

<sup>4</sup>) V. Hlud. 52: et post sanctae pentecostes festivitatem in partes Ro-

merici montis venationi atque piscationi operam dedit.

1) Spätestens Anfang Juli icheint man am Hofe die Nachricht von dem Lote des Kanzlers Theoto in der Schlacht an der Loire gehabt zu haben, soben S. 105 Anm. 4.

5) Siehe die Urf. für Rempten vom 3. Juli, Sidel L. 320. Monum. Boiea XXVIII a. 26 no 17: petente atque suggerente dilecto filio nostro Hludo-mico gloriosissimo rege. Erwirtt ift bielelbe burch Hilbuin. — Dümmler I. 98 nimmt an, daß der König Ludwig sich sodann von dem Bater verabschiebet habe, ehe er zur Hertelammlung nach Langres entboten worden. Jedoch ist dies kaum wahrscheinlich und jedenfalls nicht im Einklange mit V. Hlud. 53 pr., wonach beibe gemeinsam nach Langres kamen.

(1) Ann. Bert.: convocavit exercitum Lingonis medio mense Augusto.

7) V. Hlud. 53 (vgl. Anm. 5). — Auf die Worte ber Ann. Xant. p. 226:

7) V. Hlud. 53 (vgl. Anm. 5). — Auf die Worte der Ann. Xant. p. 226: Ludewicus vero imperator et coniunx eius persecuti sunt Lotharium darf man wohl nicht die fonst nirgends bestätigte Thatsache begründen, daß die Kaisein Judith ihren Gemahl auf der Berfolgung Lothar's begleitet habe.

3) Sidel L. 321. Beyer, Mittelrhein. Urst. I. 68—69 no 60. Hierher icheint auch die Erzählung des Gest. S Conwoionis l. I. c. 11, Madillon A. S. o. S. Ben. IV d. 201—202, von der Sendung des Abt Conwoion und eines andern Boten durch Nominoe an den Kaiser zu gehören, welchen sie in Diedenhosen und in dessen und in des Abt Conwoion und eines andern Urst. Salvatori et suis monachis pro anima Lodovici imperatoris, ita tamen ut inse haberet wercedem donationis a Domino, praecemitaue abbat ut skatim ipse haberet mercedem donationis a Domino, praecepitque abbati ut statim pergeret ad supradictum imperatorem una cum misso suo nomine Worworet. Profectusque est iterum venerabilis Conwoion ad Lodovicum imperatorem, qui tunc morabatur in Teotone-villa. Eo namque tempore erat Hermor episcopus, simul et Felix episcopus in palatio regis etc. Ugl. Sidel II. 348, Unm. zu L. 324.

834. 110

Lothar zurück, an deren Spitze er gestanden hatte 1). hatte dem jungen Kaiser ein Schreiben des Baters überbracht. in welchem dieser den Sohn unter Anführung paffender Stellen der heiligen Schrift an das göttliche Gebot der Ehrfurcht gegen bie Eltern gemahnte. Lothar jedoch nahm diefe Botschaft unwillig auf und erwiderte harte Worte, ja warf felbft mit Drohungen um fich, welche fich allerdings als ohnmächtig erweisen Mit fo unbefriedigender Runde mußten die Gefandten zu dem Raifer Ludwig zurudkehren "). Freilich legten die Erfolge Lothar's und seiner Bartei wieder die Bersuchung zum Abfall nahe. Wir hören wenigstens, daß der Graf Donat von Melun') an einem Orte Namens Pomarius an der Marne das Heer Kaiser Ludwig's verließ, um zu Lothar, dem Ueberwinder von Chalon, überzugehen 4). Spätestens in Langres empfing ber Raifer die schmerzliche Kunde von der graufamen Zerftorung biefer Stadt

3) Thegan. 54 p. 602: Postquam Hlutharius locutus fuisset cum supradictis missis, legationem eorum grave ac dure suscepit et minas eis promisit, quod adhuc non est impletum neque postmodum fiet. Illi revertentes ab eo, venerunt ad imperatorem, nuntiantes ei omnia quae audierant. (Inde

ab eo, venerunt ad imperatorem, nuntantes ei omnia quae addierant. (indepater eius ingemiscens, congregavit multitudinem copiosam et perrexit post eum ubi audierat eum esse). Nicht unähnlich allerdings die Ann. Bertipäter: minitabatur, quod tamen minime efficere potuit.

\*) Bgl. Bb. I. S. 246 Ann. 4.

\*) Hincmar. De villa Novilliaco, Opp. II. 832: et quando Lotharius filius domni Ludouici imperatoris Cabillonem veniens eam expugnavit, Donates a villa supre Mateorem quea Pomerius vocatur als imperatore defect natus a villa supra Matronam quae Pomarius vocatur ab imperatore defecit et illi mentitus ad Lotharium confugit. In bem genannten Orte bürfen wir wohl eine Station ber Marschroute bes Raisers erkennen.

<sup>1)</sup> Bon dieser Gesandtschaft erzählt nur Thegan, der dem genannten Abi von Brum wohl personlich nabe ftanb (vgl. Forfchungen X. 328. 331.) c. 53. 54 p. 601 f.: Post hoc misit legatos suos imperator ad illum, Marachvardum venerabilem abbatem cum fidelibus suis, cum epistolis exortatoriis, quibus ammonuit eum inprimis, ut recordatus fuisset omnipotentis Dei et mandatorum eius, ut averteret se a via sua prava, ut intellegeret, quam districtum iudicium esset Dominum contempnere in praeceptis suis etc. Die hierauf vielleicht aus ben erwähnten "epistolae exortatoriae" — angeführten Bibelecitate erinnern an diejenigen in Raban's Schrift de reverentia filiorum ergs patres et subditorum erga reges (vgl. Forfchungen X. 349 R. 3. Kunstmann, Hrabanus Maurus S. 76-79. Dümmler I. 104-106 und oben). Die Zeit-Hrabanus Maurus S. 76—79. Dümmler I. 104—106 und oben). Die Zeutbeftimmung dieser Gesandtschaft macht große Schwierigkeiten, vol. Dümmler I. 98 R. 35. Thegan sett sie vor den Ausbruch des Kaisers zur Berfolgung Lothar's, sogar offendar vor die Herrversammlung zu Kangres, sedoch hinter die Einnahme von Chalon, was sich kaum mit einander zu reimen scheint. Wenn Fund S. 147 den Kaiser desemben an Kothar schiefen lätzt, als er demselben gegenüber in der Gegend von "Laval" lagerte, so entspricht das der Ouelle in keiner Weise: die Berhandlungen, welche später, als die beider der Quelle in keiner Weise; die Berhandlungen, welche spater, als die beiberseitigen Heere nahe an einander standen, gehstogen wurden und von denen V. Hlud. 58 die Rede ist, scheint Thegan vielmehr erst in c. 54 zu berühren, wo er von Lothar sagt: noluit quiescere exhortationibus patris. Richtiger ver fährt Dümmler, welcher diese Gesandtschaft wenigsteit hinweift, das dieselbe in einen noch vor den Aufbruch bes Kaisers von Langres setzt und auf die Möglichkeit hinweift, daß dieselbe in einen noch etwas früheren Zeitpunkt gefallen sei. Allenfalls könnte man selbst daran denken, sie mit der oben S. 98 erwähnten Gesandtschaft zu identifizien, welche Lothar den Reichsannalen zufolge in Vienne auffuchte und ebenfalls jdeiterte.

und den dort verübten Blutthaten 1). Ebendort 2), auf der Heerversammlung, nahm er die Jahresgeschenke entgegen d) und brach dann, gefolgt von einem starken franklichen Heere () sowie von seinem Sohne Ludwig mit der gesammten Mannschaft vom andern Ufer des Kheins 5), unverzüglich 6) zur weiteren Berfolgung Lothar's auf 7). Es dürstete ihn, der Usurpation des Sohnes ein Ende zu machen, die Gräuel von Chalon, den Mord seiner Grafen zu rachen. Durch die Gebiete von Tropes und Chartres und bas Dunois. ging der Marsch weiter. Lothar, der unterdessen Lambert und Matsrid mit ihrer Mannschaft aufgenommen hatte. 10) und fich mit der Hoffnung trug, die Baffallen des Baters abermals zum allgemeinen Absall zu verleiten, ein neues Lügenselb zu finden 11), entschloß sich, auf die Nachricht von dem Anrücken des Kaisers, ihm entgegenzuziehen, und beide Theile lagerten balb in geringer Entfernung von einander 19). Man versuchte junachft nochmals den Weg der Unterhandlung. Vier Tage lang lag man

2) Bgl. über den dortigen Aufenthalt bes Raifers, außer Ann. Bert. und V. Hlud., auch eine daselbst unter dem 19. August von ihm ausgestellte Urztunde für den Bischof der Stadt, Alberich. Sickel L. 322. Bouquet VI. 595—596 no 192 (Lingonis civitate).

3) Ann. Bert.
4) V. Hlud. 53: cum suis maximisque copiis. Nithard.: e Francia manu valida collecta. Thegan. 54 p. 602: congregavit multitudinem copiosam. Hincmar. l. c.: hostiliter.

5) Ann. Bert.: una cum filio suo Ludoico. V. Hlud.: simul et (cum) Ludowico filio. Nithard.: insuper Lodhuwico filio suo cum universis qui trans Renum morabantur in auxilium sibi assumpto. Thegan. 54. Man wird anzunehmen haben, daß die überrheinische Streitmacht fich auf dem Pla-citum zu Langres eingefunden hatte, während der König Ludwig persönlich den Water schon von Achen dorthin begleitete.

6) continuo: Ann. Bert.

- 7) Ann. Bert.: ad liberandum populum contra invasores regni iter etc. (hinter iter scheint ein Wort ausgefallen). V. Hlud. 53: eum prosequitur, (hitter lter foseint ein 2350tt dusgesauen). V. Hilid. 55: eum prosequitur, bgl. Thegan. 54. Ann. Xant.

  5) Nithard: tantum facinus a filio in imperium commissum vindicaturus.

  5) Ann. Bert: per Tricassinorum et Carnotum ac Dunensium regiones.

  10) Siehe oben S. 108 Anm. 10.

  11) Nithard.: eadem spe qua Francos abducere consuerat animatus.

  12) V. Hlud. 53. Nithard: ire obvius ratum duxit, ac per hoc hinc inde

confluunt val. Ann. Bert. — Thegan behauptet, bag Lothar bamals mit ben Seinigen bei Orleans lag und ber Raifer fich ebenfalls biefer Stadt genabert hatte (54. Cumque properarent Aurelianensiam civitati, ubi erat Hlutharius prope cum seductoribus suis impiis). Indeffen biefer Schriftfteller ist über ben Westen schlecht unterrichtet (Dümmler I. 99 N. 37), und auf seine Angabe hier um so weniger Berlaß, als er sich vorstellt, daß auch die nachherige Unterwerfung Lothar's dort (statt bei Blois) stattgefunden habe.

<sup>1)</sup> Den Reichsannalen zusolge beruft der Kaiser allerdings auf die Kunde von den vorher erzählten Thaten Lothar's und der Seinigen, dem Siege an der Loire und dem Schickallen Chalon's (Quidus auditis) das Heer nach Langres; ähnlich Nithard. Nach der V. Hlud., deren Darstellung ausführlicher ist, erzhielt er dagegen die Rachricht von dem lehteren erst zu Langres, c. 53: Quae dum geruntur, imperator... Lingonum civitatem advenerat, in qua urbe huiuscemodi suscepit nuntium, qui eum valde reddidit moestum. Bgl. Dümmler I. 98 N. 34.

einander gegenüber, während Gefandte bin und ber gingen '). Die Bemühungen, Lothar zur Unterwerfung zu bestimmen, blieben aber auch jest fruchtlos. In der vierten Racht trat er mit seinem ganzen Beeresgefolge den Ruchzug an "), wahrscheinlich in der Abficht, nach Often durchzubrechen. Allein der Raiser ruckte ihm auf einem Richtwege in Gilmarichen nach, um ihm die Straße au verlegen 3). Er erreichte ibn in der Nabe bes feften Blois 4), bort wo das Flüßchen Ciffe von Rorden her in die Loire mündet 5), bei Calviacus 6). Hier schlugen beide Theile wiederum ihr Lager auf 7). Der alte Kaiser erhielt nunmehr auch noch eine weientliche Berftartung, indem hier Bippin mit feinem Beere gu ihm ftieß. Lothar dagegen mußte fich überzeugen, daß die alten Berführungskunfte jest nicht verfangen würden. Boll Reue und Scham über bas Geschehene, wiesen die Franken den Gedanten, fich auf ein fo ruchloses Spiel jum britten Male einzulaffen, mit Entrüftung von fich 9). Bu entrinnen jedoch oder es auf eine

1) V. Hlud.: ibique quattuor diebus legatis intercurrentibus moratum est. Thegan. 54 (vgl. bie jolgenbe Ammertung).
2) V. Hlud. 58: Quarta sane nocte Hlotharius cum suis omnibus referre pedem in posteriora coepit. Thegan. 54: noluit quiescere exhortationibus

bulabat.

4) V. Hlud. Ann. Bert.: iuxta Blisum castellum . . . . pervenit. — 3m teressant ist die Schilberung der Lage von Blois in der jur Zeit Karl's die Kahlen von Abrevald von Fleury versasten Vita S. Aigulfi abb. Lerinens. 3. Madillon A. S. o. S. Ben. II. 657: Castrum Blesense in latere cujusdam est situm montis, cui contiguum est litus Ligerici amnis, idemque Liger perinde praeterlabens praeter piscium copiam, quam illo loco sollemnius ceteris exhibet, aliarum quoque frugum, vini scilicet et rei frumentariae ceterarumque

humanae necessariarum naturae magnam repraesentat gratiam.

O V. Hlud.: quo Ciza fluvius Ligeri confluit; nicht der Coffon, ein Bloid gegenüber von Süden her einmündender Nebenfluß, wie Bouquet und Perth (Scr. II. 639 N. 5) mit Balois annahmen, sondern die Ciffe, s. Mabillon A. S. o. S. Ben IV d. 246. Webeltind, Noten II. 449 N. 661. Dimmler I. 99 N. 37.

Der Kaiser lagerte jedenfalls auf dem rechten Ufer der Loire.

6) Nithard.: supraque fluvium (sc. Ligerim) iuxta villam quae Calviacus dicitur. Hincmar. De villa Novilliaco l. c.: ad villam quae Calciacus dicitur. Eine villa Calviacus wird als Besithum des Rlosters Marmoutier dei Tours auch in der Transl. S. Gorgonii 7. Madillon A. S. o. S. Ben. IVa. 595 er wähnt (ad Calviacum villam sancti Martini Majoris-Monasterii vel eiusdem gloriosissimi martyris). Webefind a. a. D. II. 449 N. 660 vermuthet, es sei das Dorf Chevilly, ein wenig nördlich von Orléans, nahe dem Schlachtfelbe von Patay, wo 1429 Talbot von der Jungkrau von Orléans gefangen genommen murbe.

7) V. Hlud.: Quo positis hinc inde castris. Nithard. I. 5: castra po-

nunt. Ann. Bert.

8) V. Hlud.: occurrit etiam patri Pippinus filius cum quanto potuit apparatu militari. Ann. Bert.: Ibi (bet Blois) etiam Pippinus filius eius cum exercitu in auxilium patri occurrit. 23gl. Thegan. 54 p. 602: Venerunt filii eius obviam ei, Pippinus ab occidente et aequivocus eius ab oriente, uterque

cum magna multitudine, ad obsequium patris.

•) Nithard.: Sed Franci, eo quod imperatorem bis (830 unb 833) reliquerant poenitudine correpti et ut deinde tale quid committerent turpiter udicantes, ad defectionem impelli dedignati sunt. Bgl. Ann. Bert.

Schlacht ankommen zu lassen, war für Lothar gleich unmöglich 1). So hatte denn eine abermalige Gesandtschaft, welche der Bater jest an ihn schickte, um ihm und den Seinigen Verzeihung anzubieten und ihn zur Unterwerfung aufzufordern 2), besseren Erfolg als die früheren. Sie beftand aus dem Bischof Badurad von Paderborn, einem vertrauten Anhänger des Kaisers 3), dem Grafen Gebhard vom Niederlahngau 4) und dem Markgrafen Berengar bon Gotien 5). Zuerst ergriff ber Bischof das Wort und beschwor den jungen Kaiser bei Gott und allen Heiligen, sich von seinen Berführern loszusagen und den Getreuen seines Baters Gehör zu schenken; diese würden ihm darlegen, ob es denn in Wahrheit Gottes Wille sei, daß der Zwist zwischen Sohn und Bater fort-währe. Hierauf entledigten sich auch die beiden Grafen ihres Auftrags. Die Bedingungen, welche man anzubieten Bollmacht hatte, waren: für Lothar die Unterherrschaft über Italien, wohin er sich innerhalb gemessener Frist jurudzugeben habe; für seine Gefährten Straflosigkeit an Leib und Leben sowie Belassung der Eigengüter, theilweise selbst der Benefizien 6). Lothar forderte die Gefandten auf, ihn einen Augenblick zu verlaffen, rief dieselben jedoch sogleich wieder zurück und erbat ihren Rath, was er thun solle. Sie empfahlen ihm, sich nebst den übrigen Aufständischen der Gnade des Kaisers zu ergeben. Lothar versprach in der That, mit den Seinigen zu diesem Behuf zu erscheinen und folgte den Boten, welche Ludwig den Erfolg ihrer Sendung hinterbrachten 7), alsbald. Der alte Kaifer faß in seinem Zelte, welches auf einer erhöhten Stelle des weiten Blachfelbes aufgeschlagen war. Seine beiden Söhne Pippin und Ludwig standen an seiner Seite. Lothar erschien, fiel er dem Bater ju Füßen; darauf sein Schwiegervater, der furchtsame Graf Hugo, ebenso Matfrid und die übrigen häupter der Empörung. Nachdem die bezwungenen Rebellen sich vom Boden erhoben, bekannten sie ihre schwere Schuld 8). Auch

1) Nithard.: cum nec fugae nec proelii locum videret. V. Hlud.: Infractus ergo viribus Hlotharius.

2) Thegan. 54 p. 602. Ann. Bert.: Tunc domnus imperator, solita clementia motus, misit ad illum, ut pacifice ad se veniret, quia universa quae contra illum dicta (so auch die Brüffeler H. Scr. II. 193 — delicta?) ha-

buerat, ei suisque omnibus concederet.

8) Bgl. über ihn Transl. S. Liborii 6. Scr. IV. 151. Wilmans, Kaiserurtunden der Provinz Westfalen I. 28—30 no 10. Dümmler I. 99 N. 39 u.
oben Bd. I. S. 58 Anm. 2. Er war der Sproß eines ehlen sächsischen Geihlechts und, gleich seinem Borganger Hathumar, aus dem Wirzburger Klerus

hervorgegangen.

9 Bgl. oben S. 23. 84.

5) Bgl. oben S 26. 6) Ann. Bert. Nithard.

<sup>7)</sup> Thegan. l. c.
8) Thegan. 55 p. 602. V. Hlud. 53: supplex ad patrem venit. Hincmar.
1 Thegan. 55 p. 602. V. Hlud. 53: supplex ad patrem venit. Hincmar.
2 Thegan. 1 c. De villa Novilliaco l. c.: Lotharius ad eum cum suis constrictus venit. Ann. Kant.: Lotharium, qui tandem venit ad eos (Raiser und Raiserin) cum suis omnibus. V. Walae II. 20 p. 567.

Ludwig hielt dem Sohne mit ernsten Worten seine Verbrechen vor 1). Gegen Ableiftung strenger Gide 2) erhielten Lothar und die Seinigen jedoch in der That die Bedingungen, welche man ihnen bei der letten Berhandlung in Aussicht gestellt hatte. Zuerst schwor Lothar (ähnlich wie 830 zu Nimwegen)<sup>3</sup>), daß er sein strasbares Berfahren niemals wiederholen noch einem andern zu Aehnlichem die Sand bieten, vielmehr dem Bater hinfort treu und gehorsam fein wolle4); ferner, binnen bestimmter turzer Frift über die Alpen ju gehen und fünftig ohne des Baters Gebot weber Italien ju verlaffen noch fich irgendwie in die Reichsangelegenheiten einzumischen 5). Unter diesen Bedingungen wurde ihm das italienische Unterkönigreich mit den Machtbefugnissen, wie sie einst Karl's des Großen Sohn Pippin dort ausgeübt 6), zugestanden 7), womit er zugleich die Schutpflicht über die römische Kirche und deren Besitzungen übernahm's). Einen entsprechenden Gid mußten auch die Nebrigen ablegen 9). Auch sie empfingen, wie es ihnen ver-

\*) Bgl. Bb. I. S. 362.
4) Ann. Bert.: fortiter iuramento constrinxit, ne talia facere aut alicui

(baju N. 7).

6) Bgl. über die Unselbständigkeit der Herrschaft Pippin's in Italien Wait III. 303—308. Abel, Karl d. Er. I. 321—322. Selbst Urkunden von ihm find wenigstens nicht befannt, mahrend Lothar allerdings das Urfundungsrecht in Italien nach wie bor ausgeübt hat.

<sup>1)</sup> V. Hlud. 53 p. 639: cohercitum verbis.
2) V Hlud. 53: et obligatum tam ipsum quam proceres eius quibus voluit sacramentis vgl. c. 55 p. 641: eo quod conditiones sacramentorum dudum promissas inrumperet — Commonens etiam sacramentorum ab eo sibi nuper promissorum. Ann. Bert. p. 428. Nithard. I. 5 p. 653. Thegan. 55. Hincmar. l. c. p. 832—833: et sacramentum ipse et sui ab imperatore quaesitum illi iuraverunt. Ann. Xant.: fide facta ex utraque parte (tamen non firma).

<sup>4)</sup> Ann. Bert.: fortiter iuramento constrinxit, ne talia facere aut alicul consentire in postmodum tam ipse quam sui deberent. Thegan.: Post hace iuravit Hlutharius patri suo fidelitatem, ut omnibus imperiis suis obedire debuisset... (Bgl. auch V. Hlud. 55 p. 641, bazu unten z. 3. 837).

5) Nithard.: ea pactione novissime praelium diremit (sc. Lodharius; bet nämliche Außbruck II. 1. 4), ut infra dies statutos Alpibus excederet ac deinceps sine patris iussione fines Franciae ingredi non praesumeret et extra patris voluntatem in eius imperio deinceps nihil moliri temptaret (fast genau bieselben Borte wie I. 3, bgl. oben S. 6 Anm. 5). Quod et ita se et suos servaturos, tam is quam et sui sacramento firmaverunt. Thegan: et ut preferent 250012 mie 1. 5, ugl. oden 5. 6 24nm. 5). Quod et ita se et suos servaturos, tam is quam et sui sacramento firmaverunt. Thegan.: et ut iret in Italiam et ibi maneret et inde non exiret nisi per iussionem patris. Adonis chron. Scr. II. 321: Chlothario iam imperatori, ut extra Italiam nisi iubente piissimo patre eius nullo pacto procederet, indicitur. 291. audi Enhard. Fuld. Ann. 834 p. 360. Reginon. chron. 839. Scr. I. 567

<sup>7)</sup> Bgl. Ann. Bert.: et Lothario quidem Italiam, sicut tempore domni Karoli Pippinus, germanus domni imperatoris, habuerat, concessit. V. Hlud. 55 p. 641: quando ei regnum Italiae donavit, başu Bb. I. S. 184 Ann. 3. Dgl. V. Hlud. 55: ut memor esset, quia quando ei regnum Italiae donavit, etiam curam sanctae aecclesiae Romanae simul commisit et, quam

ab adversariis defensandam susceperat, nequaquam a suis diripi permitteret.

9) Thegan. 55: Tunc iuraverunt et ceteri; hietzu die anderen oben Anm. 2
und 5 citirten Stellen. Hincmar. De villa Novilliaco l. c. p. 833 bestätigt
es noch besonders rücksichtig jenes Grasen Donat: Inter quos et Qonatus, de infidelitate eius comprobatus, ipsi imperatori quaesitum sacramentum iuravit.

sprochen worden war, Berzeihung und durften nicht allein Leib und Leben, sondern auch ihre Erbauter und großentheils felbst ihre Benefizien behalten 1). Ausgenommen hiervon war jedoch, was Ludwig ihnen erft felbst verliehen hatte 2). So nahm der Raifer jenem Grafen Donat, welcher erft kurglich den Heriflig begangen hatte und zu Lothar übergetreten war, seine Grafschaft Melun und das Gut Novilliacus, das er ihm zu Benefiz gegeben, und übertrug es auf Atho, einen ehemaligen Oftigrius Karl's des Großen 3). Außerdem — wahrscheinlich hatte man auch dies als Preis der Unterwerfung zugestehen muffen — wurde den An-hängern Lothar's 'die Wahl gelaffen, ob fie dem jungen Kaifer nach Italien folgen wollten, und die meisten und namhaftesten machten von dieser Freiheit Gebrauch 4), so 5) die Grafen Hugo 6), Lambert 7) und Matfrid 8), Gottfrid und dessen gleichnamiger Sohn, Graf Agimbert von Pertois, der ehemalige kaiferliche Ober-jägermeister Burgarit und der vormalige kaiferliche Thürwart Richard <sup>9</sup>). Diese aber mußten allem Unschein nach all ihre

 Thegan.: practer quod ipse manu propria tradidit eis.
 Hincmar. De villa Novilliaco Opp. II. 833: et comitatum Miridunensem et villam Nouilliacum cum suis appendiciis imperator ab eo abstulit nensem et villam Nouiliacum cum suis appendicus imperator ab eo absculit et Athoni, qui fuerat ostiarius Caroli imperatoris, in beneficium dedit. — Luch Diplom vom 8. Juli 839 (Sidel L. 375. Wilmans a. a. D. I. 65 ff. no 20), balo nach der letten und völligen Ausjöhnung mit Lothar, restituirt der Raiser einem gewissen Gerulf Güter in Friesland, welche er demselben ante annos aliquod überlassen hatte, quia intervenientidus quidusdam turbinidus per ipsius Gerulfi negligentiam ab eius potestate et dominatione eaedem res abstractae sisco regio sociatae sunt (und weiter unten: Neque aliquam ob memoratam occasionem de eisdem rebus ullo umquam tempore calum-

<sup>1</sup>) Ann. Bert.: eum in Italiam regredi fecit cum his qui eum sequi maluerunt. Enhard. Fuld. Ann. 834 p. 360: Hlotharium ad Italiam cum his qui eum sequi volebant redire coegit. Hincmar. ad Ludowicum Balbum c. 3, Opp. II. 180: donec, causa emergente, quam non oportet nunc dicere, inter illum (sc. Hludouuicum) et filios eius est orta discordia, pro qua magna pars de regni primoribus cum Hlothario perrexit in Langobardiam. Bgl. ferner V. Hlud. 56 p. 642: populum qui Hlotharium secuti sunt (secutus est v. 1.) — hii primores eius, Thegan. 55 p. 602, fowie V. Walae II. 20. Scr. II. 566—567, wo auch biefer wichtige Borgang und die Unterwerfung Lothar's überhaupt auf die Beranlasjung Bala's aurüstgeführt wird: fecit suo sancto consilio, Augustus filius, relicto patre rursus in solio imperii, petita venia cum suis omnibus (?), qui cum eo consenserant, liber ut abiret — fecit ut filius patri deferret et cum suo exercitu inlaesus abiret ac pater cum his qui cum eo vellent in imperio remaneret — Hinc persuasit, filius ut abscederet una cum suis omnibus (?) et pater olim male tractato potiretur imperio.

5) Die hierüber zu vergleichenbe Hauptstelle ist V. Hlud. 56 p. 642. 6) Bgl. auch Prudent. Trec. Ann. 837 p. 431. Enhard. Fuld. Ann. 837 p. 360. 9 Wgl. ebb.

<sup>1)</sup> Bgl. Ann. Bert.: ceteris vero vitam, membra, hereditatem et multis beneficia perdonavit. Thegan.: Post haec piissimus princeps indulgentiam dedit eis, si hoc iuramentum conservarent. Dimisit eos habere patrimonia et omnia quae habebant...

<sup>8)</sup> Bgl. auch Thegan. 55 p. 602 u. über Gottfrid oben Bb. I. S. 351.
9) Bgl. auch die in der folgenden Note angeführten Urtunden. Die An-

fränkischen Güter, Lehen und Würden im Stich lassen. Bon Richard wenigstens erfahren wir es ausdrücklich, insbesondere auch, daß ein Gut in der Eisel, welches der Kaiser ihm früher verliehen, eingezogen wurde. 1). Es war also nicht sowohl eine Bersöhnung 2) als eine vertragsmäßige Auseinandersetzung und Trennung beider Parteien, die fich vollzog. Sehr bezeichnend ift, daß Lothar das kaiserliche Siegel auch jetzt nicht auslieferte, und wenn der Kaiser die Entfernung aller jener Großen nach Italien auch zuließ, so sah er es doch als fortgesetten Treubruch an, daß sie ihn verließen, um feinem Sohne zu folgen, und beftrafte fie dafür. Schwer zu verwinden war die Einbuße, welche das Frankenreich durch den Abgang dieser Kräfte erlitt. Welchen Verirrungen die Räthe Lothar's sich auch hingegeben hatten, es waren die ersten Männer des Reichs gewesen, und man mußte anerkennen, daß auf ihnen der Abel, die Kraft und Weisheit desselben beruhten s). Das Gleiche galt von der Mehrzahl der Geiftlichen, die alsbald ju Lothar nach Italien flohen. Außer dem Abt Bala von Corbie 4) waren es die Erzbischöfe Bernard von Vienne, Bartholomaus von Narbonne und die Bischöfe Jeffe von Amiens, Beribald von Auxerre und Elias von Tropes. Diesen Kirchenfürsten war es aber natürlich nicht gestattet, vielmehr schon durch die Canones verboten gewesen, ihre Site zu verlassen 5).

nahme Sidel's II. 329 Unm. zu L. 217, daß Richard bereits um 830 als Unhänger Lothar's bestraft und vom kaiserlichen Hofe entfernt worden sei, haben wir schon früher (S. 8 Anm. 1) als irrig bezeichnet.

1) Bgl. die Urkunde Lothar's II. Böhmer no 704. Martene et Durand,

ampl. coll. I. 175: dividens se ab ejus avi nostri famulatione cunctaque beneficia et omnes relinquens proprietates, in Italiam profectus est, patri inclito nostro famulaturus. Hanc itaque causam avus noster infidelitati reputans etc., ferner das Restitutionsdiplom Ludwig's des Fr. dom 26. Juni 839, Sidel L. 373. Marténe et Durand l. c. col. 97: quod olim famulante nobis Richardo tunc temporis ostiario nostro concesseramus ei ad proprium quamdam villam nostram in Arduenna sitam, cujus vocabulum est Villancia, sed quia emergentibus malis, obhortis contra nos factionibus, in nostrum regnum et honorem quidam malevoli conspiraverunt et ejusdem partis memoratus Richardus fautor extiterat atque cum filio nostro Hotario relictis nobis abscesserat, eadem villa fisco nostro sociata... Sidel II. 379. Wüftenfeld in Forschungen III. 394. Dümmler I. 100 N. 41. Auch die Stelle in Prudent. Trec. Ann. über die Begnadigung von Lotharianern im J. 839, Scr. I. 434 lin. 46—48: Suorum quoque complures non solum proprietatibus, verum etiam beneficiariis donavit honoribus icheint au beftätigen, bag bie felben 834, infofern fie nach Italien mitgingen, ihre Gigenguter wie ihre Bene figien einbuften.

<sup>2)</sup> Bgl. auch unten 3. 3. 835.
3) V. Hlud. 56 p. 642 mit Bezug auf bas Hinfterben ber Lothar nach Italien gefolgten Großen, worunter auch Wala und ein Paar Bijchöfe: Hi enim erant, quorum recessu dicebatur Frantia nobilitate orbata, fortitudine

Dümmler I. 112, oben Bb. I. S. 290.

\*) BgI. V. Hlud. 55. 56 p. 641-642. Prudent. Trec. Ann. 836 p. 429-430. Thegan. append. p. 603. V. Walae II. 20 ff. p. 567 ff.

\*) Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20: Cum quo (sc. Lothario) inter alios etiam quidam episcopi, fautores ipsius in adversitate patris sui, relictis con-

Auf Grundlage diefer Bereinbarungen 1) also wurde Lothar mit den Großen, welche es vorzogen ihm zu folgen, nach Italien entlassen b, hinter ihnen aber die Alpenklausen verrammelt, damit fortan niemand diefelben ohne Ermächtigung der Rlaufenwächter passiren könne 3). Lothar fiel nun die schwere Aufgabe zu, seine anspruchsvollen Genossen, welche ihre Besitzungen jenseits der Alpen aufgegeben hatten, auf der Halbinsel anderweit zu ver= sorgen. In seiner Berlegenheit 4) trug er aber auch kein Bedenken, ihnen zu diesem Behuf die in Italien belegenen Besitzungen frankischer Stifter5) und selbst das Gut der römischen Kirche 6) preis= So entzog er der Abtei St. Denis die Guter im zugeben. So entzog er der Abtei St. Denis die Guter im Beltlin, welche dieselbe schon seit der Zeit der frankischen Eroberung des Langobardenreichs bejaß, und übertrug fie einem feiner

unten 3. 3. 835.

1) Quibus confirmatis: Ann. Bert.
2) Ann. Bert. Enhard. Fuld. Ann. Thegan. 55: Diviserunt se ibi, et

-) Ann. Bert. Ennard. Fuld. Ann. Inegan. 55: Diviserunt se idi, et Hutharius perrexit in Italiam cum consentaneis suis pessimis. V. Hlud. 53. Ann. Kant. Reginon. chron. 839. V. Walae II. 19. 20 p. 566—567.

3) V. Hlud. 53: oppilatis angustiis itinerum, quae in Italiam transmittunt, ne quis transire posset sine licentia custodientium. Bgl. über die Bächter der Alpenpässe (clusarii) Baig III. 341 N. 1.

4) Es existirit eine Urtunde Lothar's für den Bischof Bitalis von Reggio, Böhmer no 555, Tiraboschi Memorie stor. Modenesi I. cod. dipl. p. 30 no 22 in melder man liest. Omnibus etiem notum esse volumus guad proggio. 22, in welder man liest: Omnibus etiam notum esse volumus, quod procausis incommodis cum precinctu (l. procinctu) bellico Italicorum sines aggressi sint (simus? Bait IV. 138 N. 2) et quia exercitus noster subitaneo motu et itineris asperitate fractus erat et alimoniarum sumptus caeteraque

motu et itineris asperitate fractus erat et alimoniarum sumptus caeteraque subsidia ei defecerant, ecclesiarum praedia feneravimus, ex quibus milicie nostre cetum ad fidelitatis augmentum confortaremus val. Büftenfelb, Forschungen III. 394. Dümmler II. 684. Indeffen machte schon der lettere auf die Schwierigfeit der Datirung dieser Urtunde aufmertsam, und Sidel II. 254, Annm. zu K. 81 erstärt sie gewiß mit Recht sür eine Fälschung, so daß die angeführte scheindar interessante Stelle sür uns nicht verwendbar ist.

5) Bgl. Prudent. Trec. Ann. 836 p. 430: de restitutione rerum ecclesiis Dei in Francia constitutis, quae in Italia sitae a suis pro libitu suerant usurpatae. V. Hlud. 55 p. 641: de redus quarundam ecclesiarum ablatis, quae in Italia sunt. V. Walae II. 20 p. 567: (Bala habe die Abeti Bobbio übernommen) ne invaderetur a raptoribus, ut cetera omnia sunt pervasa. Jund S. 160. Dümmler I. 119 R. 24. Roth, Beneficialwesen S. 342; oben Bb. I. S. 107 Anm. 4, wo in dieser Hinsicht auch noch hätten angesührt werden tönnen: Tardif, Monuments historiques p. 106 no 168. Bouquet VIII. 374—375 no 14. Jasse Reg. Pont. Rom. no 1879. Tatti, Degli annali sacri della città di Como p. 949. V. Radani 6, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 4. Sictel I. 67 R. 1. Mel, Karl b. Gr. I. 173.

6) V. Hlud. 55: — maximeque ecclesiam sancti Petri . . . . homines eius crudelissima clade vexarent — monens ut . . . . . . quam (sc. sanctam aecclesiam

crudelissima clade vexarent — monens ut . . . . quam (sc. sanctam aecclesiam Romanam, pgl. oben S. 114 Anm. 8) ab adversariis defensandam susceperat, nequaquam a suis diripi permitteret. (Visio Caroli M. Jaffé IV. 704.)

tra sacras regulas sedibus suis, perrexerunt: Jesse videlicet Ambianensis et Hereboldus Autisiodorensis, Agobardus Lugdunensis et Bartholomeus Narbonensis episcopus. Adonis chron. Scr. II. 321 von den Erzbischöfen Agobard und Bernard: Qui ambo apud imperatorem delati, desertis ecclesiis, in Italiam ad filium imperatoris Chlotharium se contulerunt. V. Hlud. 54 p. 640: cum quidam (sc. episcopi) in Italiam confugissent — ceteris, ut diximus, in Italiam fugientibus. 57 p. 642. Bgl. in Betreff Agobard's jedoch

834. 118

Hofbeamten Graf Matfrid, vielleicht einem Sohne des uns wohlbekannten, als Beneficium 1). — Seiner Gemahlin Jemingard verlieh Lothar das Nonnenklofter San Salvatore in Brescia 2), welches früher die Kaiserin Judith besessen hatte 1); seiner Schwiegermutter Ava, der Gattin des Grafen Hugo von Tours, einen Hof am Lambro im Gebiet von Mailand aus feinem Krongut4). Wala, den wir die erste Stelle in seinem Rath bekleiden sehen 5), übernahm die Abtei Bobbio an der Trebbia, eine Stiftung des

2) V. Walae II. 24. Scr. II. 568-569 vgl. Böhmer no 547. Hist. patr. monum. XIII. 231-232 no 130 ad a. 837. Die eigentliche Aebtiffin bes

<sup>1)</sup> Tardif p. 106 no 168: Quapropter omnium fidelium sanctae Dei ecclesiae ac nostrorum, presentium scilicet et futurorum, magnitudo comperiat, quia venerabilis turma monachorum sancto Dionysio degentium nostram per missos suos expetierunt serenitatem, ut Vallem Tillinam, quae in regno Italiae consistit et olim ad praefatum sanctum locum delegata esse dinoscitur, sed ob dissensionem, quae inter domnum et genitorem nostrum Hludovuicum et nos nuper versata est, a potestate predicti sancti loci fuerat remota, nostra munificentia ibidem restitueretur. Quibus jungentes se precibus Hilduinus venerabilis vocatus archiepiscopus sacrique palatii nostri notarius summus, Matfridus etiam fidelis ministerialis noster et inluster comes, qui eandem nostro retinebat jure beneficiario vallem, deprecati sunt impleri petitionem famulorum Dei . . . vgl. Bouquet VIII. 374—375 no 14. Sidel K. 39, Bouquet V. 731 no 27. Jaffé R. P. R. p. 210 no 1879. Tatti, Degli annali sacri della città di Como p. 949. Abel, Karl b. Gr. I. 173. Gine ganz entipredende Urfunde Lothar's, worin berfelde dem Kloster St. Denis die Abet E. Missiel an der Maas zurüdgiebt, s. Tardis l. c. p. 107 no 169. Auch diese soll dem gedachten Kloster "od dissensionem, quae inter domnum et genitorem nostrum Hludovuicum et nos nuper versata est" entzogen und dem Grafen Matsrid zu Benesiz überlassen worden sein. Daß diese Urfunde jedoch keineswegs, wie disher angenommen wurde, Original sei, bemerkt Sidel II. 231 Anna. zu K. 13, und, wenn ich nicht ganz irre, muß sie dielmehr eine dem dortsin erwähnten Diplom nachgebildete Fälschung sein. Es ist schon aund sür sich undenkbar, daß eine Berfügung Lothar's über die Abtei St. Missiel nach dem Siege seines Baters (834) in Wirssamtiet geblieben sein sollte. Sodann scheint es nicht einmal richtig, daß Pippin das Rloster St. Missiel nach dem Siege seines Baters (834) in Wirssamtiet geblieben sein sollte. Sodann scheint es nicht einmal richtig, daß Pippin das Rloster St. Missiel nach dem Siege seines Baters (834) in Wirssamtiet geblieben sein sollte. Schanns geschent hatte, wie man aus einer Urfunde diese Königs (Sidel P. 11. Tardis p. 47—48 no 56) folgerte (s. Sidel a. a. O. Oelsner, König Bippin S. 239). Entscheidend dürste endlich sein, daß auch hier im Context Hilduinus venerabilis vocatus archiepiscopus sacrique palatii nostri notarius fidelis ministerialis noster et inluster comes, qui eandem Hilduinus venerabilis vocatus archiepiscopus sacrique palatii nostri notarius summus als Petent genannt wird, während die Refognition noch im Namen des früheren Kanzlers Agilmar erfolgt (Ercamboldus notarius ad vicem Agilmari recognovi et subscripsi).

Moliters war allerdings Amalberga.

\*\*Solfters war allerdings Amalberga.

\*\*Bolf. Bd. I. S. 148 Anm. 1.

\*\*Böhmer no 548. Hist. patr. monum. XIII. 228—229 no 128: devo-

heiligen Columban 1). Unter den weltlichen Großen, die Lothar gefolgt waren, durfte Graf Lambert als der mächtigste gelten 2): außerdem besaß auch ein gewisser Leo großen Einfluß bei ihm 3). An die Spitse seiner Kanzlei trat fortan Agilmar, der spätere Erzbischof von Vienne 4), unter welchem der Subdiakon Druttemir als Notar fungirte 5). Als seinen Erzkapellan lernen wir Ruktald, als seinen Pfalzgrafen Maurin kennen 6). —

maximus. 8) Bgl. V. Hlud. 56 p. 641: Leonem, qui tum apud illum loci magni habebatur.

bgl. oben G. 6 Anm. 4.

6) Böhmer no 544 (835, 7. März). Hist. patr. monum. XIII. 220 no

<sup>1)</sup> V. Walae II. 20 ff. p. 567 (vgl. Thegan. append. p. 603: Walach, qui erat abbas. Prudent. Trec. Ann. 836 p. 429—430. V. Hlud. 56 p. 642 bezeichnet ihn noch bei Erwähnung seines Todes ungenau als Corbeiensis monasterii abbas). Die Darstellung Rabbert's erscheint auch hier unwahr oder wenigstens deslamatorisch und im Widerspruch mit sich selbst. Zuerst behauptet er, der alte Kaiser habe sich (bessen sei er selber Zeuge) die größte Mühe gegeben, Wala mit allen Ehren (unter Belassung seiner Abtei Corbie) zurückzuhalten, während Lothar eben is dringend gewünsicht habe ihn mit sich zu nehmen; Wala indessen habe keines von beiden thun wollen, sondern sich auf seine einene Kand ichleuniast nach Atalien davongemacht und dort, auf auf seine eigene Sand schleunigst nach Italien bavongemacht und dort, auf Bitten der Brüderschaft und um dies Kloster nicht ebenfalls in die Gande eines Kirchenraubers fallen zu laffen, die Abtei Bobbio übernommen, in beren Mauern er fich zurückgezogen hatte, c. 20 p. 567: Nam pater voluit eum, me teste, multum instanter secum tunc cum omni honestate et reverentia summi honoris retinere etiam si vellet iuramentum a suis fidemque facere (nicht flor), deinde Augustus filius secum abducere. Verumtamen ille neutrum eorum audiens, immo fortiter resistens, ab utrisque decessit pennigeroque gressu Italiam ingressus, infra coenobium sancti Columbani se recepit, quod sane coenobium, ne invaderetur a raptoribus ut cetera omnia sunt pervasa, ipsis coenobium, ne invaderetur a raptoribus ut cetera omnia sunt pervasa, ipsis petentibus fratribus suscepit ad regendum et, quamdiu advixit, nobiliter ac pacifice eum rexit. Hierauf gründet fich auch der Einwand des Teofrastus, c. 21 p. 567: Fortassis ergo religiosius esset aut in suo (sc. coenobio, Corbie) permanere, paulo ante quod fassus es pacifice facere potuisse, aut in eodem sine regiminis onere subsistere. Wenig später dagegen past es dem Verjasser, eine Parallele zwischen und dem Schitter auth Bernard Bernard grunden und dem Stifter von Bobbio, dem heiligen Columban, zu ziehen, und hier sagt er dann, deite seien in ähnlicher Weise durch die Bosheit zweier Königinnen (Brunhild und Judith) auf ihren Abteien nach Italien vertrieben worden, c. 23 p. 568: aequa paene tentatio a suis quasi peregrinos expulit sedibus et Italiam sugarit. Fuerunt enim reginae non dispari nequitia, quae hoc secrunt, duae . . . . ideireo coëgerunt dolo et fraudibus eos insidiando, ut relictis in quibus praeerant propriis coenobiis Auxoniam peterent — quorum . . fint unaque fura insidiarum duarum muliarum — eui pari exemplo fuit .... unaque fuga insidiarum duarum mulierum — qui pari exemplo exsul pulsus est de coenobio suo, deiectus a patria et ab officio regiminis.

3) Prudent. Trec. Ann. 837 p. 431: Lantbertus, fautorum Lotharii

<sup>4)</sup> Derfelbe begegnet uns als jolcher zuerst in einer Urfunde vom 24. Januar 835, Böhmer no 541. Hist. patr. monum. XIII. 217. Bgl. Böhmer no 582. 583. Baluze, Capp. II. 1442 no 57 (Agilmarus venerabilis sanctae Vien-Dailuze, Capp. 11. 1442 no 51 (Agilmarus venerabilis sanctae Viennensis ecclesiae vocatus archiepiscopus et sacri palatii nostri archicancellarius). 1441 no 56. Adonis chron. Scr. II. 322 R. 42. Chronicon antist. Viennens., Documents rel. au Dauphiné II. 25. Hagiolog. Vienn. ibid. p. 9. Bouquet VIII. 364. Dümmler I. 143 R. 29 u. oben S. 59 Anm. 5.

3) Diefer ericheint auch ichon früher, unter Ermenfrib, in einer Urfunde vom 15. Januar 833, Böhmer no 536. Hist. patr. mon. XIII. 210 no 115, vol. oben S. 6 Anm. 4

834. 120

Der alte Kaiser war aus der Gegend von Blois zunächst nach Orleans gezogen 1), wo er den König Ludwig sowie das gesammte Heer entließ 2). Pippin hatte wohl schon früher heimkehren dürfen. Sodann begab fich Raifer Ludwig über Baris 3) Bier hielt er um Martini (11. November) einen nach Attigny. Reichstag 4) und blieb daselbst mindestens bis in den Dezember 5). Es waren wichtige Berathungen, welche Ludwig mit feinen Räthen bort pflog, um das Reich wieder einigermaßen zu ordnen, da während der soeben überstandenen Sturme alle Verhaltniffe aus den Fugen gegangen waren 6). Un den König Pippin erging, wie wenigstens der Aftronom erzählt 7), damals bereits die Aufforderung, die in seinem Reiche belegenen Kirchengüter, d. h. wohl

1) Ann. Bert. V. Hlud. 53.

4) Ann. Bert.; ad Attiniacum veniens, ibi placitum cum suis consiliariis circa missam sancti Martini habuit. V. Hlud. 53: Habuit autem eo tempore circa missam sancti Martini conventum generalem in Attiniaco palatio.

Die Ausdrucksweise der Reichsannalen scheint allerdings eher auf einen engeren Reichstag zu beuten, vgl. Wais III. 443. Funck S. 268 N. 3.

3) Urkunden Audwig's aus Attigny vom 20. und 27. November und 2. Dezember 834, Sickel L. 323—325. Unter dem 27. November (Sickel L. 324. De Courson, Cartul. de Redon, append. p. 355 no 6) machte der Kaiser, auf Berwendung des — adwesenden — Bretonenstürften Nominoe (simul et oratu atque interventu sidelis nostri Nominoe commonit) dem Abd Conkwoon des Padagens Schaffung melde er demisslen dereinst im Sonwer in Diedenhofell Redon'eine Schenkung, welche er demselben bereits im Sommer in Diedenhofen bewilligt hatte, val. De gest. S. Conwoionis lid. I. c. 11, Madillon A. S. o. S. Ben. IV d. 202. Sickel I. 69 N. 6. 236—237. II. 348 u. oden S. 109 Ann. 8. Nach L. 323 (Joannis Spicileg. p. 441 ff. no 2) gehörte ferner Abalbert, nach L. 325 (Marca, Marc. hispan. col. 772—773 no 9) Bischof Wimer von Gerona gu ben um jene Beit in Attignn Unmefenden.

6) Ann. Bert.: ibique negociis regni dispositis. V. Hlud. l. c.: ubi cum multa perperam inolita purgare decrevisset tam in ecclesiasticis quam publicis rebus, tum praecipue fuerunt ista . . Ann. Xant.: et eo tempore regnum Francorum infra semetipsum valde desolatum est, et infelicitas hominum multipliciter cotidie augebatur.

7) Ueber die Gründe, welche die Richtigkeit dieser Angabe einigermaßen zweifelhaft machen, s. unten z. 3. 836.

<sup>123:</sup> Quam causam diligenter Ructaldo sacri palacii capellano nostro net non et Maurino comiti palacii nostri seu et Adalgiso comiti inquirere precepimus. Memorie di Lucca V. 2 p. 337 no 564. Bgl. hinfichtlich bes Pfalzgrafen Maurin Dümmler II. 21 R. 56. Pernice, De comitibus palatii (Halis Saxonum 1863) p. 29. — In berfelben Urfunde ist auch von Lothars Rammer die Rebe. Ueber einen actor des Hoss Limonta s. Hist. patr. mon. XIII. 224 no 126.

<sup>2)</sup> Ann. Bert.: Pippino et Ludoico cunctoque exercitui redeundi licentiam tribuit. Dagegen V. Hlud. nur: ibique tam filio (sc. Hlodowico) quamnam tribut. Wagegen V. Hlud. nur: ibique tam filio (sc. Hlodowico) quanque aliis reditu ad propria indulto; ebenso auch unmittelbar vorher: Aurelianis usque pervenit cum filio Hlodowico. Pippin mag also nicht mehr mit nach Orléans gegangen sein. Es liegt ein Diplom dieses Königs vom 24. Kovember 834, actum in Nerisio (Böhmer no 2075. Bouquet VI. 672—673 no 13) vor, eine Jmmunitätsurtunde für St. Hilaire zu Poitiers, ausgestellt auf Bitten des Bischofs Fridebest von Poitiers, der zugleich Abt dieses Klosters und Pippin's Erzkapellan war. Der Bischof soll die betreffende Bitte ex verbis senioris nostri gloriosissimi Augusti, also auf Geheiß des Kaisers, geäußert haben. Indessen ist in dieser Urtunde Einiges auffällig, die Lage des Ausstellungsvets aber mir nicht bekannt. stellungsorts aber mir nicht befannt.
Ann. Bert. V. Hlud. 53.

vornehmlich aquitanische Güter franklicher Kirchen 1), welche seine Großen von ihm empfangen ober eigenmächtig an fich geriffen hatten, unverzüglich den rechtmäßigen Befitern zurückzuftellen 2). Gin ahnliches Berlangen hatte einft ichon Bippin an ben Berzog Waifar von Aquitanien gerichtet 3); in unserm Falle konnte dasselbe jedoch bis zu einem gewissen Grade unbillig erscheinen, da ber Sohn des Kaifers zu diefer Beraubung der Kirchen und Klöfter zum Theil durch die Nothwendigkeit 1) und wohl nicht am wenigsten infolge der wiederholten Feldzüge gedrängt worden war, welche er zu Bunften des Baters hatte unternehmen muffen und die ihn zwangen, seine Bassallen für ihre außergewöhnlichen Anstrengungen zu ent= schädigen.

Man hat den Abt Hermold, welcher dem aqui= tanischen Könige dies Gebot seines Baters zu überbringen beauf-

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I. S. 107 Anm. 4, inbessen habe ich zu ben daselbst angesührten Stellen noch nachzutragen: Gest. epp. Virdun. 12. Scr. IV. 44. Sidel II. 385. Deläner, König Bippin S. 341 R. 1. 524.

2) V. Hlud. 53: Mandavit silio Pippino . . . res ecclesiasticas quae in regno eius erant, quas vel ipse suis attribuerat vel ipsi sibi praeripuerant, absque cunctatione ecclesiis restitui, vgl. 56 p. 642: de his rebus.., quas Pippinus et sui multis intulerunt (abstulerunt v. 1.) aecclesiis — cum quanto rippinus et sui multis intulerunt (abstulerunt v. 1.) aecciesiis — cum quanto sui periculo res ecclesiasticas pervaserint... — omnia invasa. Prudent. Trec. Ann. 837 p. 430: res ecclesiarum Dei pridem a suis invasas atque direptas. Visio Caroli M., Jaffé IV. 704. Nam Pippinus quanta monasteria spoliaverit in Aquitania et res aecclesiasticas ac utensilia clericorum et monachorum tulerit suisque satellitibus dederit, longum est enarrare. S. ferner das an Pippin gerichtete Schreiben und Wert der Achener Sphode d. 3. 836, Mani XIV. 696—733. Böhmer no 2079 (Restitutionaurfunde diese Rönigs spir das Rloster Jumièges dom 23. April 837 ober 838), Bouquet VI. 675 no 17: res Deo sanctisque ejus devotas, quas jam dudum, nobis ingruentibus hinc inde casibus et necessitatibus compellentibus, ab ecclesiis Christi subtraximus nostrisque solatii gratia contra fas contulimus — Quocirca notum sit omnibus fidelibus sanctae Dei ecclesiae et nostris... ecclesiae S. Petri Gemeticensis monasterii . . . . sicut et aliis quibusdam in regno nostro quamdam partem suarum substantiarum habentibus, necessitate, sicut superius illatum est, interveniente aliisque emergentibus causis, nos reditus subtraxisse, ita ut ob hujuscemodi causam nec clerus a rectore ibidem ut decebat gubernari nec juxta instituta dominica hospitalitas exerceri posset omnes res a nobis sibi abstractas, hoc est in comitatu Toarcinse villam Tordiniaco, in comitatu Andegavino manentes sex. Champollion-Figeac, Documents historiques inédits III. 425—426 no 12: — quia ventum est ad aures celsitudinis nostrae, quasdam res venerabilis Andecavensis episcopi (sic) Sancti Mauricii canonicae sedis non laudabili occupatione ac illicità praesumptione quorumdam nostrorum direptas nec non et depopulatas fore, quarum rerum dum multa variis locis sint vocabula . . . ex curte quae vocatur Averesi cum omnibus ejus appendiciis nec non et ex omnibus rebus cujusdam cellulae Calonnensis inter Ligerim existentibus, quam Leo, Eduinus Delaras & 341.

<sup>3)</sup> Delsner S. 341 f. 4) Bgl. Böhmer no 2079 (oben Anm. 2). 5) Fund S. 149—150. Dümmler I. 104.

tragt wurde 1), mit dem Dichter Ermoldus Nigellus 2), jenem ehebem bon bem Raifer verbannten und in Strafburg unter Bischof Bernald's Aufsicht in Saft gehaltenen Günftlinge Bippin's 3), und diesen wiederum mit dem Abt Ermenald von Aniane 4) identifiziren wollen: beides durchaus ohne Beweis und wohl kaum mit Recht '). Nicht unwahrscheinlich ist es dagegen, daß jener Abt mit Bippin's späterem Kanzler Hermold ') dieselbe Person ift. Bielleicht geschah es ebenfalls um diese Zeit 1), daß der Bischof Jonas von Orleans seinen "Fürstenspiegel" (Liber de institutione regia) an Pippin richtete. In dem vorausgeschickten Widmungsschreiben 8) entschuldigt sich der Bischof bei dem Könige, dessen Tugenden er erst kurzlich durch versönliche Bekanntschaft schätzen gelernt, daß er, obwohl in seinem Reiche geboren, erzogen und dem geiftlichen Stande geweiht, fich bisher von ihm und seinem Hofe ganglich ferngehalten habe. Es sei dies nur wegen

<sup>1)</sup> V. Hud. 53: per Hermoldum abbatem. Wenn die Väter der Achenn Synode vom J. 836 erwähnen, sie hätten Pippin vor einiger Zeit (nuper) ein Schriftstück, welches Ermahnungen enthielt, durch die Vischöse Albrich von Le Mans und Erchanrad von Paris übersandt (Epist. ad Pippinum, Mansi XIV. 697), so bezieht sich das auf einen späteren Zeitpunkt.

2) S. Leidniz, Ann. Imp. I. 441. Perh, M. G. Scr. II. 464 N. 5. 639 N. 6. v. Jasmund, Geschichtschr. der deutschen Borzeit IX. Jahrh. 5. Bd. S. 72 N. 2. Psund ebd. 3. Bd. p. III. Häusser, leber die Teutschen Geschichtschre S. 38. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen I. 3. Ausl. S. 157 N. 2. Dümmler I. 58. 104. 890 (Register). — Anderer Ansicht Madillon, Ann. Ben. II. 564. Ann. Ben. II. 564.

<sup>3)</sup> Bgl. v. I. St. I. S. 344—345.
4) Muratori, Rer. It. Scr. II d. 8. Perh, Scr. II. 464 N. 6. Pfund p. I. Wattenbach a. a. O. Auch Häufer theilt mindestens die Vermuthung, dah Ermoldus Nigellus Abt gewesen sei. Ueber die Ansicht Ricolai's vgl. die folsower

gende Anmerkung.
3) Ricolai, Der h. Benedict S. 112 halt ben Dichter zwar auch für den 3) Acolat, Wer h. Benedict S. 112 halt den Dichter zwar auch für den Abt eines aquitanischen Klosters, spricht sich jedoch (K. 1) vor Allem wegen der Berschiedenheit des Namens sowie aus anderen tristigen Gründen gegen die Identisizirung desselben mit dem Abt Ermenald von Aniane aus. Absgeschen von den bereits durch ihn geltend gemachten Argumenten, scheint mir, daß Ermold, Eleg. I. v. 135 sf. Scr. II. 518 (Quae tid, Rhene, dedi, Ligeri sortense, dedissem — Si licitum patriam posse redire foret etc.) sich als fortasse declissem — Si licitum patriam posse reclire foret etc.) fich als einen Anwohner ber Loire bezeichnet, während Aniane viel weiter süblich am Hexault liegt. Denn es dürfte kaum zulässig sein, diese Berse mit Bers und Pfund (S. 100) dem Wasacus (Waszaul in den Mund zu legen, sonden unseres Erachtens spricht hier bereits wieder Thalia, die Muse des Dichters. Auch wo Ermold die Reise Ludwig's des Fr. von Aquitanien nach Achen und sodann seinen ersten Feldzug nach der Bretagne schildert, verfolgt er den Weg des Kaisers beidemal gerade auf der Strecke zwischen der unteren Loire und Baris von Station zu Station (L. II. v. 139—150. III. v. 270—300 p 481. 495), was zu bestätigen scheint, daß er in diesen Gegenden wohl zu Hause war. Wie Bb. I. S. 133 K. 5 berührt, glaubte Haupt (Ver. der jächs. Ges. der Wissenschung auf ein in St. Martin zu Tours versastes Gelegenheitsgedicht zu Beziehung auf ein in St. Martin ju Tours verfaßtes Gelegenheitsgedicht gu ertennen.

<sup>6)</sup> Bgl. Bb. I. S. 217 Anm. 8. 7) Bgl. Bb. I. S. 381 Anm. 4 (Excurs IV.), wo jedoch simulantes nicht in simulationes, fondern in simultates au emendiren war.

8) d'Achéry Spicil. ed. nov. I. 324—326.

der Läfterungen und Verleumdungen gewiffer Menschen geschehen, die ihn, wie er wisse, bei dem Könige angeschwärzt hätten i): mit seinen Gedanken sei er gleichwohl häufig und treu bei ihm gewefen. Jonas rühmt den König wegen der Art und Weise, in welcher er seine Anhänglichkeit an den kaiserlichen Bater und seinen Unwillen über dessen Entehrung thatkräftig an den Tag gelegt habe. Indem er denselben jedoch an die jammervollen Wirren des vorigen Jahres und daran erinnert, wie Gott da= mals nur durch ein Wunder, während der Teufel schon gierig nach dem Blute des Christenvolks lechzte, den bewaffneten Zusammenstoß und Bürgertrieg abgewandt habe 2), fordert er Pippin auf, in dieser Gesinnung zu beharren und, mit seinen Brüdern in gegenseitiger Liebe vereint, auch fortan nach dem Gebot Gottes und um der Ruhe und des Friedens des ihnen anvertrauten Bolks willen bem Bater ben schuldigen Gehorfam und bie gebührende Chre zu erweisen. Den Inhalt des Büchleins bildet, wie bereits früher erwähnt wurde <sup>3</sup>), ein Auszug aus den Aften der Pariser Synode vom Jahre 829; es ist im Wesentlichen nichts anderes als eine Wiederholung des zweiten Buches der letteren. — Bon Attigny aus sandte der Kaiser auch Missi in die Bisthumer und Albster, um die kirchlichen Stifter aus ihrem Verfall wieder aufzurichten 4). Desgleichen sollten andere Königsboten die Grafichaften bereifen, um das Räuberwesen zu unterdrücken, welches eine unerhörte Ausdehnung gewonnen hatte und, wo es erforder-lich wäre, zu diesem Zweck auch die benachbarten Grafen und die Stiftsmannen der Bischöfe heranziehen 5).

Aber nicht allein innere Kämpfe hatten das Frankenreich zersleischt; auch äußere Feinde hatten die Wirren, welche dasselbe zerrütteten, nicht ungenutt gelassen. Eine dänische Flotte suchte Friesland heim; die nordischen Piraten verwüsteten einen Theil der Küste und zogen dann über Utrecht nach Duurstede am Leck,

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I. S. 344 Anm. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bgl. Bb. I. S. 381 Anm. 4. 398 Anm. 11 und oben S. 50 Anm. 2. <sup>3</sup>) Bb. I. 316. 381—382.

<sup>4)</sup> V. Hiud. 53: Missos etiam per civitates et monasteria transmisit statumque ecclesiasticum pene conlapsum in antiquum statum erigi iussit (vgl. hinfichtlich bes Ausbrucks c. 28 p. 622 lin. 5—7).

<sup>5)</sup> Ibid.: itemque praecepit, ut missi per singulos comitatus irent, qui inmanitatem praedonum et latronum, quae inaudita emerserat, coiberent et, inmanitatem praedonum et latronum, quae inaudita emerserat, coiberent et, ubi eorum maior vis incubuerat, etiam eorum comites vicinos et episcoporum homines ad tales evincendos et proterendos sibi adsciscerent, vgl. c. 54 p. 640. Waiß IV. 367 f. — Der Aftronom fährt a. a. D. fort: et de his singulis sibi in proximo placito generali Warmatiam renunciarent, quod futurum transacta hieme et suadente vernali gratia indixit. Daß er jedoch hier, wie auch c. 54 p. 640 (secundum condictum), biesen nächstolgenden Reichstag nach Worms verlegt, beruht wohl auf einer Berwechselung des Reichstags zu Stramiacus im Sommer 835 mit einer Reichsversammlung in Worms im September 836, f. Mehrer von Knonau Rithard S. 130. Außerzbem siel vor die Rerfammlung zu Stramiacus noch diesenige zu Diedenhofen. bem fiel vor die Berfammlung zu Stramiacus noch diejenige zu Diebenhofen, welche freilich mehr firchlichen Charafters war.

einem Haupthandelsplate des Reichs 1). Hier überließen sie sich grausamer Plünderung und Zerstörung; der Ort wurde theilweise in Asche gelegt, eine Anzahl seiner Bewohner getödtet, andere in bie Gefangenicaft fortgeschleppt 2). Es war um die Zeit ber Nieberlage der Kaiserlichen an der bretonischen Grenze. Etwa gleichzeitig, im Juni, gaben die Mönche des Philibertstlofters auf der Insel Heri (Hermoutier), welche schon längst ein beliebtes Ziel der normannischen Seeräuber war's), diesen Wohnsit definitiv auf4). Lange Zeit hindurch follten von nun an die frantischen Rüsten den Brandschatzungen und dem Schwert dieses furchtbaren Keindes fortwährend ausgesett bleiben 5) und nur zu wohl lernte

3) Bgl. Transl. S. Filiberti L. I. c. 1. Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa 539: cum repentini atque intempestivi . . . Nortmannorum minime cessarent occursus. Sidel L. 134. 270. Bouquet VI. 516. 564: propter incursiones barbarorum, qui frequenter ipsum monasterium depopulantur — cum idem locus piratarum incursionibus creberrime coepisset infestari et ipsi monachi multas incommoditates atque molestias jugiter propter hoc paterentur. Böhmer no 1587. 1644. Bouquet VIII. 483 no 61: propter persecutionem barbaricam, scilicet Normannorum et Britannorum, frequentissimam atque improvisam. 528 no 118. Dümmler I. 188. o Bb. I. ©. 161 Ann. 4. 171 Ann. 5.

\*) Ann. Engolism. 834. Scr. XVI. 485: mense Junio Herus insula a contraction of the cont

navibus ad mare app. et Herio etc.

5) Rubolf von Fulba schreibt zum Jahre 854, Scr. I. 369: Nordmanni,

<sup>1)</sup> j. Wijt bij Duurftebe. Ann. Xant. 834: vicum nominatissimum 1) j. Wift die Auntheor. Ann. Aans.

Dorestatum. Als vicus famosus bezeichnet den Ort auch Lindger in der V. S. Gregorii Traject. Madillon A. S. o. S. Ben. III d. 326, voll. Bend a. a. O. S. 148 N. 5; als emporium Ann. Bert. 834. Prudent. Trec. Ann. 847. 857. Hincmar. Rem. Ann. 863. Scr. I. 428. 443. 451. 459. Redu Ouentawich (an der Canche) und Stuis war es Hauptzollstätte, Sickel K. S. L. 287. Böhmer no 837. Rozière I. 44—47 no 30. S. ferner V. Anskar. 20. 24. 27. Scr. II. 705. 709. 712.

2) Ann. Bert. p. 428: Interim (vorher ist von der Riederlage des Grafen die Rede) etiam classis de Danis veniens in Frisiam, aliquam partem

Obo bie Rebe) etiam classis de Danis veniens in Frisiam, aliquam partem ex illa devastavit, et inde per Vetus-Traiectum ad emporium quod vocatur Dorestadus venientes, omnia diripuerunt, homines autem quosdam occiderunt, quosdam captivatos abduxerunt partemque eius igni cremaverunt, pus la Prudent. Trec. Ann. 835 p. 429 (Nordmanni secunda inruptione Dorestadum irruentes) etc. Sienach Chronicon de gestis Normannorum in Francia, mit ber unrichtigen Jahresjahl 833, Scr. I. 532 R. 2. — Ann. Xant. p. 226: Interea dum haec agerentur (unmittelbar borber wirt) bit and hand agerentur (unmittelbar borber wirt) bit agerentur (unmittelbar borber wirt) bit and hand agerentur (unmittelbar borber Schlacht an der bretonischen Grenze und die Unterwerfung Lothar's erzählt) inruerunt pagani in vicum nominatissimum Dorestatum eumque inmani crudelitate vastaverunt.

<sup>\*)</sup> Ann. Engolism. 834. Scr. XVI. 485: mense Junio Herus insula \*generali monachorum habitatione destituitur, vgl. Transl. S. Filiberti lib. I praef. Mabillon A. S. o. S. Ben. 1: c. Chron. Aquitan. Scr. II. 252, neldes aus den Ann. Engolism. ichöpft (Wattenbach I\*. 220 N. 2) und dama auch Ademar. III. 16. Scr. IV. 119 sehen diese Thatsache unrichtig unter 830, in welches Jahr sie auch den Ramps Lambert's und Wattrib's gegen Odd verlegen, vgl. oden S. 10 Anm. 6, Dümmler I. 188 N. 21: eine Angabe, die Sickel II. 318, Anm. 3u L. 134, irregeführt hat.

Redrigens begründet Ademar den Schritt der Mönche damit, daß die Normannen die Insel damals mit Feuer verheert hätten: Normanni Herio insulam incendunt mense Junio, et destituta est etc., was der Interpolator des 12. Jahrhunderts (cod. 2) — wohl in Anlehnung an V. Hlud. 33 p. 625 — noch weiter aussiührt: Normanni ... cum timerent Saxoniam intrare, reslexis navidus ad mare app. et Herio etc.

man das schöne, wohlgebaute, behende, ebenso schlaue als kriegerische Seevolk der Danen kennen 1). Allerdings mußte ichon die innere Zerrüttung und Schwäche bes Reiches fie anloden, welche ihnen um so weniger entgehen konnte, da fie die nahen Gestade Englands fast alljährlich heimzusuchen pflegten ?). Wir wissen aber auch, daß Lothar sich nicht gescheut hat, die wilden heidnischen Seefahrer im Intereffe seiner eigennützigen Absichten herbeizuziehen. Zum Lohn für die Bedrängung und Plünderung des väterlichen Keichs hat er — so warf man ihm wenigstens vor — später den Harald mit der Insel Walcheren und anderen benachbarten Ort= schaften belehnt 3). Freilich wurde, wie wir hören 4), diesem Harald und seinem Bruder Rorich noch zur Zeit Kaifer Ludwig's Duur= ftede als Beneficium überlaffen.

qui continuis viginti annis regni Francorum fines per loca navibus accessibilia caedibus et incendiis atque rapinis crudeliter vastabant.

1) So schilbert sie bereits Ermoldus Rigellus L. IV. v. 14—18 p. 501:
Veloces, agiles armigerique nimis.

Ipse quidem populus late pernotus habetur, Lintre dapes quaerit incolitatque mare; Pulcher adest facie vultuque statuque decorus,

Unde genus Francis adfore fama refert.

Bgl. Walahfrid. Versus in Aquisgrani palatio v. 257 ed. Dümmler in 3. f.

D. A. XII. 468: Danus uersutus. Himin S. 224.

2) Dümmler I. 103.

<sup>8</sup>) Prudent. Trec. Ann. 841 p. 438: Herioldo, qui cum ceteris Danorum maritimis incommoda tanta sui causa ad patris iniuriam invexerat, Gualacras aliaque vicina loca huius meriti gratia in beneficium contulit. Dignum sane omni detestatione facinus, ut qui mala christianis intulerant, iidem christianorum terris et populis Christique ecclesiis praeferrentur, ut persecutores fidei christianae domini christianorum existerent et daemonum persecutores fidei christianae domini christianorum existerent et daemonum cultoribus christiani populi deservirent! vgl. Nithard. IV. 2 p. 669. Dümmler I. 161. Jedoch ist es sehr zweiselhaft, ob dieser Haral mit dem früher öster dom und erwähnten dänischen Könige Harald Klag identissizit werden dars, wie Dümmler a. a. D. und Meyer von Knonau, Kithard S. 62 annehmen. Sper scheinells hat die bittere Emphase, mit welcher Prudentius dieser Belehnung gedenst, eigentlich nur Sinn, wenn der betressende Harald Heider Wührend seinen weinen der betressende Harald Heide war, während bie Grasschaft Rüstringen in Friesland empfangen hatte (Bd. I. S. 259. 262).

1) Ruodolk Fuld. Ann. 850 p. 366: Rorih . . . qui temporibus Hudowici imperatoris cum fratre Herioddo vicum Dorestadum iure benesicii tenuit. Dümmler I. 266 und mit ihm Meyer von Knonau a. a. D. vermuthen, das Hag dies Benesicium statt jener ihm früher geschenkten friesischen

daß Haralb Mag dies Beneficium statt jener ihm früher geschenkten friesischen Grafschaft erhalten habe. Jebenfalls kann die Berleihung von Duurstebe an Norich und Haralb erst in den letzten Jahren der Regierung Ludwig's er-

folgt fein.

Nach Erledigung der Geschäfte des Reichstags 1) verließ Kaiser Ludwig Anfang Dezember 834'2) Attiany und begab fich über. Blagny (?) 3) nach Diedenhofen, um daselbst den Winteraufenthalt zu nehmen 4). Das Weihnachtsfest feierte er in Met bei seinem Bruder Drogo 5), welcher ihm die ehrenvollste Aufnahme bereitete 6), kehrte jedoch spätestens zu Anfang Januar des folgenden Jahres nach Diedenhofen zurück?). Hierher berief der Kaiser auf Wariä Reinigung (2. Februar) einen Reichstags). Vorwiegend, wenn

1) negociis regni dispositis: Ann. Bert. 834 p. 428.
2) V. Hlud. 54 p. 639: ante natalem Domini. Am 2. Dezember 834 urfundet Ludwig noch in Attigny (Sickel L. 325. Marca, Marca hispan. col. 772—773 no 9), verließ diese Pfalz jedoch vor dem 7., s. die folgende Anm.
3) Sickel L. 326, Wilmans a. a. D. I. 47 ff. no 16, Schenkung der Zelle Meppen an Korvei, auf Bitten des Abts Warin ausgestellt am 7. Dezember 834 Blanciaco. In Betreff der Lage diese Orts — wahrscheinlich Blagny (Dép. Ardennes, Arrond. Sedan) — s. die Bemerkungen Sickel's II. 229 zu K. 10.

Ann. Bert.

<sup>1</sup>) Ann. Bert. vgl. V. Hlud. 54. Thegan. 56. Sidel L. 327, Bouquet VI. 598 no 197, unter dem 4. Nanuar 835 in der Bfalg Diedenhofen aus-

<sup>4)</sup> Ann. Bert. 834: ad Theodonis villam ad hiemandum profectus est. Thegan. 56 p. 602: venit ad palatium Theodonis et ibi totam hiemem peregit. V. Hlud. 54: Indidemque profectus est ad Theodonis villam. In ber letitgedachten Quelle heißt es jedoch unmittelbar vorher ganz unrichtig: Der teggeoagten Litele getze es jedoch innmittelbar dorger gang intrigrig: Transegit ergo imperator maximam partem hiberni temporis Aquisgrani (vgl. Dümmler I. 107 N. 59. Meher den Knonau S. 129), ein ähnlicher Hehler wie bei Nithard. I. 4 p. 653 (vgl. oben S. 98 Anm. 3). Zutreffend wäre die Angabe für den folgenden Winter (835—836), j. Sickel L. 337. 340—347. Dümmler I. 113 N. 4.

s) Ann. Bert.: in quo (sc. palatio) etiam circa sanctae Mariae purificationem conventum generalem habuit omnium pene totius imperii sui episcoporum et abbatum tam canonicorum quam regularium. V. Hlud. 54 p. 640: Sane sollemnitatem purificationis sanctae Mariae in eadem Theodonis villa agendam constituit, ubi etiam populus, cui praeceptum fuerat, advenit. Thegan. 56 p. 600: Post natalem Domini altero anno habuit conventum magnum populorum.

9gI. ferner Hincmar. De praedestinatione c. 36.
Opp. I. 324. Epist. concil. Tricass. Mansi XV. 792—793. Flodoard. hist

auch keineswegs ausschließlich 1), trug diese Bersammlung den Charakter einer Synode der Bischöse und Aebte des Keichs 2). Im Ganzen waren vierundvierzig Bischöse anwesend 3), darunter 4), außer dem Erzkapellan Bischof Drogo von Met, acht Erzbischöse 5), nämlich Heit von Trier, Otgar von Mainz, Ebo von Keims, Kag-noard von Kouen, Landramnus von Tours, Albrich von Sens, Notho von Arles, Ajulf von Bourges, und fünfunddreißig Bischöse, von denen es genügen mag Jonas von Orléans, Frothar von Toul, Erzchanrad von Paris, Kagnar von Amiens, Theoderich von Cambrah 9),

eccl. Rem. II. 20. Narrat. clericor. Remens. Caroli C. epist. ad Nicolaum papam, Bouquet VII. 277. 557 u. s. w. Ein arges Bersehen ift es, daß Bers Leg. I. 370 diesen Reichstag nach Compiègne verlegt.

<sup>1)</sup> Bgl. die in der vorigen Note angeführten Stellen aus V. Hlud. und Thegan. In der ersteren Quelle heißt es auch: sed et episcopi necnon et populus universalis conventus illius. Caroli C. epist. ad Nicolaum: Hinc iterum placito generali convocato. Epist. conc. Tricass. Wenn in anderen Schristiguen edensalis der weltsiche, mindestens nicht regelrecht spnodale Charatter der Versammlung hervorgehoden wird, so geschieht dies in tendenziöser Absicht, um die Absehung des Erzbischofs Ebo von Reims als ungültig darzustellen, vgl. Apologeticum Ebonis, Bouquet VII. 282: compulsus ad tridunal palatinum, non ad synodalem sanctorum conventum (quo violenter non licet trahi, sed magis liberum canonice convocari episcopum). Narratclericor. Remens. id. p. 277: ubi erat placitum imperatoris publicum — in synodo apostolica auctoritate non convocata neque ejus legatione roborata (s. Richter, Krichenrecht I. 7. Aust. S. 96 R. 26).

<sup>2)</sup> Ann. Bert. (vgl. oben S. 126 Anm. 8). Hincmar. De praedestinatione l. c. in generali synodo habita in palatio Theodonis-uilla — in conspectu omnium qui adfuerunt tam episcoporum quam et ceterorum sacerdotum. Id. de jure metropolitanorum c. 22. Opp. II. 732. Epist. concil. Tricass. l. c. Flodoard. l. c. Gest. epp. Cameracens. I. 43. Scr. VII. 417. Reginon. chron. 839. Scr. I. 567 (vgl. R. 7).

s) Abgeschen von Soo von Reims, 43, vgl. das Berzeichniß, Hincmar. De praedestinatione 36. Opp. I. 325. Uebereinstimmend id. ad synodum Suession. c. 1. Opp. II. 270: a quadraginta tribus episcopis iudicium depositionis suscepit (Gbo), sicut ille ipse libellus, quem synodo porrexit, et notitia synodalis, quae habemus, evidenter ostendunt. De jure metropolitanorum c. 22, Opp. II. 732: in synodo quadraginta quatuor episcoporum. Flodoard. l. c.: damnatus a se atque a 43 episcopis.

c. 22, Opp. 11. 132: in synodo quaaraginta quatuor episcoporum. Flodoard. 1. c.: damnatus a se atque a 43 episcopis.
Die Ausstellungen Hefele's (Conciliengesch. IV. 81) gegen die Genauigkeit ber überlieferten Namenlisse scheinen mir sammtlich nicht begründet oder doch unerheblich. Was insbesondere seine Berweisung auf ein Schreiben des Magisters Florus von Lyon betrifft, demzufolge auch der in der Liste sehlende Bischof Aldrich von Le Mans zugegen gewesen wäre, so gedenke ich unten darzuthun, daß dies Schriftstüt nicht an die damalige Synode zu Diedenhosen gerücktet ist, sondern erst einige Jahre später fällt.

<sup>4)</sup> Bgl. Hincmar. De praedestinatione c. 36 p. 324—326. Apologeticum Ebonis. Narratio clericor. Remens. Caroli C. epist. ad Nicolaum. Bouquet VII. 278. 282—283. 558. Leg. I. 370. Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20.

<sup>5)</sup> Die Anwesenheit von sieben Erzbischöfen (außer Drogo, ber ja auch nicht Metropolit war, vgl. Bb. I. S. 197 N. 3, und Cbo) geht auch aus V. Hlud. 54 hervor, vgl. Funck S. 152.

<sup>°)</sup> Bgl. Gest. epp. Camerac. l. c. (nach Floboard). In der Liste kommen 2 Bischöfe bes Namens Theoderich vor.

128 835.

Achard von Nohon, Kothad von Soissons 1), Badurad von Paderborn, Modoin von Autun, Alberich von Langres, Frechulf von Listeux, Hilbemann von Beauvais 2), Hilbi von Verdun zu nennen.

Die Versammlung berieth über mancherlei Fragen kirchlicher Art, namentlich, wie es scheint, der Kirchenzucht <sup>8</sup>). Insbesondere aber wurde die Wiederherstellung der Herrschaft des Kaisers durch einstimmigen Entschluß nochmals seierlich anerkannt <sup>4</sup>) und ganz ebenso wie früher seine Absetung <sup>5</sup>) in doppelter Weise zu Protokoll genommen. Einmal stellte nämlich auch jetzt jeder Bischof eine besondere, eigenhändig unterzeichnete Erklärung hierüber aus und sodann wurde noch ein umfassenderes Dokument mit ausstührlicher Darlegung des Hergangs im Namen der Gesammtheit ausgesetzt und ebenfalls von allen unterschrieben <sup>6</sup>). Hienach konnte von der

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Bgl. Hincmar. ad Nicolaum papam, Opp. II. 302. Epist. concil. Tracass. Mansi XV. 791.

<sup>2)</sup> Bgl. Hincmar. ad Nicolaum papam, Opp. II. 301. — Bon Aebim hielt sich hilbigis von Dongerre Ansang Januar 835 in Diedenhosen auf (Sickel L. 327). — Hefele's Conciliengeschichte, auf welche v. Noorden hinkmar S. 21 N. 1 verweiset, scheint mir hier von Unrücktigkeiten nicht frei. So nennt der Berf. unter den anwesenden Prälaten den Abministrator Gausbert von Odnabrud und den Bischof Abalrich von Basel, ohne Beweis und irrthumlich.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ann. Bert. p. 428 (inter cetera ecclesiasticae instituta disciplinae). Dümmler I. 110. Sigeberti chron. 835 Scr. VI. 338—339 mirb bemerti: Monente Gregorio papa et omnibus episcopis assentientibus, Ludowicus imperator statuit ut in Gallia et Germania festivitas omnium Sanctorum in Kalendis Novembris celebraretur, quam Romani ex instituto Bonefacii papae celebrabant, vgl. Leibniz Ann. Imp. I. 454.

<sup>4)</sup> Ann. Bert.: In quo (sc. conventu generali) inter cetera ecclesiasticae instituta disciplinae summopere ventilatum est, quod annis prioribus idem religiosissimus imperator malivolorum Deoque adversantium tergiversatione immerito depositus paterno hereditarioque regno et honore et regio nomine fuerat, tandemque ab omnibus concorditer et unanimiter inventum atque firmatum, ut, illorum factionibus divino auxilio cassatis, ipse avito restitutus honori decorique regio merito reformatus, deinceps fidelissima firmissimaque obedientia et subiectione imperator et dominus ab omnibus haberetur.

<sup>5)</sup> Bgl. o. S. 74 Anm. 2. Fund S. 151. Dümmler I. 107-108.

<sup>6)</sup> Ann. Bert. p. 428—429: quam inventionis suaeque confirmationis seriem et unusquisque proprio scripto comprehendit propriaeque manus scriptione roboravit, plenius autem et copiosius communi cunctorum de scriptione in unum corpus in modum libelli comprehensa totius rei patratio, qualiter acta, ventilata, inventa et omnium subscriptione denuo digneque fuerit roborata, devotissima sincerissimaque benevolentia et tantis patribus auctoritate dignissima cunctorum notitiae manifestissimum facere non distulerunt. Die folgenden Stellen, welche dies bestätigen, gewähren zugleich einigt Runde über den Berbleib der betreffenden Dotumente, s. Epist. concil. Tricassin. Mansi XV. 792: Ad quam (sc. synodum) anno incarnationis dominicae 835 omnes qui convenerunt episcopi singillatim libellos de restitutione imperatoris communi consilio atque consensu ediderunt, quos in corpus unius voluminis nobis ostensi congestos propriis manibus subscripserunt—ceterorum etiam episcoporum, qui ad eumdem conventum confluxerant, libelli de objectis criminibus in imperatorem compilati non tacent. Et post

Ableiftung eines neuen Treueides durch die tompromittirten Prälaten Umgang genommen werden 1). Darauf begaben fich am Sonntage Esto mihi (28. Februar) 2) — also fast genau ein Jahr nach dem Tage, an welchem Ludwig in St. Denis wieder in den Schoof der Kirche aufgenommen worden war und die Waffen wieder angelegt hatte 3) — der Raifer, die Bischöfe, die zahlreichen weltlichen Großen und das versammelte Bolk nach Meg 4). Dort wurde in der Rathedrale des heiligen Stephan 5) die Wiederherstellung des Raisers öffentlich verkundigt 6) — wie es scheint, indem der Bischof von Met und Erzkapellan Drogo von einer erhöhten Stelle aus?) die große barüber aufgenommene Urkunde Während der Meffe fangen die fieben Erzbischöfe, welche auker ihm und Ebo von Reims anwesend waren ), sieben kirch= liche Sühngebete über den Kaiser ab 10). Die Bischöfe nahmen

\*) Bgl. oben S. 90. Jund S. 151-152.

9) Ann. Bert. Epist. concil. Tricass. unb hienach Flodoard. Il. cc. Caroli C. epist. ad Nicolaum, Bouquet VII. 557. Karoli II. coronatio 869. Leg.

I. 514. Scr. I. 484. Hincmar. De praedestinatione c. 36. Opp. I. 324.

6) Ann. Bert.: universis qui aderant rei ordine publice patefacto, vgl. auch das Borbergehende (oben S. 128 Ann. 6).

datos libellos . . . . , hienad Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20. Hincmar. ad Nicolaum papam, Opp. II. 301: Ebo, qui pridem cum aliis archiepiscopis et episcopis libellum, quem habemus, de restitutione imperatoris Hludowici manu sua . . . edidit. Animadversiones in juramentum ap. Pontigonem, ib. p. 837: ab episcopis, qui vel voluntarii vel inviti in sua deiectione consenserunt, sed nec ab ipso Ebone . . . non aliud sacramentum nisi libellos professionis a subscriptos quos era haben requisivit. De proedestina professionis a se subscriptos, quos ego habeo, requisivit. De praedestina-

professionis a se subscriptos, quos ego habeo, requisivit. De praedestinatione c. 36, Opp. I. 324: De quibus et libellum manu sua subscriptum eidem imperatori porrexit (Ebo), quem qui quaesierit, in archiuo ipsius Metensis ecclesiae inuenire valebit. Dümmler I. 108 N. 60.

1) Hincmar. Opp. II. 837 (j. bie vor. Ammertung).
2) V. Hlud. 54 p. 640: Sequenti vero dominica, quae sacrae quadragesimae initium praecedebat, worunter Pert N. 9 und, ihm folgend, v. Jasmund S. 73 N. 1 irrthümlich den Sonntag Indocadit (7. März) verstehen. S. dagegen Meher von Anonau, Nithard S. 129. Fund S. 151. Dümmler L 108.

<sup>4)</sup> V. Hlud. 54: Mettis civitatem domnus imperator, sed et episcopi necnon et populus universalis conventus illius venit. Ann. Bert. p. 429: venientes in memoratam urbem (sc. Metensem). Epist. concil. Tricass. Mansi XV. 792: Et post datos libellos venientes episcopi cum imperatore et quamplurimis ejus proceribus atque fidelibus in urbem Metensium . . . . , hienach Flodoard. l. c. Nach Karoli II. coronat. 869. 4. Leg. I. 514 (Scr. I. 485) war auch hintmar bamals in Metensium . . . . ,

<sup>1)</sup> Bgl. Flodoard. l. c. (Ebo . . . . conscendens eundem locum, ubi Drogo steterat u. bazu Ann. Bert. p. 429, welche ber Reimfer Geschichtschreiber hier benust hat: Ebo .... conscenso eminentiori loco in eadem ecclesia). Nach anderen Rachrichten besteigt Cbo hernach die Rangel, f. unten.

<sup>8)</sup> So wenigstens nach Flodoard.: publice a Drogone episcopo relecta sunt, quae de restitutione imperatoris omnium unanimitate inventa fuere. Post hanc annunciationem . . .

Bgl. oben S. 127 Anm. 5.
 V. Hlud. 54: et inter missarum celebrationem septem archiepiscopi septem reconciliationis ecclesiasticae orationes super eum cecinerunt. Ann. Bert. p. 429: missarumque celebratione peracta. Fund S. 152. Dümmler

130 835.

ferner die Krone vom Hauptaltar und brückten fie Ludwig zum Zeichen der Wiederherstellung seiner Herrschaft vor demselben unter dem jubelnden Beifallsruf und Lobs und Dankgefängen des Volks auf das Saupt 1). — Ebo von Reims, welcher einst die Kirchenbuße und das Berfahren der Absetzung des Kaisers geleitet, hatte dieselbe Erklärung abgegeben wie die übrigen Bischöfe 2) und darin (wie vermuthlich die anderen auch) bekannt, daß man damals wider das kanonische und weltliche Recht verftoßen habe 3). Indeffen hatte er seiner Unterschrift noch ohne Anstand seinen Titel als Erzbifchof hinzufügen zu durfen geglaubt 4). Jest beftieg er die Kanzel 5) und wiederholte in mündlicher Erklärung, daß das ganze Berfahren gegen den Raifer der Gerechtigkeit und Billigkeit vollkommen zuwibergelaufen und berfelbe gegenwärtig nach Gebühr und Würden wieder auf den Thron erhoben worden sei 6). Indem

I. 108. Solche Gebete waren bei ber Wieberaufnahme gur Buge Berurtheilter

und von ber Rirche Ausgestoßener gebrauchlich.

2) Epist. concil. Tricass. Flodoard. l. c. Hincmar. De praedestinatione c. 36. Ad Nicolaum papam. Animadvers. in juramentum ap. Pontigonem, Opp. I. 324. II. 301. 837.

\*\*) Epist. concil. Tricass.: in quo professus fuit, quidquid in ipsius im-

peratoris dehonoratione atque regni privatione contumeliose gestum fuerat, nec canonice nec juste factum fuisse (; ceterorum etiam episcoporum, qui ad eumdem conventum confluxerant, libelli de objectis criminibus in im-

peratorem compilati non tacent.).

4) Epist. concil. Tricass.: libellum manu sua auctoritate archiepiscopali subscriptum. Hincmar. Opp. II. 301: libellum, quem habemus, de restitutione imperatoris Hludowici manu sua cum additamento archiepiscopi edidit. Flodoard.: ut re vera in statu suo adhuc manens, libellum manu sua

cum additamento archiepiscopi scriptum edidit.

5) Ann. Bert : conscenso eminentiori loco in eadem ecclesia. Flodoard: conscendens eundem locum, ubi Drogo steterat (vgl. oben S. 129 Anm. 7). Caroli C. epist. ad Nicolaum: ambonem coram omnibus conscendens. Hinc-

mar. De praedestinatione c. 36 p. 324: ambonem conscendit.

<sup>1)</sup> Ann. Bert.: coronam, insigne imperii, a sacrosancto altario sublevatam sacri ac reverendi antistites eius capiti cum maximo omnium gaudio propriis manibus restituerunt. Hincmar. Karoli II. coronatio a. 869 (ebenfulla in St. Stephan zu Meh) 4. Leg. I. 514 (Scr. I. 484—485): quia sanctae memoriae pater suus domnus Hludowicus pius imperator augustus..... in hac domo, ante hoc altare protomartyris Stephani, cuius nomen interpretatum resonat coronatus, per Domini sacerdotes acclamatione fidelis populi, sicut vidimus qui adfuimus (vgl. oben S. 129 Anm. 4), corona regui est imperioque restitutus. Caroli C. epist. ad Nicolaum: Ibi etiam idem piissimus imperator ab omnibus episcopis, clero et populo est honorabiliter coronatus et pristino restitutus imperio. Bgl. V. Hlud. 54: atque omnes populi hoc viso (j. oben S. 129 Anm. 10, bie Krönung hier nicht ermähnt) pro plenaria restitutione imperatoris multas Deo gratias reddiderunt. Flodoard l. c.: omnibus laudes Deo canentibus.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Ann Bert.: libera voce coram omnibus professus est, eumdem augustum iniuste depositum et omnia, quae adversus eum patrata fuerant, inique et contra totius tramitem aequitatis fuisse machinata et tunc merito iuste digneque proprio imperii solio reformatum. Fast wörtlich ebenso Flodoard. l. c., jedoch mit der Variante contra totius auctoritatis tramitem, und meiter unten: sicut et idem scripto . . . et ver bis coram omnibus professus fuerat. Hincmar. De praedestinatione l. c.: et se publice denotauit coram episcopis et imperatore et clero ac populo qui adfuerunt, quoniam

er jedoch, in dem Bestreben den Kaiser zu versöhnen und dessen Gnade wiederzugewinnen, selbst schonungstose Ausdrücke über seine eigene Handlungsweise nicht vermied.), half er die Wasse zu seinem Berderben schleifen. Denn als man nun in den ersten Tagen des März. nach Diedenhosen zurückschrte., trat Kaiser Ludwig persönlich in der Spnode der Bischse als Ankläger gegen den Erzbischof von Reims als den eigentlichen Anstister der ihm im Jahre 838 zugefügten Schmach, als denjenigen auf, der damals falsche Beschuldigungen wider ihn geschmiedet und ihn auf Grund derselben der Wassen beraubt, vom Thron und aus der Gemeinschaft der Kirche gestoßen habe.

Es ift nothwendig, hier auf das Berhalten und die Schicksale Sbo's nach der Befreiung des alten Kaisers zurückzugehen. Als der Erzbischof im vorigen Jahre von der Restauration Ludwig's zu St. Denis und dem sluchtartigen Abzuge Lothar's erfuhr, befand er sich bin dem zu seinem Sprengel gehörigen Kloster

eundem imperatorem Hludouuicum falso criminatum et injuste ab imperiali sede depositum publicae poenitentiae subdidit. De jure metropolitanorum c. 22, Opp. II. 732: se.... scripto et propria subscriptione ac viua voce pro criminibus suis damnavit. Epist. concil. Tricass. Caroli C. epist. ad Nicolaum: confessus est non aequum in gloriosum imperatorem dominum suum intulisse judicium.

¹) Epist. concil. Tricass.: tam pro imperatoris placanda offensa quam pro gratia ejus recuperanda et sua injuria removenda quaedam minus caute, pro sui tamen ereptione in imperatoris justificatione et in sua denotatione pronuntiavit.

<sup>2</sup>) Schon am 4. giebt Ebo bort seine Abbankungserklärung ab (s. unten). <sup>3</sup>) Ann. Bert. V. Hlud. 54. Epist. concil. Tricass. Flodoard.

a) Ann. Bert. V. Hind. 54. Epist. concil. Iricass. I flodoard.
b) Epist. concil. Tricass. l. c. p. 793: in episcoporum synodo Ebo praesens ab imperatore praesente est accusatus, quod eum falso fuerat criminatus et eisdem falsis criminibus impetitum a regno dejecerat armisque ab eo ablatis nec confessum nec convictum contra regulas ecclesiasticas ab ecclesiae aditu ac christianorum societate eliminaverat; hienach Flodoard. l. c. Hincmar. De pradestinatione l. c.: Unde etiam accusatus ab ipso augusto in generali synodo habita in palatio Theodonis-uilla... Ad Nicolaum papam, Opp. II. 302. Narratio clericor. Remens. Bouquet VII. 277: Praesentatus autem concilio episcoporum, accusatus est ab imperatore. Caroli C. epist. ad Nicolaum p. 557—558: Hinc iterum placito generali convocato, praefatum Ebbonem sibi jussit exhiberi. Delalande Concil. Gall. suppl. p. 159 (Schreiben Lothat's an Papft Leo IV). V. Hlud. 54 p. 640: Quo consistens, contra quosdam episcopos de sui dejectione conquerebatur (sc. imperator) — solus Ebo eorum qui inpetebantur affuit. Der Aftronom hat hier jeboch bie Reihenfolge ber Ereigniffe bermirrt, indem er Ebo's Abjetung bot bie feierliche Reftauration und Rrönung bes Raifers au Meta fett, f. Rund E. 268 R. 2. Mener bon Rnonau. Rithard E. 129—130.

hier jedoch die Reihenfolge der Ereignisse verwirrt, indem er Sdo's Absehung der die feierliche Restauration und Arönung des Kaisers zu Metz sett, sum des feierliche Restauration und Arönung des Kaisers zu Metz sett, sum des feierliche Restauration und Arönung des Kaisers zu Metz sett, sum des seinscheitens flucht weichen die Berichte, welche einer späteren Zeit angehören und je nachdem sie für oder wider dem Erzzbischof Partei ergreisen verschieden gesärbt sind, von einander ab. Am wenigsten glaubwürdig scheint die Schählung Flodoard's: Quod Ebo audiens, quidusdam familiaribus suis plenitudinem suorum hominum delegavit et certum eis placitum dedit, ubi et quando iterum ad eum venirent. Adicitur etiam, quod Ebo plurima, quae de facultatibus ecclesiasticis ferre tunc in argento et auro potuit, secum assumens, cum quibusdam Normannis, qui iter et portus maris ac fluminum mare influentium notos habedant, cum

835. 132

St. Bale 1). Schwer krank, an beiden Füßen gelähmt 2), war er kaum im Stanbe zu entweichen. Noch verfolgte man ihn auch nicht 5). Da er jedoch von dem berechtigten und unversöhnten Borne Ludwig's und von der Dienftbefliffenheit berjenigen, welche jest wieder um die Gunft des Raifers bublten, das Schlimmfte befürchten mußte 4), ließ er sich nach dem nahen Marnestuß bringen und hier auf ein Schiff setzen. Auf diesem fuhr er nach Baris, um dort vorläufig in der Zelle eines Klausners Zuslucht zu suchen und den weiteren Verlauf der Dinge abzuwarten b. Indessen dem Kaiser, welcher sich in der Nähe aushielt 6), tam die Flucht des Erzbischofs zu Ohren 1) und, zumal das vermuthlich

paucis quoque aliis domesticis suis . . . noctu Remis aufugit et non solum parrocbiam suam, verum etiam Belgicam regionem suam deseruit et iter ad Normannos, quibus a Paschali papa nec non ab Eugenio successore ipsius, sicut epistolis eorundem praesulum ad ipsum pro hac re datis edocemur, fuerat praedicator destinatus (vgl. 23b. I. ©. 210 Anm. 3. 211 Anm. 5), arripuit. Das lette erinnert einigermaßen an dasjenige, was Epist. concil. Trassin., die hier sonst von Floboard benutte Quelle, in Bezug auf die späten Transmigration Edo's nach Hildenesheim sagt: non longe a vicinitate sinium Northmannorum (?), quidus a Paschali papa praedicator suerat destinatus, episcopium Hildenesheim vacans obtinuit (Mansi XV. 794).— Auch Heritatia Sunck & 142 source pielen ham Buritatia Sunck & 142 source pielen ham Buritatia. IV. 81, fowie theilweife Fund S. 143 folgen vielmehr bem Bericht ber Reimfer Aleriter.

1) Narratio clericor, Remens. Bouquet VII. 277: Morabatur autem tunc temporis Ebbo episcopus in monasterio S. Basoli infra parrochiam Remensem. Caroli C. epist. ad Nicolaum bagegen: cum Rhemis moraretur, vgl. Flodoard. l. c.

2) Narrat. clericor. Remens.: claudus utroque pede et nimia afflictus infirmitate.

<sup>2</sup>) Hincmar. ad Nicolaum papam, Opp. II. 302: nullo impetente. Flo-

doard .: nullo impetente vel persequente.

4) Narrat. clericor. Rem.: Timens vero, quia nec cum Lothario exire oterat nec animum imperatoris adversum se quicquam emollitum habebat, ne, sicut tali turbine furoris fieri solet, a levibus et indisciplinatis hominibus quasi pro fidelitate domni imperatoris perderetur; ben Borten quia nec cum Lothario exire poterat scient allerbings bie unrichtige Borstellung au Grunde zu liegen, daß Lothar damals schon nach Italien entwichen wäre (vgl. oben S. 89 Anm. 3). Epist. concil. Tricass.: pondere perpetratae in imperatorem actionis, quae illi maxime reputabatur, exterritus. Caroli C. epist. ad Nicolaum: territus.

b) Narrat. cler. Rem.: jussit se deportari ad quemdam suvium nomine Matronam, qui propius erat. et mitti in pavim atque Parisius ad quamdam

Matronam, qui propius erat, et mitti in navim atque Parisius ad quamdam deduci cellulam cujusdam reclusi, sperans ibi tute posse manere, usque dum aut animum imperatoris quoquomodo placare potuisset aut recepta sanitate ire post Lotharium valeret. Caroli C. epist. ad Nicolaum: Parisiacam fugit ad urbem ad quemdam reclusum, ut saltem cum eo delitescens imperatoris ifam evaderet. Epist. conc. Tricass. relicta sua provincia, in alteram provinciam fugam arripuit, ubi aliquamdiu delitescendo se occulere posse putavit, usquequo rerum eventu videret, quid sibi salubrius agere posset per Ercanraum (Bildof von Baris), in cujus ecclesia latitabat. Hincmar. ad Nicolaum papam, Opp. II. 302: licet adhuc plures supersint, qui ecclesiam et provinciam suam eum prius nullo impetente descruisse contra regulas sacras noverunt. Bgl. Flodoard. l. c.

6) Caroli C. epist. ad Nicolaum: quia non longe erat (vielleicht noch in St. Denis, vgl. oben S. 90 ff.).

7) Caroli C. epist. ad Nicolaum: Imperator namque hoc audiens, quia etc.

begründete Gerücht ging, berfelbe ftebe im Begriff fich von Reuem der Gegenpartei anzuschließen 1), ließ Ludwig ihn durch den Bischof Rothab von Soiffons, einen seiner Suffragane, den Bischof Erchanrad von Paris, in deffen Diözese er sich befand, und an-bere gefangen vor sich führen und dann bis zu der einzuberufenden Synode, welche über sein Schickfal entscheiden follte, im Rlofter

Kulda in Gewahrfam halten 2).

Jett auf der Synode ju Diedenhofen durch den Raifer jur Rechenschaft gezogen und bedrängt 3), suchte Ebo zunächst geltend zu machen, daß mit Unrecht gerade er allein in Anspruch genom= men werde, mahrend die übrigen Bischöfe theils entflohen waren, theils, obicon fie bei der Kirchenbuße Ludwig's gleichfalls gegen= Indessen wandten die wärtig gewefen, unbehelligt blieben 4). letteren ein, daß sie zwar nicht hätten vermeiden können jenem Atte anzuwohnen, thatsächlich jedoch keine Schuld an den da-maligen Vorgängen trügen 5). Ueberdies fielen Cbo, wie es heißt, auch noch andere Berbrechen zur Last, berentwegen er schon früher beim Kaifer verklagt, ja aus dem Rathe desselben gestoßen worden war und die er offenbaren Betweisen gegenüber nicht zu leugnen vermochte 6). In solcher Roth soll sich der Erzbischof an die

partes sequi disponeret.

terroribus maceratus.

Narrat. clericor. Remens.: Audiens vero domnus imperator eum illuc transfugisse. Epist. concil. Tricass.: Quod imperatorem latere non potuit. Flodoard. l. c.: Quod, manifestantibus eis, cum quibus hoc consilium iniit (vgl. obin S. 131 Anm. 5), imperatorem latere non potuit.

1) Epist. concil. Tricass.: fama vulgante, quod contrarias imperatori

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Epist. concil. Tricass.: per Rothadum coepiscopum suum et per Ercanraum, in cujus ecclesia latitabat, sed et per alios suos fideles eum ad se imperator sub custodia deduci praecepit, quem in monasterio S. Bonifacii usque ad tempus synodi servari praecepit. Flodoard.: Quapropter imperator per episcopos eum, Rothadum scilicet Suessonensem et Erchenradum Parisiorum episcopum, revocari fecit et in monasterio sancti Bonifacii ei et clericis ac laicis, qui cum eo erant, necessaria ministrari et synodum expectare praecepit. Narrat. clericor. Remens.: misit et jussit eum deduci sub custodia ad Voldam monasterium S. Bonifacii ibique servari et post biennium (ungenau) adduci ad Teotonis-villam etc. Ĉaroli C. epist. ad Nicolaum: strenuos et fideles nuntios dirigens, eum comprehendi et custodia mancipari jussit.

3) V. Hlud. 54: Qui cum rationis reddendae causa super talibus ur-

<sup>4)</sup> V. Hlud. l. c.: causabatur se solum, relictis omnibus in quorum praesentia haec facta fuerant, urgeri. Es wurden indeg auch noch andere

Bischöfe zur Berantwortung gezogen, s. unten.

o) V. Hlud. vgl. o. S. 75 Anm. 6.

o) Flodoard. l. c.: Et cum essent alia etiam crimina, de quibus post hanc accusationem accusandus erat et de quibus apud imperatorem iam antea fuerat accusatus et non canonice purgatus, sicut et epistola episcoporum ad Sergium papam demonstrat, et pro quibusdam eorum extiterat a consilio imperatoris eiectus, quae patefacta veritate negare non valebat... Fund S. 102 bezieht dies schon auf die Zeit vor dem Ausdruch der Empörung von 830 und Sidel II. 330 folgt ihm hierin. Bgl. dagegen Rückert l. c. p. 19.

134

Raiferin Judith gewandt haben. Er überfandte derfelben, so wird ergählt, durch einen Rlausner jenen Ring, welchen er einft bei ber Geburt ihres Sohnes Karl von ihr empfangen hatte 1). Schon öfters hatte er fich dieses Talismans in ahnlicher Weise bedient, und auch jett rührte die Raiserin das alte Erinnerungszeichen. Sie bot ihren ganzen Einfluß zu Ebo's Gunften bei den Bischöfen auf und suchte durch diese auch auf ihren Gemahl besänftigend einzuwirken. Straf= und Rachegebanken Raum zu geben, erschien ihr doppelt unziemlich, nachdem man von Gott so große Inade erfahren, und die Absetzung eines Bischofs mit der Burde und

Heiligkeit seines Seelenhirtenamts unvereinbar 2).

Es wurde wenigstens erreicht, daß über das Schicksal bes Erzbischofs nur im Schoofe ber Synode, unter Ausschluß der Laien und auch des Kaisers selbst, entschieden werden sollte. Auf Grund eines Kanons des Konzils von Karthago vom Jahre 407 durfte Cbo aus der Zahl der anwesenden Bischöfe drei zu seinen Richtern erwählen 3), vor denen er ein Bekenntniß ablegen wollte und denen die Befugniß eingeräumt ward, ohne Appellation über fein Berbleiben im Amte das Urtheil zu fällen. Die von ihm Erkorenen waren Erzbischof Ajulf von Bourges, Bischof Badurad von Paderborn und Bischof Modoin von Autun. Auf Grund ihres Urtheilsspruchs bekannte sich Ebo am 4. März 1) in einer schriftlichen, von ihm eigenhändig unterzeichneten Erklärung seines Amtes für unwürdig, indem er zugleich in die Wahl eines Nachfolgers willigte. Dieser Erklärung gemäß, die er auch noch mals unter Hinzuziehung von drei Zeugen, des Erzbischofs Noth von Arles, des Bischofs Theoderich von Cambray 6) und des Bischofs Achard von Rogon, mündlich bekräftigte, bekretirten die

Ngl. Bb. I. S. 199 N. 2.

3) Bgl. auch bas Schreiben Lothar's an P. Leo IV. Delande 1. c. und

V. Hlud. 54 p. 640.

4) Bal. hinfichtlich bes Datums auch Hincmar. ad synodum Suession. c. l. Opp. II. 271: qui damnatus fuit anno incarnationis dominicae DCCCXXXV. indictione XIII. sub die Kalendarum IV. Nonas Martii.

5) Im Bortlaut eingeschaltet ist biese Erstärung bei Hincmar. De praedestinatione c. 36. Opp. I. 324, in bem Apologeticum Ebonis und ber Narratio cler icorum Remensium, Bouquet VII. 283. 278, sowie bei Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20, abgebruckt auch M. G. Leg. I. 370. Die Unterschrift Leutet. E. de generalem eniscorus subscripsi.

6) Bgl. auch Gest. epp. Camerac. I. 43. Scr. VII. 417.

Wir fahen, daß Ebo 830 der Sache des Raifers treu blieb (Bb. I. S. 368 92. 4).

<sup>2)</sup> So schreibt wenigstens später ihr Sohn Karl der Kahle an Papft Ritolaus L Bouquet VII. 558.

Lautet: E bo quondam episcopus subscripsi.

Serwähnt wird die Abdantungserklärung Ebo's ferner in Caroli C. epist ad Nicolaum I. papam, Bouquet VII. 558, desgleichen in dem Schreiben Lothar's an Leo IV. Delalande l. c. Hincmar. ad Nicolaum papam. De jure metropolitanorum c. 22. Opp. II. 302. 732. Ann. Bert. p. 429. V. Hlud. 54.

Thegan. 56 p. 602. Der leitere, Ebo's Tobfeind, war jeden bei dem ihm dem eight epischen von Abschwar ishr unswissen bei auch c. 44. gegenüber angewandten ichonenden Berfahren fehr unzufrieden, vgl. auch c. 44 p. 600 u. Forfchungen X. 346.

Bischöfe am nämlichen Tage einstimmig seine Amtsentsetzung 1), indem einer nach dem andern die Formel sprach: "Nach Deinem Bekenntniß gied Dein Amt auf!"2") Das Protokoll über dem Hergang diktirte Bischof Jonas von Orléans dem Presbyter Elias, späterem Bischof von Chartres 3). Es wird behauptet, daß Kaiser Ludwig den Papst Gregor IV. in einem Schreiben, welches er demselben durch den Abt Gottsrid von Münster im Gregorienthal übersandte, ersucht habe, die Absehung des Reimser Erzbischofs zu genehmigen; die Antwort des Papstes sei nicht bekannt geworden, habe indeh vermuthlich ablehnend gelautet, da Ludwig sonst den vakanten Stuhl wohl sofort anderweit besetzt haben würde 4). Diese Nachricht erscheint jedoch kaum glaubwürdig 5). Allerdings wurde der Stuhl von Keims nicht definitiv mit einem andern Erzbischof besetzt, sondern die Verwaltung der Erzdiözese provisorisch dem Presbyter Fulko belassen 6) und

<sup>1)</sup> Außer in den oben S. 134 Anm. 5 citirten Quellen wird die Absehung des Erzbischofs auch erwähnt Hincmar. De divortio Lotharii et Tetbergae, Opp. I. 579. Epist. concil. Tricass. p. 793. V. Sergii II. c. 16, Lib. pontif. ed. Vignolius III. 47. Reginon. chron. 839 Scr. I. 567 vgl. R. 7. Ann. Einsidl. 839 Scr. III. 139. Ann. Altah. mai. 835. Scr. XX. 784.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hincmar. De praedestinatione l. c.: dicentibus per ordinem omnibus: "Secundum tuam confessionem cessa a ministerio." Flodoard. l. c.: sigillatim ac viritim dixerunt illi: "Secundum tuam professionem et subscriptionem cessa a ministerio."

<sup>2)</sup> Daffelbe findet man nebst ben Ramen fammtlicher anwesenber Erzbischöfe und Bischöfe bei Hincmar. 1. c. vgl. Flodoard. 1. c.

A) Caroli C. epist. ad Nicolaum, Bouquet VII. 558: His autem ab episcopis taliter definitis, domnus imperator per Godefridum monasterii S. Gregorii venerabilem abbatem suae dignitatis litteras praedecessori vestro domno Gregorio venerando papae dirigit, ejus assensum, si fieri posset, in depositione ipsius Ebbonis expostulans. Ipse vero per praefatum abbatem suae autoritatis litteras ei remisit, sed quid in ipsis insertum fuerit, omnibus episcopis et cunctis regni nostri ordinibus habetur incognitum. Sed sanctiatis vestrae solertia per scrinia dignitatis vestrae investigare poterit, quid isdem praedecessor vester senserit inde. Credimus tamen, quia, si in abjectionem praedicti Ebbonis domnus imperator ipsum praedecessorem vestrum fautorem habuisset, continuo vacanti ecclesiae illi alium pontificem subrogasset. Quod quidem moderatissimo consilio agere differens etc.

<sup>5)</sup> Dümmler I. 110 N. 70 nimmt sie noch auf. S. dagegen b. Noorden, hinkmar S. 22. Wenn Adam von Bremen (I. 24. Scr. VII. 294) vielmehr lagt: a papa Gregorio depositus est, so kommt das freilich nicht in Betracht, und wenn Hincmar. ad synodum Suession. c. 3, Opp. II. 272 anzubeuten schint, daß der päpstliche Stuhl sitr die Abseung Sdo's gewesen sei, bezieht sich dies wohl auf das spätere Verhalten des Papstes Sergius II. in dieser Sache. An anderer Stelle (Ad Nicolaum papam, Opp. II. 305) hebt Hinkmar bethor daß Kha nicht an den appstalischer Stuhl appellirte

Sade. An anderer Stelle (Ad Nicolaum papam, Opp. II. 305) hebt Hinkmar herbor, daß Gdo nicht an den apostolischen Stuhl appellirte.

9) Narrat. clericor. Rem. Bouquet VII. 280: Fulcho abbas, qui ipsam ecclesiam domni Ludovici imperatoris antea presbyter obtinuerat. Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20. Nach dem Schreiben Karl's des Kahlen an B. Ritolaus I., Bouquet VII. 557—558, muß man annehmen, daß der Kaiser Fulco die Berwaltung der Reimfer Kirche bereits nach der Flucht und Berhastung Gdo's übertragen hatte (ecclesiam vero Rhemensem Fulconi venerabili abbati commendavit — a praesato Fulcone venerabili abbate, cui tunc ecclesia Rhemensis commissa suerat). Bei Hincmar. De praedestinatione c. 36, Opp. I. 325 heißt es allerdings: Fulconi, qui successor in sede Remensi

biefem auch durch Drogo, welcher ben Vorsit auf der Synode führte, und den Erzbischof Heti von Trier die Abdantungsatte Ebo's nebst dem Prototoll zur Ausbewahrung im Archiv der Reimser Kirche übergeben 1). Der abgesetzte Erzbischof selbst wurde nach der Synode in das Klofter Fulda in ftrenge Saft zurudgebracht 2). Als sich später die Nachricht verbreitete, daß Lothar versuche ihn nach Italien zu ziehen, um neue Wirren anzustiften, und daß von Go Schriftstude ausgingen, welche Kirche und Reich in abermalige Unruhen zu fturzen drohten, ließ der Raiser den Abt Raban von Fulda durch Adalbert3) anweisen, den Gefangenen schärfer zu bewachen 4). Denn Raban persönlich war gegen Ebo günstig gefinnt. Er bat den Abt Markward von Prüm in einem Schreiben, fich bei feinem Zöglinge Rarl für die Wiedereinsehung des Erzbischofs zu verwenden 5) und hat auch mit Drogo und der Kaiserin Judith in Betreff desselben korrespondirt ... Später wurde Ebo der Obhut des Bischofs Frechulf von Lifieux?)

Ebonis fuerat designatus. - Fulto erhielt auch bie Abtei St. Remi, auf ber man Cbo's gleichnamigen Neffen ftieß.

1) Hincmar. De praedestinatione l. c. Flodoard. l. c. vgl. Caroli C. epist. ad Nicolaum p. 558 und bas Schreiben Lothar's an P. Leo IV., Delalande Concil. Gall. suppl. p. 159.

2) Epist. Fuld. XIII. ed. Dümmler, Forschungen V. 378-379 vgl. S. 392: Ludovicus . . . captum illum in Fuldense coenobium misit ac custodiri in carcere jussit. Narrat. clericor. Remens. Bouquet VII. 278: Finito autem concilio, reductus est sub arcta custodia ad eumdem sancti scilicet Bonfacii monasterium. Caroli C. epist. ad Nicolaum, Bouquet VII. 558: Quibus expletis, reductus est in custodiam. Epist. concil. Tricass. Mansi XV. 798: in Cisalpinis regionibus idem Ebo per diversa monasteria commendatione imperatoris deguit usque ad annum incarnationis dominicae 840 et usque

H. 20. Dümmler, Gesch. b. Ostfr. R. I. 109—110.

Sin ber Querimonia Egilmari episc. Osnabrug. ad Stephanum papam, Erhard. cod. dipl. hist. Westfal. I. 36 no 41 heißt es von dem Bischof Gostinia. win bon Osnabriid: Cum autem rursus ex eadem custodia . . . . ad regnum remeasset (her Maifer namlich), praedictus episcopus, suae perfidiae et infidelitatis conscius, ad coenobium Vuldense confugiens, monasticum habitum assumpsit et semel in anno latenter ipsius episcopatus locum invisere solebat (vgl. Dummler I. 268). Ich habe bereits bei anberer Gelegenheit (vgl. oben S. 72 Unm. 8) die Vermuthung ausgesprochen, daß hinter diesem Bifchof G.

bon Denabrud Cbo ftede.

3) Wahrscheinlich Graf Abalbert von Met (Dümmler, Forschungen V. 392).

1) Epist. Fuld. a. a. D. S. 378: eundemque, cum fama increbuisset, quo Lotharius eum conaretur in Italiam ad novas turbas evocare et quod ipse literas scriberet, quibus ecclesiam et rempublicam denuo perturbaret, praecepit abbati per Adalbertum legatum suum, ut eum diligentius et accuratius custodiret, ut patet ex epistolis abbatis ad Drogonem et Marquardum Prumiensem et ad Juditham.

<sup>5)</sup> Ebb. S. 379: Abbas Fuldensis in epistola ad Marquardum Prumiensem petit, ut pro Ebbone restituendo ad Carolum imperatoris filium intercedat val. Bb. I. S. 326 Anm. 4 u. oben S. 63 Anm. 2.
6) Bgl. Anm. 4.

<sup>7)</sup> Narrat. clericor. Rem p. 278: Post aliquantum vero temporis commendatus est similiter ad custodiendum Freculfo Lexoviensi episcopo.

und endlich dem Abt Boso von Fleury anvertraut, in dessen

Händen er fich befand, als Raiser Ludwig starb 1)

Nebrigens war Cho keineswegs der einzige Bischof, welchen man zur Rechenschaft zog 2). Indessen Bischof Hilbemann von Beauvais wußte sich in Betreff der wider ihn erhobenen Anklagen zu rechtfertigen <sup>5</sup>). Die anderen waren meist nach Italien ent-slohen <sup>4</sup>) oder doch der Ladung zu der Synode nicht gefolgt <sup>5</sup>). So der Erzbischof Agobard von Lyon <sup>6</sup>), der auf dreimalige Vorladung nicht gekommen war und deshalb seines Stuhls für verluftig erklärt ward 7). Erzbischof Bernard von Vienne war zwar

oben S. 103 Ann. 6.

2) V. Hlud. 54. Regino schreibt 839. Scr. I. 567 (vgl. R. 7): ac multi alii exilio damnantur, qui in deiectione imperatoris conspiraverant; fast mortlich ebenso Ann. Einsidl. 839. Scr. III. 139.

<sup>1)</sup> Ibid: inde etiam Bosoni abbati in monasterium sancti Benedicti, sub cujus manu exulabat, quando dominus imperator viam totius ingressus est carnis vgl. Epist. concil Tricass.: Bosone abbate, cui commendatus ad custodiendum fuerat. Caroli C. epist. ad Nicolaum und über bie Berfon Bofo's

<sup>\*)</sup> Hincmar ad Nicolaum papam, Opp. II. 301: Hildemanno ecclesiae Belgiuacorum episcopo calumniis, quibus fuerat denotatus, regulari satisfactione exuto. Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20: Ibique Hildemannus in synodo praesens se a calumnia sibi impacta regulariter exuens, satisfecit synodo et per eam imperatori.

1) Bgl. oben S. 116 Unm. 5.

2) V. Hlud. 54: Sed cum quidam in Italiam confugissent, aliqui vocati

oboedire noluissent — ceteris, ut diximus, in Italiam fugientibus.

6) Rach Ado, vol. Flodoard. II. 20 (oben a. a. D.), hätte er sich ebensials nach Italiam fugientibus.

7) V. Hlud. 54 p. 640: Quo facto (nach Ebo's Abbantungserstärung), Agobardus Lugdunensis archiepiscopus, qui evocatus venire distulit, cum ter esset evocatus ad satisfactionem, ab ecclesiae semotus est praesulatu vol. c. 57 p. 642: causam ecclesiarum Lugdunensis archiepiscopus, qui evocatus venire distulit, cum ter esset evocatus ad satisfactionem, ab ecclesiae semotus est praesulatu vol. c. 57 p. 642: causam ecclesiarum Lugdunensis arque Viennensis vacantium ventilari facit eo quad eniscopi dudum illarum decherdus quidam cantium ventilari fecit, eo quod episcopi dudum illarum, Agobardus quidem iussus ad rationem non venerit reddendam etc. vgl. Adonis chron. Scr. II. 321. Mit Fund's Kritit biefer Nachrichten (S. 268—269 vgl. S. 153) fann assus ad rationem non venerit readendam etc. ogi. Adoms chron. Scr. II. 321. Mit Hund's Kritif biejer Nachrichten (S. 268—269 vgl. S. 153) kann ich mich nicht einverstanden erklären. Er nimmt an, daß Agobard zum britten Male erst auf den Reichstag zu Stramiacus im Sommer dieses Jahres beschieden und auch dort, wegen seiner Abwesenheit, nicht verurtheilt worden sei. Indessen schein schein zu kienen Agobard nach Diedenhosen, wo er nicht erschien, und schon vorher zweimal vergeblich zu seiner Vertheisdigung vorgeladen wurde. Auch die Worte des cap. 57. eo quod . . . iussus ad rationem non venerit reddendam dürsten schon wegen der Anwendung des Conjunktivs auf das Vergangene und nicht erst auf den Reichstag zu Stramiacus zu beziehen sein. Weil Agobard dereits in Diedenhosen für adegeset erklärt war (ad ecclesiae semotus est praesulatu), kann nachher sein Erzbiskhum als dafant bezeichnet werden (causam ecclesiarum Lugdunensis atque Viennensis vacantium); nur die Reubeschung desseum Lugdunensis atque Viennensis vacantium); nur die Reubeschung desse blied auch in Stramiacus unerledigt, da er sich fortwährend nicht stellte. Agobard's Abeschung kann keinem Zweisel unterliegen. Nach Abo erlangten er sowohl wie Bernard den Bienne später ihre Size wieder: et postmodum, piis imperatoridus (Ludwig und Lothar?) agentidus, Agobardus Lugdunensem, Bernardus Viennensem sedem recepit. Aus einer Urtunde vom Herbst 838 (Bouquet VI 302), in welcher beide als wieder eingeset erscheinen, hat man geschlossen, daß dies dor diesem Zeitpunkt geschehen sein müsse (vogl. Leidniz Ann. Imp. I. 467. Fund S. 269. Dümmler I. 120 N. 26, auch Hese Conciliens

erschienen, entfloh aber dann wieder, so daß in Folge beffen auch seine Kirche als vakant galt 1). Bon den Erzbischof Bartholomans von Naxbonne, welcher gleichfalls abwesend war 2), ersahren wir durch spätere Nachrichten 3), daß auch er seiner Stelle enthoben und verbannt, ja sogar, wie Ebo auch, aus der Kirchengemeinichaft ausgeschloffen wurde.

geschichte IV. 94 N. 1. Bähr a. a. O. S. 384). Inbesses diese Urkunde gehött zu den in Le Mans geschmiedeten, das Aloster St. Calais betressenden Felichungen, s. Noth, Benesizialwesen S. 459. Sickel II. 353. 398. Neberdissichent aus den Streitschriften des Florus gegen Amalar vielmehr hervorzugehen, daß der Erzbisschof die Lydner Kirche zur Zeit des Reichstags zu Quierzh im September 838 noch nicht wieder regierte (Mansi XIV. 747: praesertim hoc tempore, quo tam lacrymabili calamitate peccatis nostris exigentidus afslicta est, ut habeat episcopum sine potestate, magistrum sine veritate). — Agobard starb am 6. Juni 840 (Ann. Lugdun. Scr. I. 110, wonach Hugdnis Flav. chron. 841. Scr. VIII. 353. Ann. S. Benigni Divion. Scr. V. 39. Dümmler I. 143 N. 29); wie Abo erzählt, ein Kaar Jahre nach seiner Rückehr auf den erzbischöflichen Stuhl von Lydn bei Saintes auf einem königlichen Heerauge (post pauculos annos Agobardus avud Sanctonas in expeditione Heerzuge (post pauculos annos Agobardus apud Sanctonas in expeditione regia positus defungitur). Wir wissen inbeh von einem solchen im Jahre 840 sonst nichts. Ist vielleicht an die Niederlage bei Saintes durch die Normannen im Jahre 845, in welcher der Herzog der Basten Sigwin siel, gedacht! (bgl. Bb. I. S. 65 Anm. 4 und außer ben bort angestihrten Stellen auch Am. Engolism. Scr. XVI. 486). Fund S. 223 fagt unrichtig: "am 20 Juni 840 im Gefolge Karl's auf bem Heerzug gegen ben jüngeren Bippin".

1) V. Hlud. 57: Bernardus autem Viennensis (episcopus) affuerit quidem, sed rursus fugam inierit vgl. Ado. Scr. II. 321. Hunt S. 154. 269 und Dümmler I. 111 beziehen dies auf den Reichstag zu Stramiacus, f. jedoch die vorhergehende Note. Bei Ebo's Abdantung war Bernard offendar nicht

2) Bgl. oben S. 116 Anm. 5.

8) V. Sergii II. c. 16. Lib. pontif. ed Vignolius III. 47: Ebbo quidam et Bartholomaeus archiepiscopi, qui pro criminibus suis privati honore ab ecclesia fuerunt expulsi. Hienach Hincmar. De praedestinatione c. 36. Opp. I. 326. Bgl. ferner die schon den Dümmler I. 241 N. 35 angeführten Berk aus des Florus Querela de divisione imperii (Madillon Vet. Analect. T. L p. 390):

Tristis adhuc veteri tabescit vulnere Narbo, Tristia Remorum pariter quoque moenia lugent etc.

Nach Fund S. 154. 268—269 erfolgte die Berurtheilung des Bartholomäus auf dem Reichstage zu Stramiacus, wofür jedoch kein Beweis beizubringen ist, wenn sich auch nicht behaupten läßt, daß sie zu Diedenhofen geschehen sei. Die Urkunde Bouquet VI. 302, welche zum Belege dafür angezogen wird, daß schon unter Ludwig dem Frommen ein neuer Bischof an seiner Stelle geweiht worden sei (vgl. auch Dümmler a. a. D.), ist, wie gesagt, unecht. Florus' obige Berse scheinen im Gegentheil zu ergeben, daß auch das Erzdiskhum Narbonne dis nach Ludwigs Tode erledigt blieb. Die von Hund angenommene gleichzeitige Absehung der Bischöfe Clias von Tropes und Joseph von Svreuz (vgl. Gest. abb. Fontanell. Scr. II. 300) entbeht endlich ebenfalls des Beweises. Im Allgemeinen heißt es jedoch in jenem Sechicht des Vlorus vor den angeführten Morten: Gebicht des Florus vor den angeführten Worten:

Praesulibus plebes viduae, doctore cathedrae Pluribus et plures jacuerunt funditus annis. Principis hoc terror misera tunc clade coegit: Nunc ad tale malum quosdam atra superbia ducit.

Nach Erledigung dieser und noch anderer Reichsangelegen= beiten 1) entließ Ludwig die Diedenhofener Versammlung am Sonn= tag Invocavit (7. Marz) 2). Er selbst blieb noch die Fastenzeit über in Diedenhofen und seierte Oftern (18. April) wieder bei Drogo in Mets.). Bon hier aus begab fich der Kaiser — wenn auch nicht gerades Wegs, denn Ende Mai finden wir ihn in der Bfalz Albisheim bei Worms 1) — zu dem abermals von ihm an= gekündigten allgemeinen Reichstage nach Stramiacus an der Rhone in der Rahe von Lyon 5). Derfelbe wurde im Juni eröffnet 6). Die Könige Pippin und Ludwig befanden fich dort an der Seite des Baters 7). Aukerdem stellten sich damals am kaiserlichen

<sup>1)</sup> Prudent. Trec. Ann. 835 Scr. I. 429: His et aliis regni utilitatibus iure dispositis. Bon biefem Zeitpunkt ab übernimmt Brudentius die Sub-

rung ber Reichsannalen.

3) V. Hlud. 54 p. 640: et dominico sacro quadragesimae tempore inchoante (vgl. Funck S. 268 Anm. 3. Meher von Knonau, Nithard S. 129 u. oben S. 129 Anm. 2), unumquemque ad propria redire praecepit. Prudent. Ann.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Prudent. Ann. V. Hlud. 54. <sup>4</sup>) Sickel L. 328. Beher Mittelrhein. Urkb. I. 69 no 61, Schenkung an Prüm (Abt Martward) vom 25. Mai.

<sup>5)</sup> Prudent. Ann.: ac deinde ad placitum suum generale, quod in Stremiaco prope Lugdunum civitatem se habiturum indixerat, profectus est. miaco prope Lugdunum civitatem se habiturum indixerat, profectus est. Enhard. Fuld. Ann. p. 360: conventum generalem habuit apud Lugdunum. Thegan. 57 p. 603: perrexit imperator partibus Lugdunensium. Ann. Xant. p. 236: perrexit ad Burgundiam. Auch V. Hlud. erzählt von dem Reichstage zu Stramiacus (c. 57 p. 642: Proximo huic placitum imperator in pago Lugdunensi haduit... in loco qui vocatur Stramiacus), jedoch an chronologisch ganz falicher Stelle, während sie hier vielmehr von einem Reichstage zu Worms spricht (c. 54 p. 640: vgl. 53) s. M. G. Scr. II. 639 N. 7 (nach Bouquet). 642 N. 17. Hund S. 268. Dümmler I. 110 N. 72. Meyer von Anonau, Rithard S. 130. 131. Hefele IV. 83 N. 3 u. oben S. 123 Anm. 5. Hreilich hielt sich der Kaiser, wie wir eben sasen, im Mai im Wormsgau auf. Die Lage des Ortes Stramiacus an der Khone bestätigt auch eine der dort erlassenen Urtunden, Sickel L. 330. Baluze Miscellan. ed. Mansi I. 117 (Stramjaco supra sluvium Rhodanum). Gewöhnlich versteht man darunter Ckramiaco supra fluvium Rhodanum). Gewöhnlich versteht man barunter Cremieux (Dep. Jière), vgl. M. G. Scr. I. 429 N. 1. Webekind Noten II. 450. Fund S. 153 ff. 268—269. Dümmler I. 110. Warnkönig u. Gerard II. 66. Meyer v. Knonau S. 130. Sidel II. 484 (Register) zweiselt, ob nicht Tramope (Dép. Ain) gemeint fei.

<sup>6)</sup> Prudent. Ann.: in mense Junio. V. Hlud. 57 p. 642: tempore aestivo; in c. 54 läßt ber Berfaffer ben Kaifer zu bem angeblichen Wormfer Reichstage post pentecostes venerabilem diem aufbrechen (Bfingsten 835 fiel auf 6. Juni). Urkunden bes Kaisers aus Stramiacus vom 24. Juni und 21. Juli, Sidel L. 330 1. c. 331. Bouquet VI. 600-601 no 200.

<sup>7)</sup> Enhard. Fuld. Ann.: cum filis Pippino et Hludowico. V. Hlud. 57: cum Pippino et Hludowico filis (vgl. c. 54: ubi etiam filius Pippinus occurrit nec Ludowicus alter filius eius defuit, was in der That auch auf den Wormfer Reichstag im September 836 paßt, s. unten). Thegan. 57 p. 603: ubi odviam ei venerunt filii sui Pippinus et aequivocus fillus eius, qui adviante eius eius etae. huc imitator filiorum est suprascriptorum, qui natum iuniores fuerunt (vgl. über biesen boppelten Relativsah, ber ein Lob bes jüngeren Ludwig zu entshalten scheint, Forschungen X. 333 N. 8. 342). Ibi sedebat imperator cum siliis suis. Nach ben Ann. Xant. hätte König Ludwig den Anier breits auf der Reise nach Burgund begleitet, während Pippin erft dort bei jenem eintraf

Hoflager u. a. der Bischof Albrich von Le Mans 1), der Abt Ermenald von Aniane 2), der Graf Warin 3) ein. Der Reichstag, auf welchem der Raifer die Jahresgeschenke entgegennahm 4), war manniafachen wichtigen Geschäften gewihmet b). Ludwig ließ fich von den Miffi, welche er im Spatherbft des vorigen Jahres ausgefandt, eingehenden Bericht über die Erfolge ihrer Thatigkeit erstatten 6). Da sich ergab, daß einige Grafen in der Ergreifung und Ausrottung der Räuber keineswegs den pflichtschuldigen Gifer entwickelt hatten, ließ er denselben verdiente Ruge und Strafe angebeihen i). Auch verband er damit eine Ermahnung an feine Söhne und das Bolt zu gewiffenhafter Handhabung der Gerechtigkeit, Unterdrückung der Rauberei und Beschützung des Gigenthums, indem er zugleich fortgesetzen Ungehorsam wider dies Gebot mit strengerer Bestrafung bedrohte 3). Im Uebrigen waren die Berathungen besonders den Verhältnissen der südlichen Gegenden bes Reichs gewibmet, in benen der Reichstag ftattfand. So verhandelte man über die Lage der verwaisten Erzbisthümer Lyon und Vienne<sup>9</sup>), eine Sache, die jedoch bei der fortwährenden Ab-wesenheit der Erzbischöse Agobard und Bernard nicht zum Abschluß gebracht werden konnte 10); ferner über die Ordnung der

<sup>(</sup>Ludewicus imperator cum convoco suo perrexit ad Burgundiam, ibique venit ad eum Pippinus filius eius). Ihr Bericht ist jedoch schwerlich genau. Unter dem 30. Mai 835 urkundet Ludwig der Deutsche noch zu Sierenz im Elsaß (Serencia villa) s. Böhmer no 731. Sidel Beitr. zur Dipl. II. 162. Dümmler I. 110 N. 72.

1) Sidel L. 330.
2) Sidel I 221

<sup>2)</sup> Sidel L. 331.

<sup>2)</sup> Sidel L. 332. Bouquet VI. 601 no 201, vom 27. Juli; ber Ausftellungsort ift nicht mit überliefert, war aber vielleicht ebenfalls noch Stramiacus. Auch Graf Berengar scheint auf bem Reichstage zu Stramiacus zugegen gewesen zu fein, f. unten.

<sup>4)</sup> Prudent. Ann. 5) V. Hlud. 54: More autem suo (vgl. 25. I. S. 41 Anm. 6) imperator nequaquam conventum istum (ben angeblichen Wormfer Reichstag) a publica

utilitate vacare passus est.

•) Ibid.: Diligenter namque in eo (sc. conventu) examinare studuit, quique missorum in diversas partes directi quid egerint vgl. c. 53; oben S. 123 Anm. 5.

<sup>7)</sup> Ibid.: Et quia aliqui comitum in reprehensione et exterminatione latronum segnes reperti sunt, diversis sententiis eorum segnitiem condigna invectione castigavit vgl. Wate IV. 368 N. 1. Dümmler I. 110.

<sup>8)</sup> Ibid.: filiosque et populum ammonuit, ut aequitatem diligerent raptoresque opprimentes bonos quosque et eorum possessiones ab oppressione relevarent, interminatus etiam severiorem in eos se libraturum sententiam, qui huic ammonitioni non essent obtemperaturi.

<sup>9)</sup> V. Hlud. 57 p. 642: In quo (sc. placito) causam ecclesiarum Lugdunensis atque Viennensis vacantium ventilari fecit eo quod episcopi dudum illarum Agobardus quidem iussus ad rationem non venerit reddendam, Bernhardus autem Viennensis affuerit quidem, sed rursus fugam inierit vgl. oben S. 137 Anm. 7.

<sup>10)</sup> Ibid.: Sed haec quidem res inperfecta remansit propter absentiam, ut praedictum est, episcoporum. In einem Gebichte an Bijchof Modoin von Autun beklagt sich Florus von Lyon über die Eingriffe, welche jener, über-

Dinge in der spanischen Mark, Septimanien und der Provence 1). Die dortige gotische Bevölkerung war durch Parteiung gespalten, ba awar ein Theil bem Grafen Berengar, welcher 832 an bie Spipe der Mark gestellt war 2), der andere dagegen noch immer dem Grafen Bernhard anhing's). Zur tiefen Trauer des ihm verwandten Kaiserhauses starb jedoch der "weise" Berengar noch in diesem Jahre auf der Rückreise von Stramiacus, auf welcher er ben Raifer begleitet zu haben icheint 4), und nun fiel Bernhard eine fast uneingeschränkte Gewalt in dem Lande zu 5). — Noch zu Stramiacus foll Ludwig einen Reichstag auf den Mai des nächsten Jahres nach Diedenhofen angekundigt haben 6). Er entließ darauf die Berfammlung und seine beiden Söhne Pippin und Ludwig, welche in ihre Reiche zurücklehrten ).

Während der Kaiser auf jenem Reichstage zu Stramiacus

bies ein Zögling ber Lyoner Kirche, sich in die Gerechtsame berselben erlaube (Mabillon Vet. Analect. I. 396 sp.)

1) Prudent. Ann.: dispositisque markis Hispaniae, Septimaniae sive Provinciae. Enhard. Fuld. Ann.: dispositisque ibi illarum partium causis.

3) S. oben S. 26.
5) V. Hlud. 57: Sed et causa Gothorum ibidem ventilata est, quorum fevere ducebantur Beringarii, alii partibus Bernhardi favebant, alii autem favore ducebantur Beringarii, Huronici quondam comitis filii vgl. Bb. I. S. 141 Ann. 2. 167 Ann. 4 u. oben S. 26 Anm. 6. Berengar war, wie es scheint, in Stramiacus anwesend.

4) V. Hlud. l. c.: Sed Berengario inmatura morte praerepto... Thegan. 58 p. 603: Eodem anno ipso in itinere obiit Berengarius, dux fidelis et sapiens, quem imperator cum filiis suis luxit multo tempore vgl. c. 54 p. 602: Berengarium sapientem propinquum suum (nämlich des Raifers). Fordungen X. 344 R. 5.

<sup>5</sup>) V. Hlud. I. c.: apud Bernhardum potestas Septimaniae quammaxima remansit bgl. c. 59 p. 644 (adversus Bernhardum ducem illarum partium). Benn ber Berf. c. 57 hinzufügt: legatis illuc missis, qui ea quae indigebant correctione in meliorem componerent statum, so meint er, ba bas Ganze correctione in meliorem componerent statum, so meint er, da das Ganze eine Prolepse ist, wahrscheilich dieselben Miss, von deren Abordnung im Jahre 838 er c. 59 eingehender erzählt. — Sidel meint (Algem. Deutsche Biographie II. 454), Bernhard habe zur Belohnung dasür, daß er sid 833 Lothar nicht anschloß und im solgenden Jahre von Burgund aus zur Besteiung des alten Kaisers beitrug (vgl. oben S. 85), 835 seine Grafschaften zurückerhalten.

6) V. Hlud. 54: Cumque ab hoc placito populum dimitteret et sequens in Theodonis villam post pascha constituisset vgl. c. 55. Wir wissen sedoch aus Prudent. Trec. Ann. 836 p. 429 und Thegan. append. p. 603 (vgl. auch Böhmer no 733. Sidel, Beitr. zur Dipl. II. 162 no 17. Chron. Lauresham. Scr. XXI. 864 f.), daß der betressenden Keichstag zu Diebenhosen erst im Maistatisand.

flattfanb.

7 V. Hlud. 54: Cumque ab hoc placito populum dimitteret . . . 57. p. 642: His peractis et iam filiis populoque dimissis. Thegan. 57 p. 603: et Pippinus reversus est in Aquitaniam et aequivocus imperatoris perrexit partibus Austriae. Bippin finden wir im Herbste bieses Jahres in der Pfalz Doué, f. d. Urkt. vom 26. Oktober (Tardik Monuments historiques p. 89—90 Doile, 1. d. Urtt. vom 26. Ottober (Tardir Monuments listoriques p. 89—90 no 128) und 1. Robember (Böhmer no 2076. Mabillon De re dipl. p. 523 f. no 78, bestätigt durch Karl den Kahlen Böhmer no 1651). Der jüngere Ludwig urkundet unter dem 30. September 835, salls dies Diplom nicht erst dem solgenden Jahre angehört, zu Worms (Wirtemberg. Urkundenbuch I. 109—110 no 95. Sickel Beitr. zur Dipl. I. 354—355. II. 162 no 15. Dümmler I. 111 N. 76), unter dem 17. Februar 836 Ostrenhoua palatio regio (Böhmer no 732. Sickel a. a. O. II. 162 no 16. Kopp, Palaeograph. crit. Ia. 394—396).

weilte 1), also im Hochsommer, etwa im Juli 2), unternahmen jedoch die Normannen abermals einen Einfall in Friesland 9) und suchten Duurstede von Neuem mit Verwüftung und Blunderung heim 4). Allerdings fand auch eine nicht geringe Anzahl der nordischen Seeräuber selbst den Tod b). Auch die so vielsach von ihnen heimgesuchte Insel Hermoutier, welche die Mönche des St. Philibertsklosters im vorigen Jahre verlaffen hatten ), war in diesem 7) Jahr der Schauplat eines blutigen Kampfes mit ihnen. Am 20. August, gerade dem Tage des Klosterheiligen!) hatte Rainald, Graf von Herbauges 9) dort ein Treffen mit ihnen zu bestehen 10). Es ist nicht ausreichend verbürgt, das ber Graf dabei in die Flucht geschlagen wurde 11), aber die Erzählung des Abts Ermentarius in seiner Schrift über die Trans-lation des heiligen Philibert, nach welcher die Sache auf das rühmlichste verlief, erscheint, obschon der Verfasser sich für einen Augenzeugen ausgiebt oder auf einen folden beruft 12), jedenfalls

2) Bgl. oben S. 139 Anm. 6.
3) Ann. Xant.: iterum invaserunt pagani partes Frisiae.

1) Die Transl. S. Filiberti II. 11 l. c. p. 558 fagt unrichtig: duobus antequam ab Hero insula sanctissimum transferretur corpus annis. Es geschaf vielmehr taum ein Jahr vor der Nebertragung der Gebeine dieses Schutzbeiligen nach dem Festlande.

9) Bgl. über bie Stellung beffelben unter Rarl dem Rahlen Dummler I. 190 und außer den dort citirten Stellen auch Lup. epist. no 28 p. 52. Mirac. S. Maximini Miciac. 17. Mabillon A. S. o. S. Ben. I. 602.

<sup>11</sup>) Jeboch ftimmt es mit ber Angabe Abemar's wohl überein, baß Abt Hilbob bas Jahr barauf bei König Pippin von Aquitanien Schuß für bie

<sup>1)</sup> Prudent. Ann.: dum in eodem placito moraretur. Ann. Xant. p. 226: Interim.

<sup>4)</sup> Prudent. Ann.: Nordmanni secunda inruptione Dorestadum irruentes vastaverunt atque hostiliter depraedati sunt. Ann. Xant.: Et iterum predaverunt Dorestatum. Enhard. Fuld. Ann.: Nordmanni Dorestadum vastaverunt. Die Ann. Formoselens. (von Dormezeele) Scr. V. 35 vermerfen unter 835: Coenobium sancti Bavonis (in Gent) incenditur a Danis. Diefe Be gebenheit fällt inbessen erst in eine spätere Zeit, vgl. Dümmler I. 835 N. 48.

<sup>5)</sup> Ann. Kaut.: et interfecta est de paganis non minima multitudo.
6) Siehe oben S. 124. Rach der Transl. S. Filiberti L. I. c. 1, Madillon A. S. o. S. Ben. IV a. 589 hatte Abt Hilbod wegen der fortwährenden Ueber fälle ber Normannen ein Raftell auf ber Insel angelegt (praedictus pater Hilbodus, qui propter ipsam persidam gentem in memorata insula castrum condiderat etc.). In einer Urfunde vom 3. August 830, Sidel L. 270. Bouquet VI. 563 ff. no 156, ertheilt indeh ber Kaiser der Brüderschaft die Genehmigung zum Bau eines solchen bei dem neuen Kloster (ut in circuitu novi monasterii castrum illis fieri permitteremus etc.).

a) Ann. Engolism. Scr. XVI. 485: 13. Kal. Septembris. Chron. Aquitan. Scr. II. 252. Transl. S. Filiberti l. c. p. 558—559: Ipsa. . festivitatis ejus die. Bei Ademar. hist. III. 16. Scr. IV. 120 offenbar aus Migverständnis ober Berfehen: mense Septembri.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Ann. Engolism.: Hero insula Rainaldus... cum Normannis congreditur. Chron. Aquitan. (Rainardus Arbatilicensis comes). Ademar l. c.: Rainoldus comes Arbatilicensis . . cum Normannis in Herio insula dimicat et fugatus est.

Sujel judit.

12) Haec ita esse, qui interfuit, narratum iri censuit.

unalaubwürdia 1). Rach dieser Darstellung?) wurde der Kampf in ber neunten Tagesstunde mit neun Schiffen eröffnet und endete erft am Abend. Bon den Normannen fielen nicht weniger als 484, während man auf frantischer Seite nur einen Todten sowie einige verwundete Reiter und eine allerdings große Anzahl getöbteter Pferde hatte. Im nächsten Jahre begab sich ber Abt von St. Philibert, Hilbod, an den aquitanischen Hof, um bei König Bippin Schut für die bedrängte Insel zu suchen, auf der die Gebeine des Heiligen noch immer ruhten. Der König und der damals um ihn versammelte Reichstag wandten der Angelegenheit auch ihre Aufmerksamkeit zu, indessen überzeugte man sich, daß es nicht möglich sei, die Infel jederzeit zu schüßen, da dieselbe zur Ebbezeit bisweilen von dem benachbarten Festlande aus nicht erreichbar war, während fie für die normannischen Bi= ratenschiffe auch dann zugänglich blieb. Mit Genehmigung bes Königs beschloffen daber die versammelten Bischöfe, Aebte, Grafen und Großen Aquitaniens vielmehr die Uebertragung des heiligen Philibert nach dem Festlande's), und am 7. Juni 836 4) exfolate die Ausgrabung und feierliche Erhebung seiner Gebeine 5).

Kaiser Ludwig hatte Stramiacus noch vor Ablauf des Juli verlassen. Ein unter dem 29. dieses Monats von ihm dem Abt Christian von St. Germain zu Auxerre ertheiltes Diplom ist bereits aus einem andern Ort datirt 6); Ludwig erneuerte darin jenem

<sup>1)</sup> Bgl. auch Fund S. 270 R. 1, ber allerbings an einen von bem Grafen Rainalb erfochtenen, wenn auch unerheblichen Vortheil glaubt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. p. 559: de novem navibus, hora etiam nona, pugna inchoatur, quae vespere finitur, in qua quadringenti octoginta et quatuor ceciderunt Nortmanni, uno tantum ex nostris corruente, equis quamplurimis interfectis, equitibus nonnullis vulneratis.

<sup>\*)</sup> Transl. S. Filiberti I. 1 p. 539—540: praedictus pater Hilbodus . . . . una cum consilio fratrum suorum regem adiit Pippinum, suggerens ejus celsitudini, quid super hoc decernere vellet. Tunc vero gloriosus rex suique optimates (generale siquidem regni sui placitum exsistebat) istiusmodi rem sollerti cura pertractantes, nequaquam ibi auxilium pugnandi assidue administrari posse repererunt, scilicet quia ipsa insula ledonibus (val. Du Cange IV. 59) maxime impedientibus non semper accessibilis esse poterat nostratibus, cum Nortmannis cunctis temporibus quibus mare tranquillatur inacessibilis esse minime dinoscatur. Sed elegerunt revera quod salubrius esse judicaverunt. Annuente quippe Pippino serenissimo rege, pari consensu omnes ferme Aquitaniae provinciae episcopi, abbates, comites caeterique fideles, qui illic adfuerunt, insuper et alii quamplures, qui hoc scire potuerunt, decreverunt multo melius fore beati Filiberti corpus inde transferri debere quam ibi relinqui.

<sup>4)</sup> Ann. Engolism. Chron. Aguitan. Ademar. Transl. S. Filiberti

<sup>1. 2</sup> p. 540.

9 Bgl. auch Sidel L. 378 (Bouquet VI. 628 no 239) vom J. 839: ad monasterium Deas, in quo sanctus Filibertus confessor Christi corpore requiescit. II. 318. Benn es im Chron. Aquitan. unb bei Ademar. Il. cc. beißt, bie Gebeine jemen hauf Burgund gebracht worden, jo bezieht fich bas wohl auf die spätere Nebertragung berselben nach dem Kloster St. Balerien zu Tournus an der Saone im J. 875.

9) Actum Luco villa, Sidel L. 383 vgl. II. 369. Quantin Cartul. de

144 835.

Aloster, dessen Abt ihm in den überstandenen bösen Tagen treu geblieben war, das demfelben während der vorhergegangenen Wirren abhanden gekommene Privileg der freien Abtswahl 1). Das weitere Ziel des Kaisers war zunächst Achen 2), wo er bereits unter dem 13. August dem Kloster Sithiu (St. Bertin) auf Veranlassung seines Halbbruders und Kanzlers Hugo, welcher diese Abtei gegenwartig besaß, die Immunitat bestätigte 3). Besorgt und ergumt über die wiederholten Einfälle der normännischen Seerauber, traf der Kaiser nunmehr auch umfassende Anordnungen für den Küftenschut 4). Darauf begab er sich zur Herbstjagd in die Gifel 5) und bestätigte unter dem 10. September im Klofter Brum dem Abt Markward einen Tauschvertrag ), fehrte jedoch jum Winter, wie es scheint zum Martinsfest, wieder nach Achen zurück"). Nach

1) Bgl. oben S. 80.

ben Winter gemeint ist (f. unten).
5) Sidel L. 334 vgl. Aum. S. 349. Guérard Cartul. de S. Bertin

p. 82 no 2.

5) Prudent. Ann.: Arduenna autumnalem venationem exercuit. And die Angabe ber V. Hlud. 57 p. 642: autumnali venatione peracta ift wohl hierher

zu giehen, vol. unten.

9) Sidel L. 336. Beger Mittelrhein. Urth. I. 71 no 63. Das actum einer Arfunde bes Raifers vom 24. August (Sidel L. 335. Bouquet VI. 604 no 204) Cirsiaco (Cusiaco) palatio regio macht Schwierigkeiten (f. Mabillon De re dipl. p. 262. 268. 279. Ann. Ben. II. 568. Leibniz Ann. Imp. I. 452. Sickel, Beitr. zur Dipl. I. 355. Urkunden der Karolinger II. 349—350). An Ouicrzh darf keinenfalls gedacht werden. Ich möchte bermuthen, daß zu leien sei Cispiaco p. r. (vgl. Sickel L. 28. 24. 185), da diese Pfalz in der Eisel lag.

l'Yonne I. 46-47 no 23. Bielleicht ift ber Ort in ber Gegend von Augerte ju fuchen; Bouquet VI. 693 bentt ihn fich noch im Gau von Lyon.

<sup>2)</sup> Prudent. Ann. vgl. Thegan. 57 und auch Enhard. Fuld. Ann., wo jedoch vielleicht die Rücktehr des Raisers nach der Achener Residenz zum folgen-

<sup>4)</sup> Prudent. Ann.: Imperator autem graviter ferens, Aquis perveniens, disposita omni maritima custodia... Dummler's Behauptung (I. 121), daß die Anordnung von Ruftenwachen, insbefondere an der Rheinmundung, bis babin fast seit dem Ansange des Jahrhunderts versäumt gewesen sei, geht zu weit. Siehe dagegen ebd. S. 257. Waip IV. 520 R. 3. 521 R. 1 sowie oben Bb. I. S. 47 Anm. 1. 161.

<sup>7)</sup> Prudent. Ann.: ac deinde Aquisgrani ad hiemandum rediit anno incarnationis Domini 836 (?) vgl. Thegan. 57. Enhard. Fuld. Ann., oben Anm. 2. V. Hlud. 57 p. 642 fährt nach dem Bericht über den Reichstag zu Stramiacus fort: His peractis et iam filis populoque dimissis, imperator, autumnali venatione peracta, missa sancti Martini Aquisgrani rediit hiememque ibidem exegit; natalem namque Domini itemque paschalem festivitatem iuxta morem debitum et sibi semper familiarissimum ibidem celebravit. Allerdings sagt der Berfasser auch schon c. 54 p. 640 mit Bezug auf den Winter 835—836: ad hiemandum Aquisgrani contulit se. Da indessen die eben angesührten Angaden des c. 57 auf diesen Winter gleichfalls durchaus passen (vgl. Sidel L. 337. 340—347), so sehe ich in jenem Umstande keinem zwingenden Grund, dieselben mit Meyer von Knonau (S. 131) erst auf den solgenden (836—837) zu beziehen. Wir desigen eine in Achen ausgestellte Artunde Ludwig's vom 16. November 835 (Sidel L. 337. Bouquet VI. 605—606 no 206), in der zwar die kaiserliche Unterschrift nehst Wonogramm erst spätte beigefügt und auch der Fuhalt zum Theil ausställig ist siestel I. 191 R. 5. que ibidem exegit; natalem namque Domini itemque paschalem festivitatem beigefügt und auch der Inhalt zum Theil auffällig ift (1. Siedel I. 191 R. 5. II. 350 und unten Excurs I.), deren Unechtheit jedoch nicht behauptet werden kann. Dagegen befand Ludwig fich am 19. November 836 in Coblenz (Thegan-

dem Weihnachtsfeste, welches er daselbst feierte 1), schickte er eine Gesandtschaft an Lothar 2), um denselben endlich zu wirklicher Unterwerfung und Berföhnung zu bestimmen und ließ ihn auf-fordern, zunächst zu dem im Frühjahr bevorstehenden Reichstage nach Diebenhofen angesehene Männer seines Vertrauens abzuordnen, welche die betreffenden Vorschläge entgegennehmen follten 3). Das

append. p. 603. Forfchungen X. 351), und wenn Meger bon Knonau aus bem append. p. 603. Fortschungen X. 351), und wenn Meher von Knonau aus dem jodann in der Fortschung des Thegan angewandten Ausdruck: Domnus imperator rediit Aquis ad sedem suam folgert, daß der Kaiser sich auch unmittelbar vorher in Achen ausgehalten habe, so scheint mir diese Argumentation auf schwachen Füßen zu stehen; denn der Ausdruck recliit bezeichnet wohl nur die Kücksehr des Kaisers nach seiner gewöhnlichen Residenz.

1) Prudent. Trec. Ann. 836 p. 429. V. Hlud. 57.
2) Prudent. Ann., mit denen V. Hlud. 54 p. 640 übereinstimmt. Thegan läßt den Kaiser freilich bereits in Stramiacus mit Pippin und Ludwig dem Leutschen die Kücksehr der an Lothar geschickten Gesandten abwarten (c. 57 p. 603: Ibi sededat imperator cum filis suis, quousque legati in Italiam venerunt ad Hutharium et inde revertentes pervenerunt ad eum). Da nur

venerunt ad Hutharium et inde revertentes pervenerunt ad eum). Da nun auch der Reichsannalist hier schreibt: missos iterum ad Lotharium direxit, so nimmt man gewöhnlich an, daß damals wiederholt Gesandte des Kaisers an Lothar abgegangen und die ersten Erdsfnungen an denselben schon von Stramiacus aus erfolgt seien (Fund S. 156. Dümmler I. 112. Meyer von Knonau S. 131). und expugt zeien (zuna S. 130. Dummier 1. 112. Weger von Anonau S. 131). Indeffen neige ich mich mehr der Weinung zu, daß Thegan's Kachricht irrig ist und Prudentius mit dem iterum nur an die früheren Botschaften anfnüpft, welche der Kaiser schon im Jahre 834 in gleicher Absicht an den Sohn gerichtet hatte. Unrichtig hierüber Girgensohn, Prudentius und die Bertinianischen Annalen. Riga 1875. S. 22—23. Ich citire diese Schrift, deren Werth mir gering scheint, hauptsächlich nur der Bollständigkeit wegen.

Prudent. Ann. 836: missos iterum ad Lotharium direxit, monentes eum reverentiae ac obedientiae paternae pacisque illi concordiam multipliciter inculcantes, ad quod manifestius agnoscendum iussum est, ut suos, quibus maxime fidebat, legatos ad patrem dirigeret, cum quibus tractari de suo honore atque salute posset et qui paternam erga illum voluntatem audire sibique fideliter nunciare valerent. V. Hlud. 54: filio suo Hlothario mandavit, ut nobiles quosque suorum ad eundem locum (sc. Theodonis villam) dirigeret, quatinus reconciliationis mutuae inter se et illum ratio investigaretur. Liutolfus de s. Severo, Jaffé III. 514: pro pace et amictiis inter ess renovandis quae pravorum hominum machinatione ex elique parte inter cos renovandis, quae pravorum hominum machinatione ex aliqua parte erant turbatae. Einige 51% ber Chronif bes Marianus Scottus 847. Scr. V. 550: ob discordiam filii. Der Aftronomus fügt l. c. hinzu: Augusta Judith cum consiliariis imperatoris inito consilio eo quod valentia, ut videbatur, imperatoris corpus destitueret et, si mors ingrueret, et sibi et Karoli periculum immineret, nisi aliquem fratrum singulamente et sibi nullum filiorum imperatoris tam convenientem huiusce rei sicut Hlotharium, ortati sunt imperatorem, ut ad eum missos pacificos mitteret et ad hoc ipsum invitaret. Qui, ut paci semper studens semperque dilector pacis ipsum invitaret. Qui, ut paci semper studens semperque dilector pacis atque amator unitatis, quaerebat non modo filios, sed et sibi inimicos caritate uniri. Indeffen, wie Meyer von Knonau (Nithard S. 16. 130) erkannt hat, ift diese Motivirung aus einem späteren Kapitel des Nithard (I. 6. p. 654) vorweggenommen, wo sie eine spätere Gesandschaft an Vothar und die Wormser Reichstheilung zwischen ihm und Karl im Juni 839 einleitet, und hier in mehr als einer Beziehung unpassend, da. B. eine besorgnißerregende Altersschwäche bei Audwig damals noch nicht eingetreten war. Deshald sieht sich ber Verfasser v. Hlud. auch später genötzigt, hierauf zurückzusommen (c. 59 p. 644: Interea Judith augusta, consilii quod pridem cum consiliariis aulicis ceterisque regni Francorum nobilibus inierat. neguaguam immemor etc.). que regni Francorum nobilibus inierat, nequaquam immemor etc.).

Anerbieten scheint gütig in der Form und die Lothar in Aussicht gestellten Bedingungen günstig gewesen zu sein<sup>1</sup>). Auch die Wahl der Gesandten, die sich an den Hof in Pavia begaben, nämlich des Erzbischofs Otgar von Mainz, des Bischofs Hild von Verdum und der Grafen Warin und Abalgis<sup>2</sup>), erscheint insosern bezeichend, als Otgar während der vorhergegangenen Katastrophe sich entschieden Lothar angeschlossen hatte<sup>3</sup>) und auch Warin im Jahr 830 auf der Seite der Empörer stand und im vorigen Jahr wenigstens nach der Einnahme von Châlon durch Lothar genöthigt worden war zu seiner Partei überzutreten<sup>4</sup>). Uebrigens wurde

1) In bieser Beziehung bürften namentlich die angeführten Worte der Reichsannalen: cum quibus tractari de suo honore atque salute posset beachtenswerth sein.

Action of the series of the se

<sup>4)</sup> Bgl. Bb. I. 350. 351 u. oben S. 108. — Bischof Hilbi von Berdun, ber aus Alamannien stammte und bessen Charafter und Thätiafeit in der Ge-

auch Abt Markoard von Prüm in den ersten Monaten des Jahres 836 als Gesandter nach Italien geschickt '), aber wir wissen nichts über die Beziehung, in welcher seine Sendung zu jener anderen gestanden baben mag.

shichte der Bischöfe von Berdun sehr gerähmt wird, verließ später nach der Schlacht von Fontenst die Sache Lothar's und zog sich dadurch den dittern haß desselben zu (Gest. epp. Virdunens. 17. Scr. IV. 44: Sed post dellum in Fontanido actum a Lothario imperatore magno habitus odio). Dummler L 168. 688.

1) Siehe oben S. 146 Ann. 2.

Den ganzen Winter 835—836 brachte der Kaiser in Aden zu 1). Um Mariä Keinigung (2. Februar) 2) berief er dorthin eine Synode, welche hauptsächlich aus Bischösen, jedoch auch aus Geistlichen niederer Grade bestand 3). Die Versammlung tagte in bemselben Lokal, in dem während des Kesormreichstags im Jahr

1) Sidel L. 340—347 (8. Januar bis 2. April) vgl. Anm. S. 350-351 u. oben S. 144 Anm. 7.

<sup>2)</sup> Die Reichsannalen bes Prubentius p. 430 (vgl. V. Hlud. c. 56 p. 642) setzen die Berufung dieser Synobe auf Mariā Reinigung des Jahres 837. Ihrem Zeugniß gegenüber steht jedoch dasjenige der Synodalatten selbst (Masi XIV. 673), wonach die Bischöfe anno incarnationis Domini nostri Jesu Christians indictione 14. anno vero imperii praedicti Caesaris 23. octavo scilicei iduum mensis Fedruarii zusammentamen. Hüglich muß muß man diesem den Borzug einräumen, vgl. Mon. Germ. Scr. I. 430 N. 3, II. 642 N. 16 (nach Bouquet). Dümmler I. 113 N. 4. Medyer von Anonau, Nithard S. 131. Hefele, son Reichsannalist, dessen Bericht allerdings dem der V. Hlud. sedr ähnlich und daher möglicherweise aus derselben Quelle wie jener gestossen grang, daß der Reichsannalist, dessen haben sollte. Siehe über einen ähnlichen Hall oben Bd. I. S. 22 Ann. 2; Boretius beharrt in Bezug auf denselben allerdings dei seinen Meeinung (Beiträge zur Capitularientritist S. 32 N. 1), vgl. dagegen jedog auch die Recension von Ao. (Tümmler) im Lit. Centralbl. 1874 No. 33 Sp. 1079. Das von Dümmler I. 122 N. 37 vorgeschlagene Austunstsmitts, anzunehmen, daß eine zweinenlige Ausstonerung an Bippin von Achen aus ergangen und erst im J. 837 von Ersolg getrönt worden sei, könnte zwar darin eine Unterstützung sinden, daß in der That wiederholte Ermahnungsschriftswegen Rückgade des Kirchenguts von den Bischöfen an diesen König erlassen eine Unterstützung sinden, daß in der That wiederholte Ermahnungsschriftswegen Rückgade des Kirchenguts von den Bischöfen an diesen König erlassen dense kückgade des Kirchenguts von Knonau a. a. a. anertennt, nich, da die fragliche Zeitbestimmung der Quellen sich nicht auf diese Achiers zu des seitbestimmung der Quellen sich nicht auf diese Achiers zu des seitbestimmung der Quellen sich nicht auf diese Kages datums erigein dagegen minder erheblich, zumal auch V. Hlud. nur sagt: In ipsis erdeint dagegen minder erheblich, zumal auch V. Hlud. nur sagt: In ipsis erdeint dagenen Ausstellen als es dessen zu delten Scholzen des Prudentus

817 die Aebte und Mönche über die Ergänzung der Klofterregel bes h. Benedikt verhandelt hatten, nämlich in der Sakriftei ber Marienfirche, dem sogenannten Lateran 1). Es war die Abficht, dem ausgesprochenen Bunfche bes Raifers gemäß die kirch= lichen Berhältniffe aus ihrem tiefen Berfall wieder aufzurichten ). Der Kaiser hatte der Prüfung der Bischöfe drei Punkte unter-breitet: welche Kenntnisse und Leistungen von jedem Bischofe als zur Erfüllung seiner Amtspflichten unentbehrlich, sodann was von der übrigen Geiftlichkeit zu verlangen und was endlich zu einem heilsamen Zustande von Klerus und Bolt unbedingt erforderlich fei 3). Die einst in den Bariser und Wormser Aften vom Nahre

scopi, quorum nomina subter annectentur (biefe Namenliste ist uns leiber nidt mit liberliefert), synodali evocatione convocante nos gloriosissimo et orthodoxo imperatore Ludovico invictissimo augusto. Epist. synodi ad Pippinum ibid. col. 697: coetus venerabilium praesulum et sequentie ordinis religiosorum sacerdotum apud Aquisgrani jussu salutifero et ordine providentissimo piissimi et orthodoxi genitoris vestri Domini nostri Ludovici Caesaris eximii . . . . synodaliter congregatus. Prudent. Ann.: episcoporum conventum — ab eodem venerabilium episcoporum conventu. V. Hlud.: conventum — ab eodem venerabilium episcoporum conventu. V. Hlud.: conventus quidem magnus, sed praecipue episcoporum — communis... concilii. Natürlich gehörte zu ben Anwesenben in erster Reihe ber Erzkapellan Bischof Trogo von Metz, bessen bamalige Gegenwart in Achen durch ein don ihm außeswirtles Diplom des Kaisers für das Kloster Hulda vom 4. Februar bestätigt wird, Sickel L. 342. Abt Raban von Hulda hatte einige Mitglieder seiner Brüderschaft an den Kaiser gesandt, um denselben von dem dringenden Mangel kunden au Anstervickten maraus Eudenis durch die ermähnte der Mönche an Bekleidung zu unterrichten, worauf Ludwig durch die erwähnte Artunde dem Klosser zollfreien Handelsverkehr im ganzen Reich gewährte. Kaban selhst scheint also damals nicht am Hofe gewesen zu sein. Wohl aber befand er sich wenig später an demselben und wurde auch mit einem Missaticum bestaut, das ihn, wie er bei seiner Rückehr nach Fulda meinte, Mitte Mai vielleicht von dort fernhalten würde, vgl. die oben S. 146 Anm. 2 angesührte Stelle aus Lup. epist. no 5: Verum illustris abbas Rhabanus postmodum regres-Stelle aus Lup. epist. no 5: Verum illustris abbas Rhabanus postmodum regressus a palatio, foret necne per id temporis (sc. medio Madio) istic (in Fulba), propter legationem sibi commissam ad liquidum scire non potuit. — Halidi if es, wenn die Fortsehung des Aimoin auf Grund einer Urfunde Bippin's L. don Aquitanien für St. Germain des Prés dom 10. August des J. 829 (Böhmer no 2072 vgl. Bd. I. S. 321 Anm. 2), welche sie hier einslicht, den Erzfapellan Hilbuin als zu jener Zeit in Achen anwesend nennt (De gest. Francor. L. V. c. 17. ed. du Breul p. 298). Hilbuin war längst nicht mehr Erzfapellan und seine Gegenwart auf der in Rede stehenden Achener Synode muß dahingestellt bleiben.

1) Conc. Aquisgr. praes col. 673: Aquisgrani palatii in secretario desili-

1) Conc. Aquisgr. praef. col. 673: Aquisgrani palatii in secretario basilicae sanctae genitricis Dei Mariae, quod dicitur Lateranis vgl. Hagen, Gelch. Adend S. 54. 90 u. oben Bb. I. S. 83 Anm. 3.

capitulis, id est ut ventilentur, sine quo episcopi episcopale ministerium

<sup>2)</sup> Praef. l. c.: — et ibi de statu sanctae Dei ecclesiae, admonente serenissimo atque totius religionis devotissimo praefato imperatore, tractare coepissemus etc. Epist. synodi ad Pippinum col. 697: ob honorem et decorem sanctae Dei ecclesiae procurandum et quasdam dignitates ecclesiasticas magna ex parte collapsas atque fuscatas ad pristinum statum nitoremque Domino opem ferente revocandas. Prudent. Ann.: de sanctis Dei eccleaiis plurimum tractatum est, et quid cuique ordine proprio conveniret, pate-factum atque descriptum est. V. Hlud. 56: cum de aliis utilitatibus ecclesiae necessariis, tum praecipue de his rebus questum est, quas etc.

s) Revolutis igitur a vestra nobis benignissima devotione collatis tribus

brüder. Albrich von Le Mans und Erchanrad von Baris, ein fürzeres Schriftstück, welches hierauf bezügliche Ermahnungen ent= hielt, übersandt, darin jedoch teine Belegstellen aus der heiligen Schrift hinzugefügt. Dies holten fie jett nach 1), indem fie ihm ein ausführliches, ganz und gar mit Citaten aus dem alten und neuen Teftament angefülltes Wert in drei Büchern zugehen ließen, um alle Einwände gegen die Heiligkeit und Unverletzlichkeit bes Rirchenguts - wie d. B. ben, daß die Beiligen von den geschenkten Gutern nichts hatten und Gott, dem ohnehin Alles auf Erben gehore, ber es aber jum Gebrauch ber Menfchen gefchaffen, — zu entkräften <sup>5</sup>). folche Opfer nirgends gebote?) mahnung hatte vollständigen Ersolg. Mochten Bippin und sein Anhang bisher allerlei Ausflüchte versucht haben ), jest kam er den Aufforderungen des kaiferlichen Baters und der Synode gehorsam nach und stellte den betreffenden geistlichen Stiftern wie dem Bisthum Angers, der Abtei Jumièges — bas ihnen entriffene Gut durch Brief und Siegel zurück 5).

1) Cui quia de negotiis, unde vestram magnitudinem admonuimus, testimonia sanctarum scripturarum, vitantes illius prolixitatem, annectere nequivimus, utile necessariumque judicavimus ut in hoc opusculo ea breviter

vinus, take necessariumque judicavinus ut in not opusculo ex breviet annecteremus vestraeque prudentissimae solertiae legenda mitteremus etc.

2) Ad Pippinum lib. I. 3 col. 698.

3) Bgl. Dümmler I. 117 und eine genauere Analhse bei Hefele IV. 88—89.
Die Denkschreit weist auch auf die Freigebigseit und Enade Constantin's und ber Borsahren Pippin's gegen die Kirche hin (III. 23. 27 col. 732. 733).

4) Wie Dessels a. a. D. S. 88 aus dem an P. gerichteten Wert bes

Adjener Concils folgert.

5) Prudent. Ann. 837: Qui tantorum patrum assensus consilio, cuncta restituit ac singulis ecclesiis easdem res scriptionibus annulo suo roboratis restituit ac singulis ecclesiis easaem res scriptonious annuto suo routamproprie resignavit. Sanz übereinstimmend V. Hlud. 56: Quae res prosperum suscepit exitum Nam Pippinus monita pii patris sanctorumque virorum libenter suscipiens, oboedienter paruit et omnia invasa restitui etiam per anuli sui inpressionem constituit. Einige uns erhaltene Ilrsunden Pippin's erhärten dies, i. Böhmer no 2079, Bouquet VI. 675 no 17 sür Jumièges dom 23. April 837 oder 838 (vgl. Girgensch in Forschungen XV. 655 R. 2): Si enim res Deo sanctisque ejus devotas .... nunc hinc ob indulgentiam divinae repropitiationis et genitoris nostri Hludovici serenissimi augusti debitam ammonitionem ad pristinam rectitudinis normam reducere omnimodis satagimus, Deum nobis ob id . . . . . propitiari minime dubitamus etc. Champollion-Figeac, Documents historiques inedits III. p. 425—426 no 12 für bas Bisthum Angers vom 25. Dezember 837: Si enim ea, quae minus

fratres, Aldricum videlicet Cenomannicae urbis et Herchinradum Parisiorum coepiscopos nostros, quamdam schedulam quaedam ex auctoritate ministerii nostri salutaria continentem vgl. oben S. 122 Anm. 1. Wann bies geschehen war, wissen wir nicht. Dummler's Annahme (I. 116), daß auch jenes frühere Schreiben von dieser nämlichen Achener Spnode erlassen worden sei, ist taum wahrscheinlich. Allerdings aber scheint dasselbe ebenfalls von einer Bersammmartigeintig. Allerotigs aver igeint valletde evenstats don einer Seriammelung der Bischöfe ausgegangen zu sein (vgl. auch Hefele IV. 88). Daß es nicht die Synode zu Diedenhofen im Februar und März 835 war, ergiebt sich daraus, daß an dieser, der uns überlieferten Namenliste zufolge (vgl. oben S. 127), zwar Bischof Erchanrad, aber nicht B. Albrich von Le Mans theile nahm. Veider Namen stehen dagegen unter dem Privileg des Erzbischofs Albrich von Sens sie St. Remi in Bareiles, welches von demissiben einer Synode dozelect murde (vgl. aben S. 25 u. unten Erstra I) Spnode vorgelegt wurde (vgl. oben S. 35 u. unten Exturs I.).

Auch die kaiserliche Gesandtschaft, welche an Lothar geschickt worden war 1), hatte bei demselben in Pavia eine nicht ungunftige Aufnahme gefunden. Lothar wies die Borschläge des Baters nicht von der Hand?) und lieh denselben junachft jedenfalls insoweit Behör, daß er die Abordnung von Gefandten zu dem bevorftehen= den Reichstage in Diedenhofen zusagte 3). Im Mai 4) traf Kaiser Ludwig daselbst mit dem engeren Kreise seiner Großen zusammen 5); auch der oftfränkische König Ludwig war anwesend's), und hier erschien nun die Gesandtschaft Lothar's: an ihrer Spihe Wala, ferner der ehemalige Oftiarius des Kaisers Richard und Eberhard, außer ihnen ein zahlreiches Gefolge 7). Eberhard, wenigstens

recte perpetrata sunt et divino cultui contraria, ad rectitudinis statum reducere curamus etc., pgl. oben S. 121 Anm. 2. Dümmler I. 117 R. 15. 122.

1) Siehe oben S. 145 f.

Sidel I. 354).

1) Thegan, append. p. 603. Prudent. Ann. p. 429, vgl. oben S. 141 Anm. 6.

5) Thegan. append. p. 603: Anno vero regni sui 23. habuit imperator colloquium cum fidelibus suis in praedio regali Theodonis. Enhard. Fuld. 54. 55 p. 640. Prudent. Ann. — Zu ben Anwesenden gehörte, wie es scheint, Bischof Badurad von Paderborn, von welchem berichtet wird, er habe am Pfingstsonntage (28. Mai) 836 die Gebeine des h. Liborius in Paderborn-nicht mit einholen können, weil er am Hofe verweilte (Transl. S. Liborii 31. Scr. IV. 157: episcopus quidem nequibat occurrere — nam apud palatium tunc morabatur; palatium hier im Sinne von Hoflager überhaupt, vgl. Waik

6) Unter dem 26. Mai 836 verleiht berfelbe in Diedenhofen seinem Ge= treuen Werinhar seine Güter in Biblis, Wattenheim und Zullenstein, Böhmer no 733. Sidel, Beitr. zur Dipl. II. 162 no 17. Chron. Lauresham. Scr. XXI. 364 f. Dümmler I. 117 N. 16. 118. Dieser Werinhar scheint sich im Dienste des oststränkischen Königs ganz besonders ausgezeichnet zu haben (quippe cum et ipse apud excellentiam nostram hoc digne adipisci mereretur, qui totis nisibus usquequaque nostro servitio nostrisque iussionibus fideliter obtemperare studet). Derselbe trat später in das Kloster Lorich, welchem er auch jene Besitzungen schentte (s. Falk, Gesch. d. ehemal. Klosters Lorsch S. 11. 36 f. 143 Ann. 19. 182 Ann. 52).

7) Thegan. append. l. c.: Et ibi venerunt legati Hlutharii a partibus Italiae, Walach, qui erat abbas, et Rihhardus perfidus et Ebarhardus fidelis, cum ceteris nonnullis. Prudent. Ann.: ad imperatoris praesentiam direxit Walonem abbatem . . . . (bie übrigen Namen sind ausgefallen, auch in der Brüsseler H. j. Scr. II. 193), cum quidus etc. V. Hlud. 55 p. 640—641: adsuere missi a filio, quos ipse praecepit plurimi, inter quos etiam Wala primus adsuit. Die Worte quos ipse praecepit find untiar, sollen jedoch dielleicht nur daran erinnern, daß der Kaiser den Sohn zur Abordnung dieser

Prudent. Ann.: Qui patris iussionibus non usquequaque refragans.. Liutolfus de s. Severo, Jaffé III. 515: a Hluothario honorifice suscepti sunt, et legatione peracta voti compotes redierunt ad imperatorem, qui miserat eos. — Otgarius vero, legatione peracta, de palatio imperatoris Mogontiacum veniens . . . Wenn die lettere Schrift (welche überdies erst der zweiten Hölfte des 9. Jahrhunderts angehört) den Ersolg der Gesandtschaft Jacket Halfen vollständigen darstellt, so hat das dem Zeugniß der Reichsannalen gegnüber kein Gewicht. Der Kaiser empfing Otgar's und der übrigen Gesandten Bericht ohne Zweifel in Achen. Wann Lothar die Gesandtschaft empfangen hatte, wissen wir nicht genau.

Damal's mag er auch das kaiserliche Siegel ausgeliefert haben (vgl.

154

später Markgraf von Friaul, gehörte zu den ausgezeichnetsten Männern seiner Zeit 1). Sohn des Grasen Unruoch und Bruder des jüngst verftorbenen Grafen Berengar, entstammte er einem edlen, mit dem taiferlichen Saufe verwandten frantischen Geschlecht und besaß reiche Güter in Alamannien, Italien und namentlich an der Maas und in Flandern. Noch bei Ludwig's des Frommen Lebzeiten vermählte er sich mit Gisla, der Tochter des Kaisers aus dessen zweiter Ehe mit Judith \*), mit welcher er eine statt-liche Schaar von Söhnen und Töchtern erzeugte \*). Wie er tapfer gegen Sarazenen und Slaven focht, so zeichnete er fich auch burch regen Sinn für geiftige Bestrebungen aus und schlok fich in dieser Hinficht gleichsam jener Generation vornehmer Laien an, welche nach dem Borbilde Karl's des Großen den gelehrten Studien offene Empfänglichkeit und felbstthätigen Untheil entgegenbrachten. Mus seinem Teftament gewinnen wir einen Ginblick in feine Bibliothek, welche neben theologischen auch historische Schriften, Rechtsbücher u. f. w. umfaßte 1). — Mit diesen Gesandten also trat man in Unterhandlung und bieselben erklärten, daß Lothar bereit fei, am väterlichen Hofe zu erscheinen, falls ihm hinreichende Sicherheit geboten würde. Nachdem hierauf einige Bischöfe und andere Große des Raifers sich in dieser Hinsicht für ihn und sein Gefolge mit einem Schwur verbürgt hatten, gaben jene die gleich-falls eidliche Versicherung ab, er werde sich zu dem bestimmten Termin einstellen b). Als solchen setzte Ludwig die nächste all-

Gesandtschaft aufgesordert hatte. Dümmler I. 113 beutet fie so, daß er Lothat die Auswahl der Personen vorgeschrieben hätte. Wir sahen oben (S. 146 Anm. 2), daß ungefähr um dieselbe Zeit (im Mai 836) Abt Markward von Brüm von seiner Sendung nach Jtalien zurückgekehrt zu sein scheint.

Prilm von seiner Sendung nach Italien zurückgekehrt zu sein scheint.

1) Das Material über ihn findet man gesammelt von Dümmler, Jahrbuch für vaterländ. Gesch. I. (Wien 1861) S. 172 ff. Gesta Berengarii imperatoris p. 17—18. Gesch. b. Osift. R. I. 43 N. 8. 117. 174 R. 65. 317. II. 15. 649. Bgl. auch Meyer v. Knonau, Rithard. S. 117 R. 396. — Vielleicht besaß E. auch die Grafschaft von Treviso.

<sup>649.</sup> Bgl. auch Meyer v. Knonau, Nithard. S. 117 R. 396. — Bielleicht besaß E. auch die Grafschaft von Treviso.

<sup>9</sup>) Bgl. Bd. I. S. 198 Anm. 4.

<sup>8</sup>) Siehe Eberhard's Testament, Miraeus Opp. dipl. et hist. ed. 2 a cur. Foppens I. 19—22 (unter der unrichtigen Jahreszahl 837). Die Söhne waren Unruoch, Berengar (der spätere Kaiser), Adalhard und Rudolf; die Töchter Engeltrud, Judith und Heilwich, die beiden lesteren nach ihrer Großmutter, der Kaiserin Judith, bez. deren Mutter (vgl. Bd. I. S. 146) so genannt.

<sup>4</sup>) Miraeus l. c. p. 21—22, wo Eberhard diese Bücher als lidri capellae nostrae bezeichnet. Er vermacht seinen Kindern u. a. librum de lege Francorum et Kinnarjorum et Langodardorum et Alamannorum et Bavarjorum.

¹) Miraeus l. c. p. 21—22, wo Gerhard diese Bücher als libri capellae nostrae bezeichnet. Er vermacht seinen Kindern u. a. librum de lege Francorum et Ripnariorum et Langobardorum et Alamannorum et Bavariorum— librum rei militaris— librum de constitutionidus principum et edictis imperatorum— cosmographiam Ethici philosophi— Gesta pontificum Romanorum et Gesta Francorum— vitam S. Martini— volumen septem librorum Magni Orozii Pauli— physonomiam Lopi medici— ordinem principum— librum qui vocatur Vitas Patrum— legem Langobardorum— librum Alquini ad Widonem comitem, vgl. Boretius, Kapitularien im Langobardorum di Sangobardorum— 1. S. 5. Jaffé VI. 28. 753.

<sup>5)</sup> Prudent. Ann.: cum quibus de adventu eius tractatum est ac nostra ex parte firmatum, ut incolumis una cum suis ad patris veniret praesentiam et deinceps redire potuisset; sed et a suis similiter sacramento promissum

gemeine Reichsversammlung fest, welche er auf Mitte September nach Worms berief 1). Zugleich ließ er dem Sohne durch Wala, mit welchem er und die Kaiserin sich nunmehr, unter Verzeihung aller seiner schweren Bergehungen, vollständig ausgesöhnt hatten, und die anderen Mitglieder der Gefandtichaft als Lohn feines baldigen Erscheinens die Lockendsten Aussichten eröffnen 2). Sierauf wurden die Gefandten entlassen 3).

Rach bem Schluß des Reichstags begab fich ber Kaifer auf kurze Zeit zur Jago in die Vogesen, in die Umgegend von Remiremont (Reimersberg) 4). Gegen Ende August finden wir ihn in dem diesem Ort benachbarten Rambervillers 5). Mitte September 6) traf er sodann in Worms ein?), wo mit ihm eine zahlreiche Versammlung 8) und auch seine Söhne Pippin und Ludwig nebst ihrem Heergefolge sich einfanden 9). Rach dem Empfang der herkömm=

perator cum coniuge reconciliari voluit primum ipsi Walae, dimissis quae-cumque in eos commiserat delictis multa alacritate et benignitate cordis, mandavitque per eum et ceteros filio missos, ut quantocius veniret; quod si faceret, consultissime sibi futurum sciret. Die von Fund S. 157 mit voller Zuversicht ausgesprochene Boraussehung, daß bei der betreffenden Neberseinkunft die Rücklehr der Bischoffe Agodard, Bernard und Heribald ausbedungen worden sei, welche zwar auch Dümmler I. 120 N. 26 theilt, entbehrt, foviel ich febe, jedes einigermaßen fichern Anhalts. Der weitere Berlauf ber Berhandlungen (f. unten) läßt ertennen, daß es andere Puntte waren, um die es sich handelte.
3) Prudent. Ann. V. Hlud. 55 p. 641.

4) Prudent. Ann.: circa Rumerici montem diebus aliquot venatione

5) Sidel L. 348. Perard Recueil de pièces serv. à l'hist. de Bourgogne p. 19, actum Rampert villa, Schentung Ludwig's an seinen Getreuen Fulbert vom 24. August, erwirkt burch ben Senischalt Abalhard, welcher ben Kaiser mithin auf bem bamaligen Jagbausfluge in die Bogefen begleitet zu haben

•) Prudent. Ann.; mense Septembri. Thegan. append. p. 603: mediante mense Septembrio.

7) Prudent. Ann. Thegan. append. l. c. In der V. Hlud. c. 53 p. 639 lin. 41—42 und c. 54 p. 640 lin. 22 ff. ift, wie bereits bemerkt (S. 139 Unm. 5), diese Reichsversammlung mit berjenigen gu Stramiacus im Sommer 835 verwechielt.

3) Thegan. append. l. c.: cum magna multitudine.
2) Ibid.: et illii sui Pippinus et Hludowicus cum exercitu eorum. Nach Fund's Meinung (S. 157) maren bie beiben Ronige mit heeresmacht ericie-nen, "bamit man fie nicht zwingen konne, einer ihnen nachtheiligen Berein-

est, eum ad genitoris sui praesentiam statuto placito absque dilatione venturum. Die entsprechende Stelle in der Fortsetzung des Thegan 1. c.: nunturum. Die entsprechende Stelle in der Fortsetzung des Thegan 1. c.: nunciantes eum lidenter venire ad patrem, si pacifice potuisset. Tunc aliqui episcopi et ceteri optimates promiserunt ei sidem cum iuramento, si insimitas non prohibuisset scheint verderbt. Ich habe, Forschungen X. 351, eine Amstellung vorgeschlagen (nunciantes — patrem, si insimitas non prohibuisset. Tunc — iuramento, ut pacifice potuisset), welche indessen nicht ganz befriedigt. Vielleicht ist hinter iuramento etwas ausgesallen. V. Hlud. 55 p. 641: Causa autem supradicta ventilata atque ad calcem perducta (vgl. c. 54 p. 640: quatinus reconciliationis mutuae inter se et illum ratio investigaretur, oben S. 145 Ann. 3). Siehe auch V. Walae II. 23 Scr. II. 568.

1) Thegan. append. Prudent. Ann.
2) V. Hlud. I. c. (vgl. hinsichtlich der Interpunktion Scr. II. 840): imperator cum coniuge reconciliari voluit primum ipsi Walae, dimissis quae-

836. 156

lichen Jahresgeschenke 1) erwartete der alte Kaiser nun die Ankunst Lothar's 2), als zu seiner großen Enttäuschung eine Botschaft besfelben mit der Meldung erschien, daß er schwer trant am Fieber barniederliege und deshalb unmöglich tommen könnes). Es hatte nichts geholfen und bei Lothar's Zuftand für den Augenblick vielleicht auch nicht helfen können, daß Wala, der, von der namlichen Krankheit ergriffen, schon dem Tode entgegenging, der zulett von ihm eingeschlagenen Politik treu blieb. Roch sterbend soll er seinen ganzen Ginfluß bei Lothar aufgeboten haben, damit berselbe sich nicht etwa aus Anlaß oder unter dem Borwande seiner Krankheit dem von ihm und den übrigen Gesandten dem kaiserlichen Bater in seinem Namen abgegebenen Bersprechen ent-Bereits zu Ende des August oder spätestens vor der Mitte des September 5) hatte dieser Mann, dessen Wirken für

4) V. Walae II. 23: qua (sc. febre) correptus, sollicitior pro Augusto imperatore (Lothar), apud quem tunc agebat, quam pro se erat, ne forte,

<sup>-</sup>barung zwischen ihrem Bater und Lothar ihre Zustimmung zu geben". Aehnlich auch Dümmler I. 118. Indessen bedarf dieser Imstand wohl keiner besonderen Erklärung, da die allgemeine Reichsversammlung noch immer den Charakter einer Heerversammlung trug und es sogar ausdrücklich geboten wurde, wenn kein Kriegsgefolge zu derselben mitgebracht werden sollte (s. Wait III. 437. IV. 463 u. oben Bd. I. S. 359 Anm. 2). Auch hätten die Söhne des Kaisers nach der damaligen Sachsage schwerlich gewagt, wider den Willen des Baters mit einem solchen zu erscheinen. Ueder eine Urkunde des jüngeren Ludwig aus Worms vom 30. September 835 oder 836 (Wirtemb. Urfb. I. 109—110 no 95) s. oben S. 141 Anm. 7. Böhmer no 784 (vom 23. September) gehört in das folgende Aahr. 1. Aleimahrn Audwala D. A. S. 88. Sidel. Beitr. zur Didfolgende Jahr, f. Kleimahrn Juvavia D. A. S. 88. Sickel, Beitr. zur Dipl. II. 164 no 23 u. unten.

Prudent. Ann. 2) Ibid.: — ac Lotharium operiretur...

<sup>3)</sup> Prudent. Ann. p. 429-430: nunciatus est febri correptus nullatenus advenire posse. Thegan. append. l c.: ibi iterum venientes legati Hlutharii et nunciaverunt Hlutharium in febre bis interea valde laborare et tharil et nunciaverunt fliutharium in febre dis interea valde laborare et minime venire potuisse. Die Worte dis interea machen eine Schwierigkeit (v. Jasmund S. 29 übersetzt: "Lothar habe unterdes schon zweimal am heftigen Fieber darniedergelegen") und mögen verderdt sein; in Ermangelung einer besseren wird man sich jedoch vor der Hand mit der Konjektur von Pertz in sedribus interea begnügen müssen (vgl. Forschungen X. 351). — V. Hlud. 55 p. 641: Sed ne mandatum imperatoris ad essectum perduceretur, mordus sedrisque intercessit et Walam quidem redus humanis adduxit, Hlotharium vorg legtulo deitiens maxima temperatoris propose seit etc. Secret mixh ishdel vero lectulo deitiens maximo tempore languere fecit etc. Darauf wird jedoch in c. 57 p. 642 bieser Wormser Reichstag abermals mit dem vorjährigen zu Stramiacus verwechselt, indem es dort mit Bezug auf den letzteren heißt: nam quod Hlotharius non adfuit, invalentia aegritudinis supradictae obstitit vgl. Neher von Knonau, Nithard S. 131. — Nehnlich tonfundiren Enhard. Fuldance Ann. p. 360 ben in Rede stehenden Reichstag von Worms mit dem vorhergehenden zu Diedenhofen: Imperator in palatio Thiodenhove conventum habuit, ad quem Hlotharius venire non potuit, quia graviter et usque ad desperationem aegrotavit vgl. Dümmler I. 117 R. 16. — V. Walae II. 23

quod nuper patri promiserat, obmitteret occasione accepta, quia ipse febribus vexabatur, bgl. V. Hlud. 55 l. c. Junc S. 157. Dümmler I. 118.

5) Polypt. Irminonis publ. par Guérard II. 337: Pridie kalendarum semptembris obiit Wala abbas; bagegen p. 339: Wala abbas, II. idus septembris. Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 455. Prudent. Trec. Ann. 836

das Frankenreich so verhängniftvoll gewesen war, seinen Geist aufgegeben 1). Die Seuche, welche in diesem und dem folgenden Jahre in Italien herrichte, wuthete entsetlich unter den Franken, welche Lothar nach dem füdlichen Himmelsftrich gefolgt waren, und raffte, wie wir sehen werden, überhaupt die meisten und hervorragendsten von ihnen hinweg "). Man bestattete Wala in ber Klosterkirche zu Bobbio an der Seite des heiligen Columban: nach Radbert eine bedeutsame Fügung des Geschicks, da beide Gottesmänner durch den Born zweier bofer Koniginnen (Brunhild's und Judith's, deren Rache fie durch ihre Sittenstrenge herausbeschworen, nach Italien vertrieben worden seien 3). Lothar's Gemahlin, die Kaiferin Jemingard, fandte bei dem Ableben Wala's überall nach den geiftlichen Stiftern Italiens Briefe mit ber Aufforderung, seine Seele im Gebet Gott zu empfehlen. ihre Boten jedoch nach dem ihr übertragenen 1) Konnenkloster San Salvatore in Brescia kamen, fanden fie, daß man hier den Tod Wala's bereits mit allen Umftänden wußte; denn zwei der Alofterjungfrauen, welche fich durch besondere Heiligkeit auszeichneten, glaubten die Chöre der Engel gehört zu haben, die seine Seele gen Himmel trugen. Oft hat Irmingard selber dies Radbert erzählt 5). Nach dem fernen Corbie bagegen drang zunächst keine nähere Kunde über das Ableben seines alten Abis 6).

In seiner Erwartung betrogen, schickte Ludwig eine neue Gesandtschaft an Lothar, und zwar seinen Halbbruder und Kanzler

p. 430. Thegan. append. p. 603. V. Hlud. 55. 56 p. 641. 642. Fund S. 157. Dümmler I. 118. II. 684. Meher von Knonau, Nithard S. 130. Himly S. 202 N. 3. Die Genannten, außer Himly, und wir mit ihnen, geben ber auf ben 31. Auguft lautenden Angabe den Borzug. Allerdings würde nur, falls die andere Angabe (12. Sept.) zuträfe, die Behauptung des Aftronomus, daß alle jene Großen Lothar's zwischen dem 1. September und Martini gestorben seien (V Hlud 56 p. 642), wenigstens relativ richtig sein. Darin, daß er sie alle innerhalb dieser kurzen Zeitspanne des nämlichen Jahres sterben läßt, irrt er unbedingt (f. unten).

<sup>1)</sup> Es mag hier das nach meiner Ansicht freilich noch immer viel zu günstige Urtheil eine Stelle finden, welches Leibniz (Ann. Imp. I. 459) über ihn fällt: "Virum magnum fuisse constat, sed Catonis fato mala publica acrioribus remediis exasperasse". Sollten wir wirklich genügenden Anhalt haben, uns Wala als einen großen Mann vorzustellen?

<sup>\*)</sup> S. V. Hlud. 55. 56 p. 641—642. Thegan. c. 55 u. append. p. 602. 603. V. Walae II. 23 p. 568. Prudent. Ann. 836. 837 p. 430. 431. Enhard. Fuld. Ann. 837 p. 360; bazu Meher von Anonau, Nithard S. 130. Dümmler I. 119 R. 22.

"Y. Walae II. 23 vgl. c. 21 p. 567 u. oben S. 119 Anm. 1.

<sup>4)</sup> Bgl. oben G. 118 Unm. 2.

<sup>5)</sup> V Walae II. 24: Quod autem ad aeternae vitae gaudia angelicis sit ipse deportatus manibus, venerabili referente Ermengardi regina omnino cognovimus. Quae quam saepe piae recordationis affectu aiebat, in exitu tanti viri et in hora obitus eius misisse se per diversa Italiae loca, ut sin-

guli beati viri animam precibus Domino commendarent.

6) V. Walae I. 8. II. 22. Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 467. Scr. II. 568.

ben Abt Hugo und ben Grafen Abalgar 1), um sich nach bem Besinden des Sohnes zu erkundigen, zugleich aber in Ersahrung zu bringen, ob derselbe willens sei, den verheißenen, gegenwärtig vereitelten Besuch nach seiner Genesung zur Aussührung zu bringen. Ferner sollten diese Gesandten mit Lothar über die Rückgabe der in Italien belegenen Güter fränkischer Kirchen in Berhandlung treten, welche von seinen Anhängern, ähnlich wie es in Aquitanien von den Großen Pippin's geschehen war, in Besig genommen waren 2). Endlich hatten sie Austrag, ihn aufzusprdern, er möge den italienischen Großen, welche im Jahre 834 die aus ihrer Gesangenschaft besreite Kaiserin Judith an den Hosisches Gemahls geleitet hatten 3), ihre Würden, Benesizien und Eigengüter zurückstellen, die er ihnen — wie Ludwig seinen Getreuen, insofern sie ihm nach Italien gesolgt waren 4) — entzogen hatte 5). Jedoch erklärte Lothar durch eine Gesandtschaft, mit welcher er diesenige des Baters erwiderte, diese Forderungen theilweise nur unter gewissen Bedingungen, zum Theil überhaupt nicht erfüllen zu können 6). So verstand er sich offenbar nicht zu der

busdam conditionibus, non in omnibus se assentiri posse mandavit. Hlud. 55: quibusdam annuit, quaedam se servare non posse respondit.

<sup>1)</sup> Bgl. über biesen Grasen M. G. Leg. I. 444. Prudent. Ann. 838 p. 432. Nithard. II. 2. III. 4 Scr. II. 656. 664 u. unten. Bei Nith. II. 2 ist von Lehen, welche Ludwig der Fromme ihm verliehen hatte, die Rede (honoribus, quos pater illis dederat). Auch Dronke cod. dipl. Fuld. p. 226 no 513 ist wahrscheinlich berselbe gemeint.

ift wahrscheinlich berselbe gemeint.

2) Bgl. oben S. 117. 121. 151.
3) Siehe oben S. 101 f.
4) Bgl. oben S. 115—116.

<sup>5)</sup> Prudent. Ann.: Ad quem directis denuo Hugone abbate et Adalgario comite, de infirmitate ac recuperatione eius et voluntate in posterum veniendi quaesitum est, necnon de restitutione rerum ecclesiis Dei in Francis constitutis, quae in Italia sitae a suis pro libitu fuerant usurpatae; verum et de episcopis atque comitibus, qui dudum cum Augusta fideli devotione de Italia venerant, ut eis et sedes propriae et comitatus ac beneficia seu res propriae redderentur. V. Hlud. 55 p. 641 lin. 8—12: Imperator vero clementissimus natura, ut filium adversa valitudine correptum audivit, per missos fidelissimos, Hugonem videlicet fratrem suum, sed et Adalgarium comitem, eum visitavit atque eius omnia incommoda rescire studuit, imitatus videlicet beatum David etc., womit bann wieber zu verbinden lin. 31—33: Sed Hlotarius de his conventus necnon et de rebus quarundam ecclesiarum ablatis, quae in Italia sunt vgl. Meper von Anonau S. 130°N. 3. Jund S. 157 ff. und ahnlich auch Dümmler I. 118—119 nehmen an, man habe am faiferlichen hofe Lothar gegenüber deshalb andere Saiten aufgezogen, weil durch den Tod feiner mächtigen Großen der Hauptgund, welcher eine Berbindung mit ihm wünfchenswerth erscheinen ließ, fortgefallen wäre. Diese Borausfesung erscheint indessent und Hugo) erst im nächsten Kahre (837) starb. Dieselbe hängt ferner mit einer nicht ganz richtigen Borstellung von den früheren Erösfinungen an Lothar zusammen, zu welcher der Oben (S. 145 Anm. 3) gerügte Anachronismus des Afronomus den Anlaß gab. Seie beruht enblich bei Hund auf der unzweifelhaft falschen Annahme, daß in bieser Zeit daß oft erwähnte zweite Reichstheilungsgelen (Leg. I. 356—359) entworfen worden sei, um Pippin und den jüngeren Ludwig zu befriedigen.

6) Prudent. Ann.: Ad haec Lotharius per missos suos, oppositis qui-

Wiebereinsetzung der Befreier Judith's in ihre Rechte 1). Markgraf Bonifacius hat die Grafschaft Lukka nicht wiedererlangt und blieb dieffeits der Alpen 2); auch der Bischof Katold von Verona tehrte nicht auf seinen Stuhl zurück 3) und Pippin, der Sohn Bernhard's von Italien, begegnet uns später unter den Großen Keustriens 4), wo er wahrscheinlich, gleich seinen Nachkommen, die

Graffcaft Bermandois verwaltete.

Die nordischen Piraten verschonten das Frankenreich auch in biesem Jahre nicht. Abermals wurde Friesland von ihnen heim-gesucht, Antwerpen und der Hafenort Witla an der Maasmundung (in der Gegend des heutigen Briel) in Brand geftectt, auch Duurstede wieder verwüftet und den Bewohnern des Landes eine Brandschatzung auferlegt's). Dagegen hören wir jett nach langer Paufe auch wieder von friedlicheren Beziehungen zwischen Dänemark und dem Frankenreiche. Bon dem Dänenkönige Horich, Göttrit's Sohn 6), erschien auf dem Wormser Reichstage eine Gesondtschaft, durch welche derselbe unter dem Anerdieten seiner Freundschaft und Botmäßigkeit versichern ließ, daß er an jenen Feindseligkeiten keine Schuld trage. Jugleich führte er jedoch Beschwerde über den Mord von Gesandten, die von ihm schon früher an Kaiser Ludwig abgeschickt, aber bei Köln erschlagen waren, worauf der Kaiser nicht unterließ diese That durch besonders dazu abgeordnete Missi streng untersuchen und bestrafen zu lassen 7).

Nach dem Wormser Reichstage begab sich Kaiser Ludwig zur herbstjagd nach der Pfalz Frankfurt 8). Von hier aus suchte er

1) Wie man baraus schließen bars, daß er im Juni 838 auf dem Reichstag zu Rimwegen erscheint (s. Dronke cod. dipl. Fuld. p. 226 no 513).
1) Nithard. II. 3 p. 656, vgl. oben Bb. I. S. 126 K. 5.
2) Prudent. Ann.: Eodem tempore Nordmanni Dorestadum et Frisiam

<sup>)</sup> Bgl. Dümmler I. 124 R. 43. ") Bgl. Dummier I. 124 I. 45.

") Ein Paar Jahre später wird er als Königsbote nach Septimanien gesigick (i. V. Hud. 59 p. 644 u. unten). Sein Nachfolger, Graf Aghanus von Luta, hält im April 838 als Missus Lothar's daselbst Gericht (Memorie di Lucca V. 2 p. 321 no 539. Muratori Delle antichità Estensi I. 208. Amali d'Italia VII. 494—495).

<sup>5)</sup> Prudent. Ann.: Eodem tempore Nordmanni Dorestadum et Frisiam rursum depopulati sunt. Enhard. Fuld. Ann. p. 360 (vgl. N. 14): Nordmanni Andwerpam civitatem incendunt, similiter et Witlam emporium iuxtacsium Mosae fluminis et a Frisonibus tributum acceperunt. Ann. Xant.: Iterum eodem anno pagani christianos invaserunt. Dümmler I. 121.

9 Guttorm, ein Brubersjohn Horidy's, ward von ihm aus dem Reiche vertiteben und war ein Haupt der Pirafen (vgl. Ruodolf. Fuld. Ann. 854 Scr. I. 369).

7) Prudent. Ann.: sed et Horich rex Danorum, per legatos suos in eodem placito amicitiae atque obedientiae conditiones mandans, se nullatenus eorum importunitatibus assensum praeduisse testatus, de suorum ad imperatorem missorum interfectione conquestus est, qui dudum circa Coloniam Agrippinam quorumdam praesumptione necati fuerant; quorum necem etiam imperator, missis ad hoc solum legatis, iustissime ultus est, vgl. Ann. Coloniens. breviss. Scr. I. 97: Nordmanni Colonia occisi. Dümmler I. 266 N. 64. L 266 N. 64.

<sup>8)</sup> Prudent. Ann. p. 430: Peracta autumnali venatione in Franconofurd palatio. Enhard. Fuld. Ann. p. 360: imperator ad Franconofurd venit.

160

Seligenstadt auf 1), wo er den alten Einhard über den Berluft seiner Gattin Imma 2) getröstet haben mag, welche ihm der Tod im Eingange dieses Jahres entrissen hatte 3). Vielleicht sahen sich die alten Bekannten derzeit zum letzten Mal. Von Seligenstadt führte den Kaiser sein Weg weiter nach Ingelheim 1). Es war vielleicht damals, daß ihn der Mönch Wandalbert von Prüm, wie derselbe in den "Wundern des heiligen Goar" 5) erzählt, in jener Pfalz heftig an Podagra leidend sah. Als Ludwig am Tage darauf in St. Goar landete, konnte er, so hörte Wandalbert von seinem Abte Markward, vor Schmerz kaum auftreten und mufite von seinen Begleitern beinahe getragen werden. bes Heiligen in der Kirche, wo er fich zu lang anhaltendem Gebet niederwarf, fand er jedoch Erleichterung, wie er, nachdem er fich erhoben, unter Dank gegen Gott und den heiligen Goar, dem Abt Markward von Prüm und Gerung versicherte, welcher lettere, ber frühere Oberthürwart, jett Mönch in Brüm war 6) und sich ebenfalls in seiner Umgebung befand. — Im November finden

Bgl. auch V. Hlud. 55 p. 641 (— in Franconofurt palatio, ubi ipse autumnalem exercens venationem . . .); zwar gehört das Nebrige, was der Aftronom dort erzählt, erst dem folgenden Jahre an (Dümmler I. 120 A. 30. 122 A. 38. Weiger von Knonau S. 130), es ift aber sonft wenigstens nicht bezeugt, daß Kaiser Ludwig auch im Herbst 837 bei Frankfurt gejagt habe. Die Fulder Jahrbücher verlegen diesen Aufenthalt des Kaisers in Frankfurt hinter den Reichstag zu Diebenhosen, den sic, wie bemerkt (S. 156 Anm. 3), mit dem späteren Reichstage zu Worms konfundiren und haben dadurch Perz (Scr. II. 428), D. Abel (Geschichtschrift, der d. B. IX. Jahrh. 1. Bd. S. 16), Böhmer (Regest, Verzeler aus die eine Keichschrift verzeistigert. Karolor. p. 46) irregeführt.

1) Enhard. Fuld. Ann.: inde ad sanctos Marcellinum et Petrum.

<sup>2)</sup> Beiläufig bemerkt, burfte die Schluffolgerung Jaffe's, daß Imma, aller bings eine Frau von hochablicher Geburt, die Schwester des ehemaligen Bischofs bings eine Frau von hochablicher Gebutt, die Schwester des ehemaligen Bischofs von Worms und Abts von Weißendurg Bernhar gewesen sei, odwohl auch Wattenbach Is. 141 und Dümmler (Lit. Centralbl. 1867 Sp. 1268) dieser "feinen Combination" ihren Beisall schenken, kaum eine vollkommen gesicherte sein. Sie beruht lediglich darauf, daß Bernhar in einem Briese an Einhard (epist. 3 p. 442 R. 4 vgl. p. 492 R. 5. 6) dessen Vattin als "soror dilectissima" auredet. Falk, Forschungen XV. 657 versucht gar die Sage aufzuwärmen, daß Imma eine (wie er meint, uneheliche) Tochter Karl's des Gr. gewesen sei.

\*) Vgl. Jassé IV. 499, Wattenbach a. a. D. — Perts Scr. II. 428—429 und auch D. Abel a. a. D. S. 16—17, welche den Besuch des Kaisers in Seligenstadt auß dem angesührten Grunde in einen etwas zu frühen Zeitpunkt geken, nehmen an, daß derselbe vorzugsweise oder doch zugleich Einhard wegen der mit Vothar schwed konden Verhandlungen habe sprechen wollen.

rezen, neymen an, daß derfelde borzugsweise oder doch zugleich Etnhard weigen ber mit Lothar schwebenden Berhandlungen habe sprechen wollen.

4) Enhard. Fuld. Ann.

5) Mirac. S. Goaris 30, Madillon A. S. o. S. Ben. II. 297 vgl. oden Bb. I. S. 36 Anm. 5. 6. Leidniz Ann. Imp. I. 460. Der Verfasser, welcher dies Buch im J. 839 schrieb (Wattenbach I. 194), sagt (c. 29 p. 296), daß das detressende Wunder sich unter dem damaligen Abte von Prüm, Markwadd (829—853), jedoch nicht gleich zu Anfang seiner Verwaltung zugetragen habe. Vonelke wird in derselden Ouelle von einer Rheinfahrt Karl's des Eroßen von Stneelkeim nach Kablenz an St. Moger parkei erzählt. Textlich kann Ludwig Ingelheim nach Coblenz an St. Goar vorbei erzählt. Freilich kann Ludwig fich damals wohl noch nicht auf der Reise nach Coblenz befunden haben, da ihn dorthin seine Familie begleitete (s. unten) und Wandalbert von deren Anweisenheit in St. Goar nichts erwähnt. 6) Bgl. Bb. I. S. 182 Anm. 5.

wir den Raiser sodann in Coblenz. Erzbischof Heti von Trier 1) hatte den Leib des heiligen Caftor von Carben an der Mosel, einer von jeher armen und dürftigen Stiftung 2), wo derfelbe bisher ruhte, nach Coblenz in das Kloster geschafft, welches er dort außer= halb des alten Kaftells 3), an der Spize des Winkels, den die einströmende Mosel mit dem Rhein bildet, erbaut hatte 4). Am Martinsfest hatte man den heiligen Leib mit allen Ehren ein= geholt und an dem unmittelbar darauf folgenden Sonntage (12. November) ) vollzog der Erzbischof die Einweihung der neuen Alosterfirche zu Ehren des h. Caftor und aller heiligen Bekenner, zu welcher ihm allem Anschein nach auch Einhard auf feinen ihm brieflich ausgedrückten Wunsch bereitwillig etwas von den ihm o theueren Reften seiner Märthrer Marcellinus und Petrus über= fandt hatte 6). Acht Tage nach dieser Kirchweih (19. November) 7) traf Kaiser Ludwig mit Gemahlin und Kindern 8) in Coblenz ein.

2) Bgl. Guenther Cod. dipl. Rheno-Mosellan. I. 33-34. 190 ff. 442-448 no 93. 209.

<sup>3)</sup> Als Kaftell finden wir Coblenz im neunten Jahrhundert gewöhnlich bezeichnet, f. Ann. Fuld. 842. 848. 857. 858. 860. 862. Prudent. Ann. 842. Scr. I. 363. 365. 370. 371. 373. 395. 397. 438. Mir. S. Goaris I. 13. A. S. Boll Jul. II. 340.

9 Bgl. über dies Caftorstift (abgesehen von Thegan und den Gest. Treveror.) Leg. I. 469. Nithard. III. 7. IV. 5 p. 667. 671. V. S. Castoris II. 12. A. S. Boll. 13. Febr. II. ed. noviss. p. 665, wonach die Kirche auf lönigliche Kosten erbaut worden wäre (Quo in loco fabricata est regalibus impensis miri decoris basilica et omnipotenti Deo ad honorem S. Castoris confessoris), Guenther I. c. p. 33. Rettberg I. 484. Dümmler I. 169. 180 R. 85. 435. Meyer von Knonau a. a. D. S. 104 R. 218, 1 Thegan. append. p. 603. V. S. Castoris II. 14 l. c.: pridie Iduum

Novembrium, cum ossa sacri corporis a principibus terrae translata sunt de angustia Karadoni Confluentiam. In den Gest. Treveror. 25. Scr. VIII. 164, welche hier im Uedrigen aus der Fortsetzung des Thegan schöpfen, unrichtig: 5 (2 v. 1.) Idus Decembris.

6) Einhart. epist. no 23, Jaffé IV. 458 (vgl. R. 4): Sicut ex litteris sanctitatis vestre vos velle cognovimus, ita sine dilatione facere curavimus, mittendo videlicet vobis reliquias, quas vos habere velle ad dedicationem novae basilicae vestrae scripsistis. Et quidem libenter id fecimus etc. In bem nämlichen Schreiben fügt Einharb hinzu (p. 459): Quod autem per nos cognoscere voluistis, minime vos de his certiores reddere valemus. Quia pene nihil inde ad nostram notitiam solet pervenire, neque nos de his magnopere curiosi sumus, de quorum cognitione nullam utilitatem et parvam percipimus voluptatem. Falls dies sich wirklich auf Berhältnisse des Hoselst (vgl. epist. 50 p. 473—474 u. oben Bd. I. S. 349 N. 3), jo muß dieser Brief wohl bor bem ermahnten Befuch bes Raifers in Seligenftadt geschrieben fein.

7) Thegan. append. l. c.: Octavo vero die post consecracionem, quod est 14. (leg. 13.) Kal. Decemb. die dominico vgl. Forfchungen X. 351. Böhmer Regest. Karolor. p. 47.

8) Thegan. append.: cum coniuge et liberis, b. h. wohl mit Rarl und

Jahrb. b. btfc. Gefc. - Simfon Lubw. b. Fr. II. Bb.

<sup>1)</sup> Bgl. über die literarischen Bestrebungen dieses Erzbischofs Jahrbb. des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande Beft 50 u. 51 G. 212. an denselben gerichtete Bollmacht Ludwig's des Fr. zur Ausstührung der Achener Bestimmung von 817 betreffend die dorgängige Freilassung von Leibeigenen wrihrer Priesterweihe (c. 6. Log. I. 207), aus einer Berner H. abgedruckt durch Fiala im Anzeiger für Schweizerische Geschichte, Neue Folge. I. (1870—1873) E. 115—117, hätte Bd. I. S. 98 K. 5 citirt werden sollen.

Er brachte dem neuen Caftorstift reiche Geschenke an Gold und Silber bar, welche der Erzbischof durch ansehnliche Gaben an ihn, feine Familie und sein Gefinde erwiderte, und blieb dafelbst zwei Tage und Rächte 1). Endlich tehrte er jum Winter nach ber Achener Refidenz zuruck'). Hier traf abermals eine Gefandtschaft Horich's an seinem Hofe ein. Der Danenkonig verlangte burch dieselbe eigenthümlicherweise das Wehrgeld für diesenigen dänischen Seerauber, welche er hatte aufgreifen und tobten laffen 3), um feinen Freundschaftspflichten gegen das frantische Reich nachzukommen.

Gisla, die damals noch nicht vermählt gewesen sein wird. Ob auch mit den Töchtern erster She, Rothrud und Hilbegard (vgl. Bb. I. S. 137 Ann. 3), muß mindestens dahingestellt bleiben; hilbegard finden wir später als Aebtissis zu Laon.

31 Eaon.!

1) Thegan. append. Gest. Treveror. II. cc.
2) Thegan. append. bgl. Prudent. Ann. Enhard. Fuld. Ann. V. Hlud.
55 Schl. p. 641. Urf. bez Raiferz auz Achen vom 9. März 837, Sidel L. 349.
Grandidier, Hist. de l'église de Strasbourg II. pièces justif. p. 208—209 no 111.
2) Prudent. Ann. p. 430: ubi etiam missi eiusdem Horich venerun, quaerentes summam eorum, quos ipse captos ex his interfici fecerat, qui in nostros fines talia iamdudum moliti sunt (vgl. ibid. 838 p. 432).

Im nächsten Jahre traf der Kaiser in Friesland und an verschiedenen Punkten der Rufte Anftalten jum Schutz wider die banischen Seeräuber 1). Im Mai kam er nach Diedenhofen 2), woselbst er die Jahresgeschenke entgegennahm 3), also wohl einen Keichstag hielt und seinen Aufenthalt bis in die zweite Hälfte des Juni ausdehnte 4). Hier kundigte der Kaifer auch seine Absicht

Prudent. Ann.
Jibid.: et annu

') Prudent. Ann.
') Ibid: et annualia dona recipiens.
') Siehe die deselbst ausgestellten Urkunden Ludwig's vom 16. und 18. Juni, Sidel L. 351. 352. Die erstere (Bouquet VI. 613—614 no 218, ein don Sidel nicht angesührter Abdruck auch dei Ravaisson Rapports sur les dibliothèques des départements de l'ouest p. 332—333 append. no 4, vgl. dazu Böhmer no 2082. Bouquet l. c. p. 677—678 no 20) gist dem Kloster Cormeri, dez. desse despartements de l'ouest p. 332—333 append. no 4, vgl. dazu Böhmer no 2082. Bouquet l. c. p. 677—678 no 20) gist dem Kloster Cormeri, dez. desse despartements de l'ouest p. 332—333 append. no 4, vgl. dazu Böhmer no 2082. Bouquet l. c. p. 677—678 no 20) gist dem Kloster Cormeri, dez. desse des departements de l'ouest p. 332—333 append. no 4, vgl. dazu Böhmer no 2082. Bouquet l. c. p. 677—678 no 20) gist dem Kloster Cormeri, dez. desse des departements de l'ouest p. 332—333 append. no 4, vgl. dazu Böhmer no 2082. Mansi I. 95) dem Viscor Ibid.: et annualia dona recipiens. darin überhäuft wird.

<sup>1)</sup> Prudent. Trec. Ann. 837 p. 430: disposita Frisiae Maritimaeque (vgl. R. 4; maritimaque v. l., auch im cod. Bruxell. Scr. II. 193) custodia cum his.. quos principes ad eamdem custodiam delegaverat. Thegan. append. p. 604 (bgl. N. 52): et statuit sediciones in nonnullis locis contra

an, mit seinen Söhnen Pippin und Ludwig eine Heersahrt nach Rom zu unternehmen, um die römische Kirche zu schützen und an ben Grabern der Apostel ju beten 1). Derjenige, gegen den er dieselbe schützen wollte, war kein anderer als Lothar, deffen Haltung wieder eine unbotmäßige und drohende geworden war und deffen Baffallen auch die Befitzungen des Stuhles Petri mit rudfichtsloser Habgier angriffen ). Der Umstand, daß der Babst auf folche Beise in ein feindseliges Berhältniß zu Lothar gerieth, schien für den alten Kaiser große Vortheile darzubieten, und er beeilte sich dieselben auszunußen und seine Schuthoheit über den römischen Stuhl's) geltend zu machen. In ungebuldiger Hast betrigte er Gesandte an Lothar ab mit der Aufforderung, dergleichen Eingriffe in den Befit des Rirchenftaats nicht weiter ju bulben. Er ließ den Sohn insbesondere daran erinnern, daß er ihm bei der Uebertragung des Königreichs Italien auch die Sorge für die römische Kirche anvertraut hattes), die Lothar mithin unmöglich von seinen eigenen Mannen plündern lassen dürfe. Zugleich sette er Lothar in Kenntniß von seiner Absicht, selber die Gräber der Apostel zu besuchen und wies denselben an, für Mundvorrath und ordentliche Quartiere auf der Straße nach Rom Vorsorge treffen zu laffen 7). Die Gesandten waren Abt Kulko und Graf Richard's). Aber Lothar war keineswegs geneigt, den Aufforderungen des Baters zu entsprechen oder die Romfahrt

Ann. 2).

7) V. Hlud.: simul etiam iubens parare sibi stipendiarias annonas star tivasque congruas per omne iter, quod Romam transmittit (Mait IV. 11 N. 5 meint, daß sich bies vielleicht nur auf die töniglichen Güter beziehe Prudent. Ann.: directis interim ad Lotharium legatis monentibus, ut eum paterna reverentia susciperet atque itineris apparatum decenter opportuneque

8) Die Gesandten, von benen V. Hlud. l. c. p. 641 lin. 17 ff. und dann wieder lin. 27 ff. die Rede ift, find boch wohl die nämlichen, obschoon die auch hier ziemlich verworrene Darstellung eine andere Deutung nicht ausichließes würde. In Ansehung bes Abis Fulto vol. oben S. 88 Anm. 4 u. S. 135. Anm. 6.

<sup>1)</sup> Prudent. Ann.: iter suum Romam defensionis sanctae Romanae ecclesiae atque orationis gratia indixit. Thegan. app. p. 604: Anno vero 24 praenunciavit imperator, ut cum omni exercitu voluisset ire Romam cum filiis suis Pippino et Hludowico, vgl. V. Hlud. 55 p. 641: dicebat enim se limina beatorum apostolorum invisere velle. Enhard. Fuld. Ann. 837 p. 361.

2) Bgl. oben S. 117. 158.

3) Bgl. Bb. I. S. 70 Anm. 5 u. oben S. 38.

<sup>4)</sup> V. Hlud. 55 p. 641: Quae res adeo animum illius mitissimum asperavit, ut quodammodo extraordinarie, ut videbatur, missos dirigeret, nullum pene ad fantum iter confitiendum spatium tribuens.

<sup>5)</sup> Bgl. Bb. I. S. 184 Anm. 3 u. oben S. 114. 6) V. Hlud. l. c. vgl. Meyer von Anonau S. 130. Wenn ber Aftronom hier bon verlegten Giben Lothar's ipricht, an welche ber Raifer benfelben habt erinnern laffen (eo quod conditiones sacramentorum dudum promissas inrumperet — commonens etiam sacramentorum ab eo sibi nuper promissorum), jo werben barunter biejenigen Eide verstanden sein, die Lothar im Jahre 834 nach feiner Unterwerfung bei Blois hatte leiften muffen (vgl. oben S. 114

beffelben auch nur ungehindert geschehen zu lassen. Seine Antwort 1) bestand darin, daß er die Alpenklausen durch starke Be-

feftigungen zu sperren befahl.

Gleichzeitig hatte der Kaiser aber auch in, wie es scheint, ge= heimer Miffion einen Gefandten nach Rom geschickt, und zwar den Abt Adrebald von Flaviany 2). Dieser Gesandte, welcher sich mit dem Papfte ohne Zweifel junachft über die beabsichtigte Romfahrt des Raifers und die Mittel, den Eingriffen der Großen Lothar's in das römische Kirchengut ein Ziel zu setzen, vielleicht auch über eventuelle gemeinsame Magregeln wider Lothar in vertraulicher Weise verständigen sollte 3), fand 4) Gregor IV. krank. Der-jelbe litt namentlich an einem beständigen, wenn auch nicht hef-tigen Nasenbluten. Die Botschaft des Kaisers und die Theilnahme desselben an dem Geschick des römischen Stuhls erfreute und erhob den Bapft jedoch dermaßen, daß er darüber, wie er versicherte, sein Leiden beinahe vergaß. Er ehrte den kaiserlichen Boten durch eine glanzende Bewirthung sowie durch reiche Geschenke bei seiner Abreise, bei welcher er ihm den Bischof Petrus von Civita-vecchia 5) und den römischen Regionar-Bischof Georg mitgab. Als indeffen Lothar von der Sendung der letteren an den Kaifer erfuhr, entjandte er einen damals bei ihm einflußreichen Vertrauten, Leo 6), nach Bologna, um dieselbe ju verhindern. Durch ftarte Drohungen nöthigte dieser die Bischöfe in der That, die Weiterreise aufzugeben 7), jedoch konnten sie Abrebald wenigstens noch heimlich

de nécessariis consulturus et voluntatem imperatoris ceteraque sibi iniuncta

<sup>1)</sup> Die Antwort, welche ber Verfaffer ber V. Hlud. l. c. lin. 31—33 Lothar 1) Die Antwort, welche der Dertaiser der v. Much. d. die. 31—35 Lochzubiese Gesandten ertheilen läßt, ist thatsäcklich vielmehr diesenige, welche er bereits im vorigen Jahre nach der Sendung des Hugo und Abalgar gegeben hatte (s. oben S. 158 Anm. 6 und Meher von Knonau S. 130 R. 3, gegen Dümmler I. 124 R. 43). Wenn der Astronom darauf sortsährt: Et Folco quidem atque Richardus imperatori a Fresia post kugam Normannorum sunstant in krancapasurt raletia biskeint dies ekenfalls ins revertenti talia nuntiant in Franconofurt palatio, jo scheint bies ebenfalls insofern falsch, als sich ber kaiser in Franchtut im Herbst 836 aufgehalten hatte, bagegen 837, soviel wir sonst wissen, nicht bahin kam (s. oben S. 159 Anm. 8).

3 V. Hlud. 55: — Adrebaldus porro Romam pergeret, Gregorium papam

de necessariis consulturus et voluntatem imperatoris ceteraque sibi iniuncta perlaturus. Bgl. über ben Abt Abrebald oben S. 87 Anm. 6. Jaffé, Reg. pont. Rom. p. 228 no 1960 sette biese Senbung, verseitet durch die berworrene Anordnung des Astronomus, in das Jahr 836, während sie in den Sommer 837 fällt (Dümmler I 120 K. 30. Meyer von Knonau S. 130 N. 4).

3) Der Astronomus drückt sich, wie man sieht, über Abredald's Aufträge sehr undestimmt aus, jedoch vielleicht mit Absicht, da er sich über den weiteren Verlauf seiner Sendung, von welcher die übrigen Quellen nichts erwähnen, sehr genau unterrichtet zeigt. Dümmler I. 120 (vgl. Kunck S. 162) geht wohl sedenfalls zu weit, wenn er annimmt, daß Abredald's Austräge an Gregor "ohne Zweisel darauf hinausliesen, die Mitwirtung des Papstes zu Lothar's dölligem Sturze und zur Austredung der die dahin noch immer nicht swiderussenen (?) Theilungsakte vom J. 817 in Anspruch zu nehmen".

3) Das Rächstolgende nach V. Hlud. 56 p. 641 f.

5) Derselbe begegnete uns bereits im J. 821 als Gesandter Paschalis' I. (Bb. 1. S. 166).

<sup>(</sup>Bb. 1. S. 166).

<sup>5)</sup> Bgl. oben S. 119. 7) V. Hlud. l. c.: qui magno intentato terrore ultra progredi episcopos prohibuit.

den Brief zustecken, welchen der Bapft ihnen für den Raifer mitgegeben hatte. Adrebald übergab denselben, bis er über die Alben war, einem Mann aus seinem Gefolge, der fich als Bettler ver-

kleidete 1) und legte ihn endlich in des Kaisers Hände. Weit tiesere Wunden, als der väterliche Hof es vermochte, der Lothar gleichsam in die Mitte zwischen fich und Rom ju nehmen trachtete, wie ehebem Ludwig's Borfahren auf Anrufung der Päpfte die langobardischen Könige bekämpft und bezwungen hatten, schlug Lothar's Sache der Tod, welcher fortsuhr in den Reihen derer, die ihm nach Italien gefolgt waren, zu wüthen. Jener Fieberepidemie, an welcher er selbst im vorigen Jahre schwer extrankt, Wala gestorben war, erlagen auch Matsrid, Lothar's Schwiegervater Hugo und Lambert, Gottfrid nebst feinem gleich= namigen Sohne, Graf Agimbert von Bertois, der einstige könig-liche Oberjägermeister Burgarit, der frühere Bischof Jesse von Amiens und der Bischof Elias von Tropes, während Richard, der ehemalige Oftiar, ebenfalls taum gerettet wurde 2). Das fast

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 100 über bie Berkleibung bes Robbern unter ahnlichen Umftanben.

<sup>2)</sup> Prudent. Ann. 837 p. 431: Et Lantbertus, fautorum Lotharii maximus, et Hugo, socer illius, defunctus est. Enhard. Fuld. Ann. 837 p. 360: Plures ex primoribus Italiae defuncti sunt, inter quos praecipui fuerunt Lantbertus et Hugus. Thegan. 55 p. 602: et statim Matfridus, qui erat maximus incentor omnium illorum malorum, mortuus est et ceteri nonnulli. Hi vero qui remanserant febre correpti sunt — append. p. 603: Eodem anno (836) supradictus Walah mortuus est et ceteri nonnulli infidelium (vgl. Meyer von Knonau S. 130. Forschungen X. 334 N. 3 und über den Gebrauch von statim bei Thegan Bb. I. S. 212 Anm. 1 u. oben S. 86 Anm. 5). V. Hlud 56 p. 642: Ea tempestate quanta lues mortalis populum qui Hlotharium secuti sunt invaserit, mirabile est dictu. In brevi enim, id est a Kalendis Septembribus usque ad missam sancti Martini, hii primores eius vita excesserunt: Jesse olim Ambianensis episcopus, Helias Tricassinae urbis episcopus, Wala Corbeiensis monasterii abbas, Matfridus, Hugo, Lantbertus, Godefridus itemque filius eius Godefridus, Agimbertus comes Pertensis, Burgaritus quondam praefectus venatoribus regalibus; sed et Richardus vix evasit: non post multum et ipse moritur— c. 55 p. 641: Sed ne mandatum 

gleichzeitige hinfterben aller jener Manner, welche einft die Blitte des franklischen Abels dargeftellt 1), aber ihren Herrn und Kaiser verlassen hatten, konnte nicht versehlen einen mächtigen Eindruck hervorzurusen; der Aftronomus wendet auf sie das Wort des Herrn aus dem Propheten Jeremias an: "Ein Weiser rühme fich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Starte, ein Reicher ruhme fich nicht feines Reichthums"2). Der Kaifer Ludwig jedoch war, nach der Berficherung dieses seines Biographen 3), weit entsernt über das Ende der Ungetreuen, die ihm so bitteres Leid zugefügt hatten, zu frohlocken, durch die Kunde davon vielmehr tief erschüttert. Sich an die Brust schlagend, mit thränengefüllten Augen foll er Gott angefleht haben, ihren

Seelen gnädig zu sein. Während der Kaiser im Begriff war nach Italien zu ziehen, wiederholten die nordischen Piraten ihre nun schon gewohnheits= mäßigen Angriffe auf Friesland. Zunächft Landeten die Danen auf der Insel Walcheren, um hier die Brandschatzung einzutreiben, überfielen am 17. Juni 4) die dortige Befatung 5) und machten im Kampf den Grafen Hemming, Halfdan's Sohn, einen zum Christenthum bekehrten Dänen, sowie Eggihard, den dortigen Grafen 6), und eine bedeutende Anzahl anderer, darunter auch

soviel ich weiß, nicht bekannt find. — Richard, welcher uns noch 839 unter den Lebenden begegnen wird, beschloß seine Tage, wie es scheint, erst gegen wie bes Jahres 842 (vgl. Sickel L. 373. Böhmer no 575. Martène et Durand, Ampl. coll. I. 101—102. Dümmler II. 684).

1) V. Hlud. 56 vgl. Bb. I. S. 290 u. oben S. 116.
2) V. Hlud. 1. c. vgl. Jerem. 9, 23.

<sup>1)</sup> Enhard. Fuld. Ann. p. 361.
2) Prudent. Ann.: Ea tempestate Nordmanni irruptione solita Frisiam inruentes, in insula, quae Walacria dicitur, nostros imparatos aggressi..., hienad Chron. de gest. Normannor. in Francia Scr. I. 532. Enhard. Fuld. hienach Chron. de gest. Normannor. in Francia Scr. I. 552. Enhard. Fuld. Ann.: Nordmanni tributum exactantes in Walchram insulam venerunt. Ann. Xant. p. 226: pagani vastaverunt Walicrum. Ann. Elnonens. mai. 839 Scr. V. 12 (vgl. R. 12, ebenfalls hierher zu ziehen): Normanni in Walacris interfecerunt Francos. — Thegan. append. p. 604: Illi vero Danài nave venientes ad unam sedictionem (vgl. oben S. 163 Minn. 1)... V. Hlud. 55 p. 641: Quod ne fieret (ber Zug nach Rom), inruptio Normannorum in Fresiam inpedivit. Einhart. epist. no 24 (Brief eines Unbefaunten an ben Raifer), Jaffé IV. 460 (vgl. R. 3): clades illa, (quam) nuper (clas)sis Nordmannica partibus regni huius intulisse dicitur.

9) Thegan. append.: et ibi cecidit Hemminch, qui erat ex stirpe Danorum, dux christianissimus et Eccihardus alius dux (b. h. Graf, vgl. Waiß III. 318 R. 3. Forighungen X. 337. 348 R. 3). Enhard. Fuld. Ann.: ibique Eggihardum, eiusdem loci comitem, et Hemmingum Halbdani filium... cocciderunt. Bgl. in Betreff bes Galfban Poeta Saxo a. 807. L. IV. v. 226—228, Jaffé IV. 600:

Jaffé IV. 600:

Inter ea Northmannorum dux Alfdeni dictus Augusto magna sese comitante caterva

Subdidit atque fidem studuit firmare perennem. Die Forschungen I 306. 318 geäußerte Annahme, daß hier eine Berwechselung mit Carbulf von Northumberland vorliege, glaube ich gurudnehmen gu follen.

168 887.

viele Große 1), nieder. Andere geriethen in Gefangenschaft und mußten später losgekauft werden 1); besonders schleppten die Dänen, welche die Insel nun gemäcklich verwüften und brandsschaften konnten 1), außer reicher Beute an Bieh und anderer beweglicher Habe auch viele Weiber mit fort 1). Darauf suchten sie mit gleicher Wuth und Grausamkeit wiederum Duurstede heim und erpresten abermals von den Friesen Tribut 5).

Die Kunde von diesen Borgängen bestimmte den Kaiser, die angekündigte Romsahrt aufzugeben 6) und sich vielmehr der nächsten und dringendsten Aufgabe, dem Schutz seines Gebiets und seiner Unterthanen, zuzuwenden. Bon Gondreville aus, wohin er sich zunächst begab 1), drach er mit der um ihn versammelten Heeresmacht 8) nach dem von Duurstede nicht allzuweit entsernten Kastell

<sup>1)</sup> Thegan. append.: et interfecerunt ibi innumerabilem multitudinem christianorum — et multi optimates imperatoris. Enhard. Fuld. Ann.: cum aliis multis. Prudent. Ann.: multos trucidaverunt. Ann. Elnon. mai. 839: interfecerunt Francos. Einhart. epist. 24: clades illa.

<sup>2)</sup> Thegan. append.: et aliqui comprehensi sunt et postea redempti.
8) Prudent. Ann.: plures depraedati sunt, et aliquamdiu inibi commorantes... Ann. Xant.: vastaverunt Walicrum. Enhard. Fuld. Ann. (tributum exactantes).

<sup>4)</sup> Ann. Xant.: multasque feminas inde abduxerunt captivas cum infinita

diversi generis pecunia.

5) Prudent. Ann.: ad Dorestadum eadem furia pervenerunt et tributa similiter exegerunt vgl. Chron. de gest. Normann. l. c. Enhard. Fuld. Ann.: et Dorestadum vastaverunt, acceptoque a Frisionibus tributo reversi sunt. Zu den lehten Worten ist zu demerken, daß, wie wir sehen werden, die Danen oder wenigstens ein Theil derselben erst entwich, als sie hörten, daß der Kaiser wider sie anrücke.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Prudent. Ann.: Quibus imperator auditis, praetermisso memorato itinere... Thegan. append.: Hoc audiens, imperator dimisit iter, quod praenunciatum habebat. V. Hlud. 55: Quod ne fieret, inruptio Normannorum in Fresiam inpedivit. Enhard. Fuld. Ann.: omisso itinere Italico.

<sup>7)</sup> Thegan. append. revertens ad praedium Gundulfi. In einem Schreiben bes Bischofs Frothar von Toul an Hilbuin (epist. no 11, Bouquet VI. 390) heißt es: Recordari siquidem vestra paternitas valet, quod, cum in palatio Gundumvillae (l. Gundulfi-villae) domnus imperator hoc anno staret, vestram continens manum jussit, ut in fronte ipsius palatii solarii opus construerem, de quo in capellam veniretur etc. Inbessen bin ich teineswegs sicher, ob bieser Brief in dies Jahr zu sehen ist, wenn auch ein anderer Aufenthalt Ludwig's des Frommen in Gondredille (wo Bothar später häusig derweilte) nicht konstatirt werden kann. — Sickel II. 351 (Anm. zu L. 350) solgert aus der angegebenen Stelle der Fortsehung des Thegan — indessen nach den in der vorigen Note citirten Stellen wohl kaum mit Recht — daß der Kaiser die Hahrt nach Italien in der That angetreten hatte und bereits über Toul hinaus gewesen war. Aehnlich Fund S. 163, welcher sogar meint, der Kaiser habe zu Gondredille Pippin und den jüngeren Ludwig mit ihren Mannschaften entlassen. Leider besiden letzteren im Sommer 837; der oststänkliche König ur kundet unter dem 8. April d. 3. in der Pfalz Oetting am Jnn, unter dem 23. September zu Ohoberg (Böhmer no 734 ad a. 836. 739. Sickel Beitz zur Dipl. II. 164 no 22. 23. Monum. Boica XXXI a. 79—80 no 36. Aleimahrn, Judadia D. A. S. 88 no 32).

Nimwegen an der Waal auf, um dem Treiben der nordischen Räuber Halt zu gebieten 1). Auch wagten diese auf die Kunde von seinem Anrucken nicht ihn zu erwarten, sondern zogen sich in eiliger Mucht zurück 2). — Auf dem allgemeinen Reichstage, welchen Andwig darauf in Nimwegen abhielt »), stellte er jedoch eine öffent= liche Untersuchung über das Berhalten derjenigen an, die er haupt-sählich mit dem Küstenschutz beauftragt hatte 1). Es stellte sich heraus, daß ein Widerstand gegen das Eindringen des Feindes zum Theil allerdings nicht möglich gewesen war, theils aber auch Nachlässigkeit und besonders Ungehorsam der friesischen Küsten-bewohner die Vertheidigungsanstalten vereitelt hatten .). Um diesen Ungehorsam der Friesen zu brechen wurden einige Aebte und Grafen als Königsboten ausgesandt's) und zugleich auf allen Werften Schiffsbauten angeordnet, um kunftigen Landungen der Danen vorzubeugen 7).

Auch sonft war der Friede im Reich nicht überall ungeftört. In der Bretagne brachen in diesem Jahre Unruhen aus 8), jedoch find wir weder über die Zeit 9) noch über den Anlag derfelben

<sup>1)</sup> Prudent. Ann.: ad Noviomagum castrum vicinum Dorestado properare non distulit (hienach Chron. de gest. Normannorum). Thegan. append.: venit Noviomagum castrum, quod situm est super fluvium Walum (vgl. c. 37 p. 598, Forichungen X. 337 N. 9 u. oben Bb. I. S. 361 Anm. 4). V. Hlud. 55: Ad quorum (sc. Normannorum) comprimendam pergens insolentiam...

<sup>2)</sup> Prudent. Ann.: cuius adventu Nordmanni audito, continuo recesserunt (Chron. de gestis Normannorum). V. Hlud. l. c. (imperatori a Fresia post lugam Normannorum revertenti).

<sup>8)</sup> Prudent. Ann. p. 430-431: generali conventu habito. Dieser Reichst

<sup>3)</sup> Prudent. Ann. p. 430—431: generali conventu habito. Diejer Reichstag wird in den Juli oder August gesallen sein.
4) Idid.: publice cum his quaestionem habuit, quos principes ad eamdem custodiam delegaverat (v. Jasmund, Geschichtsch. d. deutschen Borzeit IX. Jahrh. 11. Bd. S. 21 giedt dies wohl richtig wieder: "sorderte. der Kaiser dientlich don denen Rechenschaft, welche er zur Bertheidigung des Landes als Ansührer dessellen hatte") del. oden S. 163 Anm. 1.
5) Idid.: Qua discussione patuit, partim impossibilitate, partim quorumdam (s. die folg. Anmerkung) inodedientia eos inimicis non potuisse resistere—838 p. 431: damnum, quod annis praeteritis piratarum importunitate nostrorumque desidia contigerat.

9) Idid.: unde et ad comprimendam Frisionum inodedientiam strenni

<sup>9)</sup> Ibid.: unde et ad comprimendam Frisionum inobedientiam strenui abbates ac comites directi sunt.

<sup>7)</sup> Ibid.: et ut deinceps illorum incursionibus facilius obsisti queat, classis quaquaversus diligentius parari iussa est. Enhard. Fuld. Ann.: Naves contra Nordmannos aedificantur.

<sup>8)</sup> Prudent. Ann. p. 491: Interea Brittones, quadam insolentia moti, rebellare conati sunt. V. Hlud. 56: Hoc eodem tempore Brittonum impetus emotus. De gest. S. Conwoionis lib. I. c. 12, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 202: In tempore igitur Lodovici imperatoris discordia facta est inter Francos et Britones.

<sup>9)</sup> Nach den Reichsannalen würde man diese Unruhen unter den Bretonen in den Spätsommer oder Herbet diese Jahres sehn, etwa um die Zeit, wo Lambert und Hugo ftarben, und hiemit läßt sich, wenn man von der allgemeinen chronologischen Berwirrung der Vita Hludowici absieht, auch die Angabe der letzteren vereinigen (vgl. Meher von Knonau S. 131); dagegen nicht die Urtunde Sickel L. 853, deren Datum indessen auch nicht setzten

näher unterrichtet. Eine bretonische Quelle 1) beschuldigt die Franken, fie hatten fich mit Gewalt wieder in den Befit der ganzen Bretagne feten wollen und erwähnt insbesondere eines Grafen Gonfred, welcher fich Hoffnung gemacht habe bas ganze Gebiet von Bannes vom Raifer zugesprochen zu erhalten. Wie derfelbe Bericht ferner ergählt, hätte fich Rominoe diefen frantischen Bestrebungen fraftig widersett und eine Gesandtichaft an ben Kaiser geschickt, um bei demselben anzufragen, ob alles dies auf sein Geheiß geschehe; auch der Abt Conwoion von Redon habe sich, um eine Schenkung an seine Abtei zu betreiben, diesen Gefandten angeschlossen und sei mit ihnen nach Achen gekommen 2). Aber dieser lette Zusah macht Schwierigkeiten und erregt Zweisel an der Zuverlässigkeit der ganzen Erzählung. Es mag zwar be gründet sein, daß Rominoe in Folge der in der Bretagne eingetretenen Wirren eine Gesandtschaft an den Raiser abgeordnet hat: aber wenn dieselbe Ludwig erst in Achen aufsuchte, so kam fie nicht wohl vor dem Oktober dieses Jahres 3) an seinen Hof gelangt sein. Andererseits weift das allerdings fehlerhaft überlieferte Datum des Diploms, in welchem der Kaiser dem Abt Conwoion, auf Rominoe's Verwendung 4), die ihm jenem Bericht zufolge in Achen bewilligte Schenkung an fein Klofter verleiht 5), auf den 30. August dieses oder gar des vorhergehenden Jahres (836) hin 6). Als Ausstellungsort ift die Pfalz Quierzy genannt, während es sonft wenigstens teine Bestätigung findet, daß Raiser Ludwig im Laufe dieses Jahres in derselben verweilte?). Klar und sicher

muthung Fund's (S. 163 vgl. auch Dummler I. 121 R. 35), daß ber Raifer die Kunde von diesem Aufstande vielleicht gleichzeitig mit berjenigen von dem Gemehel der Danen auf Walcheren erhalten und mit aus diesem Grunde den

Bug nach Rom aufgegeben habe, finbet in den Quellen feinen Anhalt.

1) De gest. S. Conwoionis l. c.: Nam Franci voledant per vim totam Britanniam occupare, sicut antea soledant facere—Exstiterat enim quidam comes nomine Gonfredus, qui speradat totam provinciam Venetiae ex jussione imperatoris possidere. Bgl. in Betreff der Graffchaft von Bannes Bb. L. S. 148 N. 4. 256.

<sup>2)</sup> Ibid.: sed fortissimus princeps Nominoë quantum valebat illis contradicebat. Tunc eodem tempore transmisit supradictus Nominoë legatos suos ad eumdem imperatorem, qui ei dicerent, utrum ex jussione illius haec ita essent. Quod audiens venerabilis Conwoion abbas, simul cum eis perrexit ad palatium vocabulo Aquis.

2) Bgl. unten.

simul et hortatu atque interventu fidelis nostri Nominoe (ganz ähnlich wie Sickel L. 324, vgl. oben S. 120 Anm. 5). Diese Zusätze find jedenfalls bezeichnend für die machtige herzogliche Stellung, welche dieser Bretone in dem Lande einnahm.

hierin liegt an fich noch fein Wiberspruch (f. Sidel I. 236-237). 9) Sickel L. 353. De Courson, Cartul. de Redon p. 357 append. no 9 bgl. Sickel II. 348—349 (Anm. zu L. 324). De gest. Conwoionis I. 12 p. 208. Das in bem Datum ber betreffenden Urkunde angegebene Regierungsjahr des Kaisers (23.) leitet auf 836, die Inkunde in Bezug auf den Ausstellungsort in das Itinerar des Jahres 836 einfügen (vgl. Sickel II. 349). Im Jahr

bleibt mithin nur die in den Reichsannalen 1) bekundete That= sache, daß der Kaiser ein Heer nach der Bretagne sandte, welchem es gelang, die dortigen Unruhen schnell zu unterdrücken, worauf die Bretonen das Bersprechen künftiger Treue durch Geiseln ver-

Spätestens im Oktober kehrte Ludwig nach Achen zurück?). wohin er zum Winter einen Reichstag berief3). So weit hatte sich die Herrschaft des alten Kaisers im Laufe der letzten Jahre doch wieder befestigt, daß man daran denken konnte, dem Lieblingssohne Karl, welcher, seitdem sich der jüngere Ludwig mit Connivenz des Baters Alamannien zugeeignet, länderlos geworden war, wieder einen Reichstheil zuzuwenden. Ludwig glaubte, indem er dem Drängen der Kaiserin und der ihr ergebenen Hofbeamten 4) nachgab, die Befahren, welche Siefer Schritt wiederholt herauf= beschworen hatte, jeht nicht abermals befürchten zu dürfen, sondern der Treue des Volkes für den Rest seiner Tage versichert zu sein 5).

838, auf welches aber keine ber Angaben bes Datums paßt, war Ludwig aller=

bings in Ouierzt, jedoch, wie es scheint, erst im September (s. unten).

1) Prudent. Ann.: quorum motus imperator directa expeditione cito

<sup>1)</sup> Prudent. Ann.: quorum motus imperator directa expeditione cito compressit, redditaque nostris terra et datis obsidibus fideles sese polliciti sunt permansuros. Bgl. aud V. Hlud. 56: sed tam facile conquievit (sc. Brittonum impetus) quam imperator in eum spem posuit, cui veracissime dicitur: "Subest enim tibi, Domine, cum volueris, posse" (Sapient. 12, 18).

2) Enhard. Fuld. Ann. p. 361: Aquisgrani hiemavit (vgl. Prudent. Ann. p. 431. Nithard. I. 6 p. 653. V. Hlud. 59 p. 643). Urfunden des Raifers auf Méen dom 19. u. 21. Oftober und 20. Dezember 837, Sidel L. 354—356. Bouquet VI. 615—617 no 220. 221. Monum. Boica XXVIIIa. 31 no 21. — Ch man die Schlußworte des cap. 55 der V. Hlud. p. 641: hiematum Aquis sese convertit mit Meyer dom Anonau S. 131 hierder ziehen darf, ift nicht bolltommen ficher. In c. 59 p. 644 fagt der Aftronom unrichtig den dem Winter 838—839: ad tempora hiemalia exigenda se Aquis collegit (vgl. Meyer dom Anonau a. a. D. und unten). — Supus fchreibt unter dem 22. September 837 an Regindert, epist. no 6 p. 24: Superiore anno (836), annitentibus amicis, in praesentiam imperatoris deductus sum et ab eo atque regina benigne omnino exceptus, et nunc, hoc est X. Kal. Octobris indictione benigne omnino exceptus, et nunc, hoc est X. Kal. Octobris indictione prima, ad palatium, regina quamplurimum valet euocante, promoueo, multique existimant fore ut cito mihi gradus dignitatis aliquis conferatur etc.

3 Nithard. I. 6: conventu Aquis hieme indicto bgl. Prudent. Ann.:—

<sup>3)</sup> Nithard. 1. 6: conventu Aquis hieme indicto bgl. Prudent. Ann.: — omnique populo, qui praesentes in Aquis palatio adesse iussi fuerant. — Ganz unrichtig lassen Warntönig und Gerard II. 66 die Uebertragung eines Reichsantheils an Karl, welche auf dieser Achener Berjammlung erfolgte, in Worms geschehen. — Was die Zeit betrisst, so ist zunächst die verfehlte Annahme Hefele's (Conciliengesch. IV. 92) zurückzuweisen, welcher diesen Reichstag, verleitet durch die unglaubwürdigen Gesta Aldrici (s. unten), in den April 838 sehen will, während doch durch Nithard sessen der nach berselbte im Winter stattsand und die damalige Reichszuteilung an Karl nach Prudentius (vgl. 838 p. 431) vor Weihnachten 837 erfolgte. Dümmler I. 122 seht diese Reichszutenmulung in den Ottober, vielleicht etwas zu früh, da Nithard's Außdruck hieme wohl eber auf den November. die Zeit nach Wartini, hindeutet. hieme wohl eher auf ben November, die Zeit nach Martini, hindeutet.

<sup>4)</sup> V. Hlud. 59: insistente Augusta et ministris palatinis. Die Reichenauer Forti. des Breviarium Erchanberti, Scr. II. 329: molimine matris suae versutissimae Judith.

b) Nithard. I. 6: Videns autem, quod populus nullo modo diebus vitae suae illum relinquere, uti consueverat, vellet.

Auch rechnete er, wenn auch Lothar in seiner Unbotmäßigkeit verharrte, auf die Willfährigkeit Vippin's und Ludwig's, mit denen er seit der Wiederherstellung seiner Herrschaft bisher in ungetrübten Einvernehmen gestanden hatte. Ludwig erschien persönlich auf diesem Reichstage, Pippin war durch Gesandte vertreten 1), und mit ihre und der Reichsversammlung Zustimmung erfolgte nun in der That die Neberweisung eines stattlichen Reiches an Karl. Probentius in den Reichsannalen und Nithard berichten über diese Reichstheilung so übereinstimmend, daß sie ohne Zweifel bebe aus der betreffenden Atte selbst geschöpft haben ). Karl erhielt hienach 3) den größten Theil von Belgien, nämlich ganz Fries land, ferner langs der ripuarischen Grenze die an der Maas und am Niederrhein gelegenen Grafschaften Moilla 1). Hattuam

1) Prudent Ann.: adveniente atque annuente Ludoico et missis Pippini

tönnen nur als großentheils willfürlich und verworren bezeichnet werden. En beruhen auf seiner vollkommen irrigen Annahme, daß die Leg. I. 356—39 abgedruckte divisio imperii auf dem Reichstage zu Worms im September 896 erlassen und die ihnen darin vestimmten Geviete dann auch fofort an Pippin. Rudwig und Karl übergeben worden seine (vgl. Waiß IV. 573 N. 1. Paetz l. c. p. 23—24).

3) Eine ausführliche Rote über diese Reichstheilung bei v. Jasmund 31 der Uebersehung des Rithard (Geschichtstr. d. d. Worzeit IX. Jahrh. 6. S. 12 N. 2. wiederholt ebd. Bd. 11 S. 22 N. 1). Bgl. außerdem die Anmertungen von Berts Scr. I. 431 (N. 7—17) und Wederlind, Koten II. 451—452. — Battbar scheint mir Dümmler's Weinung (I. 123 vgl. S. 125 f.), daß Katldamals auch das ganze Gebiet zwischen Seine und Loire erhalten habe. Selbs damals auch das ganze Gebiet zwischen Seine und Loire erhalten habe. Selbi im folgenden Jahre empfing er nur einen Theil deffelben.

4) Bgl. Warnkönig u. Gerard II. 100.

<sup>1)</sup> Prudent. Ann.: adveniente atque annuente Ludoico et missis Pippin omnique populo, qui praesentes in Aquis palatio adesse iussi fuerant. Ein Urfunde Pippin's vom 25. Dezember 837 (Champollen-Figeac, Documents historiques inédits III. 425 f. no 12) ift ausgestellt in Palacido.

2) Bgl. Dümmler I. 123 N. 40. Meyer von Knonau, Nithard S. 14. 95
N. 68. 69. Paetz, De vita et fide Nithardi p. 23. Girgensohn, Prudentin S. 20. — Der Afronomus sagt (V. Hud. 59 p. 643): quandam partem imperii imperator filio suo dilectissimo Karolo Aquis tradidit; sed, quia inofficiosa remansit, a nobis quoque silentio premitur. Daß derselbe den Indibier Reichstheilung fannte, dürsen wir ihm um so mehr glauben, da er Middisse vor sich hatte. Die llebersetung v. Jasmund's (Geschichstschebe d. Borzeit IX. Jahrb. Bd. 5 S. 80 N. 1. 6 S. 12 N. 1. 11 S. 22 N. 11. 30 desser sien Missiliqung der Sache, wie denn der Ausderuf testamentum inofficiosum in diesem Sinne bekannt ist (Dirksen, Manuale lakinitatis sontimiuris civilis Romanorum p. 475. Du Cange III. 841) und daß detresient Wort damals auch sonst in ähnlicher Bedeutung gebraucht worden zu sich scheint (vgl. Agodard. lid. apologet. 5. Opp. II. 65: quae quia propter solar pulcritudinem a viro i nofficios e diligi fertur). Gleichwohl könnte Bastu. 573 N. 1. 2 eher daß Akidtige tressen, wenn er meint, der Ausdeund dem an, daß es nur eine Bestimmung für die Zukunst, seine wirkliche Uebertragung gewesen sei. Rach dem Boote remansit und dem ganzen Zusammenhange der Stelle zu schlessen der Theilung meil die Suskunst, dei nicht zur Ausdeund der Schelle zu schlessen der Theilung meil die Soche nicht zur Ausdeun der Schelle zu schlessen der Theilung meil die Soche nicht zur Ausdeun der Schelle zu schlessen der Theilung meil die Soche nicht zur Ausdeun der Schelle zu schen der Arbeilung meil die Soche nicht zur Ausdeun der geweien set. Rach vein 200rte remaint und dem ganzen zusammengange wertelle zu schließen scheint der Aftronom sagen zu wollen: er übergete die näheren Angaben der Theilung, weil die Sache nicht zur Ausstührung getommen sei. Eine Mißbilligung derselben, die ihm ohnehin kaum zuzukraum ist, hätte ihn eher veranlassen können, von dem ganzen Ereigniß zu schweigen. Die Erörterungen von Fund über diese Reichzibeilung (S. 165—166. 270—271) Die Erörterungen von Fund über diese Reichzibeilung (S. 165—166. 270—271) tonnen nur als großentheils willfürlich und verworren bezeichnet merben. Eit

Hamaland und Maasgau 1), desgleichen alles Land zwischen Maas und Seine bis nach Burgund hin einschließlich des Gebiets von Berdun, endlich noch eine ganze Reihe von Grafschaften, als die Grafschaft von Toul, das Pays d'Ornois, den Bedagau?) an der Durthe, Blaise, Pertois, Bar-le-Duc und Bar-sur-Aube, die Grafschaften von Brienne, Tropes, Auxerre, Sens, das Gatinois, Melun, Ctampes, Chartres, Paris. Es war nicht allein ein Gebiet von fehr ansehnlicher Ausdehnung, sondern zugleich der beste, die fruchtbarsten Provinzen umfassende Theil des Franken= reichs.). Auch empfing Karl nicht etwa nur eine Anweisung auf dieses Reich für die Zukunft, sondern es wurde ihm von Seiten seines Vaters wenigstens die nominelle Oberhoheit über alle innerhalb der betreffenden Grenzen befindlichen Bisthumer, Abteien, Grafschaften, Krongüter u. f. w. sammt allen ihren wo immer gelegenen Bertinenzien schon jest feierlich übertragen 4). Desgleichen ließ der Kaiser die Bischöfe, Aebte und Grafen der bezeichneten Gebiete sowie die königlichen Basfallen, welche in benselben Benefizien besaßen, wie u. a. den Abt Hilduin von St. Denis und den Grafen Gerard von Paris, ihrem neuen Gebieter in seiner Gegenwart huldigen und den Treueid leisten. Allerdings haben wir keine Proben, daß Karl, welcher im Augenblick noch nicht einmal die Volljährigkeit erreicht hatte, in diesen ihm abgetretenen Landen thatsachlich bei Lebzeiten seines Baters Regierungsrechte ausgeübt hätte 5).

1) Vgl. ebb. S. 107 ff.

2) Bgl. Hincmar. Ann. 870 Scr. I. 489. Webekind a. a. D. R. 664.

Warntonig u. Gerard II. 67.

<sup>3)</sup> Enhard. Fuld. Ann. 838 p. 361: Optima pars regni Francorum Karolo iuveni data est. Dimmler I. 123 N. 39 allegirt hier auch eine Stelle auß Agnell. lib. pontif. V. Georg. c. 1, Muratori Scr. rer. It. II a. 185 (Et antequam hic moreretur augustus, divisit imperium suum inter reges filios suos.... Ad Carolum vero plus fertilem et opimam largivit partem), die sich zwar erst auf die lette Theilung Ludwigs bezieht, deren Worte aber inslosen auch hierher passen, als hernach Karl's Antheil nur erweitert wurde. Bgl. serner Hugonis chron. 839 Scr. VIII. 353 (quia melior pars regni ei collete frieset) collata fuisset).

<sup>4)</sup> Prudent. Ann.: omnes videlicet episcopatus, abbatias, comitatus, fiscos et omnia intra praedictos fines consistentia cum omnibus ad se pertinentibus in quacumque regione consistant. Nithard. I. 6 p. 654: omnes videlicet episcopatus, abbatias, comitatus, fiscos et omnia infra praedictos fines consistentia cum omnibus ad se pertinentibus, in quacumque regione consistebant et sui iuris esse videbantur, una cum auctoritate divina atque paterna praefato filio suo Karolo dedit firmumque ut permaneret Dei omnipotentis clementiam exoravit. Meher von Knonau S. 4 icheint mir die Bebeutung des nur bei Nithard stehenden Zusates: et sui iuris esse videbantur zu überschäten.

<sup>5)</sup> Prudent. Ann.: sicque iubente imperatore in sui praesentia episcopi, abbates, comites et vassalli dominici in memoratis locis beneficia habentes Carolo se commendaverunt et fidelitatem sacramento firmaverunt. Nithard. I. 6: Hilduinus autem abbas ecclesiae sancti Dyonisii et Gerardus comes Parisius civitatis (cf. II. 3 p. 656) ceterique omnes praedictos fines inhabitantes convenerunt fidemque Karolo firmaverunt. Lgl. But III. 258 R. 8.

Die Uebertragung eines so ansehnlichen Reichs an Karl, in welchem demselben überdies sofort hatte gehuldigt werden müssen, ersüllte den jüngeren Ludwig, obschon er personlich bei diesem Atte zugegen gewesen war und ihm äußerlich zugestimmt hatte, mit den ernstesten Beforgniffen. Der oftfrantische König nahm keinen Anstand, deswegen hinter dem Kücken bes Baters mit Lothar, welchen dies Ereigniß in seiner fortgesetzten Feindseligkeit gegen den väterlichen Hof nur bestärken konnte 1), in Bexbindung In dem Alpenthal von Trient, welches die Reiche der beiden Brüder mit einander verband, hatten sie vor Mittsasten 2), in der ersten Hälfte des März, eine Zusammenkunft 3). Das Ergebniß ihrer Besprechung war freilich nur die Ueberzeugung, daß sie weder die Macht noch, nach allem was seither vorgefallen, einen formellen Rechtstitel befäßen, um die Ausstattung ihres Bruders mit jenen Gebieten anzusechten4), und es blieb ihnen daher zunächst nichts anderes übrig als den Zweck ihrer Zusammenkunft möglichst zu verschleiern 5). Dennoch konnte die Kunde von derfelben nicht

2) Enhard. Fuld. Ann. 888 p. 361: ante mediam quadragesimam (21. Mätz). Es stimmt hiemit allerdings nicht ganz überein, wenn nach den Reichsannalen (Prudent. 838 p. 481) der Kaiser bereits im Ansange der großen Fasten (inchoatis quadragesimae ieiuniis) erfährt, daß Ludwig sich zu dieser Zusammen:

funft mit Sothar begeben habe.

\*) Enhard. Fuld. Ann.: Hlotharius et Hludowicus in valle Tridentins colloquium habuerunt. Prudent. Ann.: imperatori sermo innotuit, Ludoicum fratris Lotharii intra Alpium septa colloquium expetiisse; quod quia se inscio inconsultoque praesumpserat... Nithard. I. 6: unde et colloquium indixerunt. Ad quod venientes... V. Hlud. Bgl. Dimmler II. 325.

1 Nithard. 1. c.: cum nihil ex his indignari se posse viderent; htenad

moliri velle, discesserunt. V. Hlud.: coeptum dissimulantes.

<sup>1)</sup> Nithard I. 6 p. 654: Quod quidem Lotharius et Lodhuwicus audientes graviter ferebant. V. Hlud. 59 (beren Berfasser hier ben Nithard start benutt. vgl. Meyer von Anonau S. 15): Quam rem auditam cum fratres eius (sc. Karoli) aegre tulissent..

V. Hlud. l. c.: Sed nil se contraire posse videntes. Böllig willfürlich ift bie Annahme Junc's (S. 167), daß die Zusammentunft nur den Lothar angeregt und deshald fruchtlos geblieben sei, weil Ludwig den Einflüsterungen desselben tein Gehör geschenkt habe.

3) Nithard.: callide dissimulantes guippiam se contra patris voluntatem

versehlen, am Kaiserhose zu Achen 1), wohin sie sofort gelangte, große Aufregung hervorzurufen und den alten Kaifer insbesondere gegen seinen Sohn Ludwig hestig zu erbittern\*). Man hat an-genommen \*), daß Judith und ihr Anhang mit Begierde den willkommenen Vorwand ergriffen hätten, um wider König Ludwig vorgehen und schon seit längerer Zeit gehegte Beraubungspläne gegen ihn in's Werk sehen zu können. Indessen werden wir sehen, daß es nicht die Kaiserin, sondern andere Personen waren, von denen die Anregung dazu ausging 4). Auch wird man unbedingt jugeden müssen, daß der ostrfänkliche König durch sein Verhalten folden Planen felbst in die Hande gearbeitet und der Raiser den vollsten Grund hatte, die Zusammenkunft der beiden Söhne mit tiesem Mißtrauen zu betrachten. In der, wie es schien, dringenden Gefahr, abermals von den Schlingen des Absalls und Berraths umgarnt zu werden, sandte derselbe in höchster Eile Couriere nach allen Richtungen aus, um all' seine Getreuen an ben Hof zu laben 5). Nachdem dieselben schleunig herbeigeströmt waren, machte der Raiser ihnen Mittheilung von der verdächtigen Zusammenkunft seiner Sohne und forderte fie auf, fich für alle Fälle zu sofortigem Widerstande gerüftet zu halten 6). Auch der ostfränkische König war vorgeladen, um sich wegen seiner Handlungsweise zu verantworten und traf, diesem Gebote gehorsam, bereits in der Woche nach Oftern (15—20. April) in Achen ein 7). Scharf ins Berhör genommen <sup>8</sup>), beschwor er mit seinen vertrautesten Großen als Eideshelsern, daß bei der Zusammenkunft im Trientiner Thal nichts geplant worden sei, was den Rechten des taiserlichen Baters oder der demselben schuldigen Treue zuwider= liefe 9): ein Gid, der wenigstens insofern der Wahrheit entsprach,

I. 225 bie folgenben Greigniffe auf.

') Siehe unten S. 179. 5) Prudent. Ann.: directisque quam celerrime quaquaversum cursoribus, generaliter fideles accersit.

1) Prudent. Ann.: Quo Ludoicus cognito, octavarum sanctae paschae hebdomade iubente patre advenit, vgl. Fund S. 167. 271 R. 4. Dilmmler L 124.

5) Ibid.: subtiliterque discussus.

<sup>1)</sup> Heite Kaiser Ludwig Weihnachten, Epiphania 11. s. w. geseiert und den ganzen Winter zugebracht, del. oben S. 171 Anm. 2 sowie Prudent. Ann.: Post haec peractis sacrae nativitatis, apparitionis atque oblationis dominicae solemnitatibus inchoatisque quadregesimae ieiuniis... Urkunden des Kaisers aus Achen dom 22. März, 17. und 23. April 838, Sickel L. 357—359 del. Anm. S. 352, Bouquet VI. 617—620 no 222—224; über den in L. 357 erwähnten Banzlegdus comes et Saxoniae patriae marchio Dümmler II. 685.

<sup>2)</sup> Prudent. Ann.: quod quia se inscio inconsultoque praesumpserat, segre tulit. Nithard.: verumtamen ob id colloquium commotio non modica exorta est; hienach V. Hlud.: motum patris, qui ex hoc accidisse videbatur.

3) Bon biesem Gestätspuntt aus fassen Hund S. 166 ff. und Dummler

<sup>9</sup> Ibid.: propereque undique adcurrentibus filiorum suspectum colloquium patefacit et, si ita necessitas postulet, ad resistendum paratissi-

<sup>· \*)</sup> Ibid.: tandem sacramento cum sibi maxime credulis nihil fidelitati

als man dort thatsächlich zu keinen Entschlüffen gelangt war 1). Hierauf wurde Ludwig in sein Reich entlassen, jedoch mit dem Befehl, sich im Mai zu Nimwegen wieder am Hoflager des Rai-

fers zu ftellen 2).

Der Reichstag, welcher an dem zuletzt genannten Orte – indessen erst im Juni 3) - stattfand, war zwar, wie es scheint, fein allgemeiner 4), aber doch von einer stattlichen Anzahl geistlicher und weltlicher Großen besucht. Anwesend waren 5) der Erztapellan Bifchof Drogo von Met, Erzbischof Otgar von Mainz, Bischof Ratold von Berona (den Lothar von feiner Heimath fortwährend fernhielt) 6), die fächfischen Bischöfe Helmgaud von Verben, Gerfrid von Münfter, Thiadgrim von Halberstadt und Baburad von Baderborn, Abt Raban von Fulda 7), ferner von weltlichen Großen die Pfalzgrafen Gebuin und Rudhart 8), der Senischall

1) Bgl. oben S. 174.

2) Prudent. Ann. l. c. vgl. p. 432 lin. 1.

4) Rudolf von Fulda bezeichnet ihn freilich als einen folchen (conventu generali habito), aber in dieser Beziehung mögen die Reichsannalen genauer sein, wenn sie nur von einem conventus fidelium reden, da die balb darauf folgende Reichsversammlung zu Quierzh eine allgemeine war.

9) Bgl. oben S. 159. 7) Bgl. auch Kunstmann, Hrabanus S. 87.

patris atque honori adversum illo colloquio meditatum firmavit; hinfichtlich des Wortes credulus, namentlich häufig bei Nithard, vol. oben Bb. I. S. 15 Anm. 3 sowie auch Ermold. Nigell. L. I. v. 348. 600 Scr. II. 473. 478. — Auch nach Nithard. I. 6, welchem der Astronom (V. Hlud. 59) folgt, hätte sich die Ausregung über den Borfall bald beschwichtigt.

<sup>2)</sup> Aus den Reichsannalen des Prudentius wird man allerdings schließen, daß die Nimweger Berjammlung auf den Mai berufen gewesen sei (p. 431: ut mense Maio imperatori in Noviomago occurreret. Nam illo iuxta condictum imperator progredi disponedat). Nach den Ann. Ruodolfi Fuld. Scr. dictum imperator progreti disponevat). Aung ven Ami. Ruddom Find. Sci. I. 361 fand diefelbe jedoch mense Junio statt, und diefe Angade bestätigen Urtunden des Kaisers aus der Nimweger Bsalz vom 7. und 14. Juni, Siedel L. 360. 361 (Wilmans Kaiserurtt. der Prodinz Westfalen I. 51 ff. no 17. Monum. Boica XXIa. 81 no 37) sowie die Gerichtsurfunde Dronke Coddipl. Fuld. p. 226 no 513 (vgl. Siedel II. 197. 368): Anno dominicae in the control of carnationis 838. indictione prima mense iunio 18. Kalendas iulii (14. Juni) facta est contentio Gozboldi et Hrabani abbatis coram imperatore Hludouico..... in palatio apud Niomagum oppidum constituto. Dümmler I 125 N. 47. — Der Aftronomus weiß hier nur bie nichtsiagenbe Bemertung zu machen: In his imperator tota aestate consistens (V. Hlud. 59 p. 643 lin. 38—39) und übergeht den in Rede stehenden Nimweger Reichstag und die wichtigen Borgänge auf demselben gänzlich.

<sup>5)</sup> Dronke l. c.: his testibus Trugone archiepiscopo Otgario archiepiscopo Radolto episcopo Helmgaudo episcopo Gerfredo episcopo Theotgrimo episcopo et Baturato episcopo Adalberto comite Helphrico comite Albrico comite item alio Albrico comite Popone comite Gebauuino comite palatii Ruadharto similiter comite palatii Hattone comite Madalgero comite Gebaharto comite Adalgario comite et innumerabilibus usaslits dominicis (vgl. Roth, Feudalität S. 214—215); auch vorher: coram imperatore Hludouico.... necnon et principibus eius. Ruodolf, Fuld. Ann. (consiliis quorundam ex primoribus Francorum acquiescens).

s) Bgl. Einhart. epist. no 30. 31, Jaffé IV. 462. 463. Sidel I. 361 R. 4.

Abalhard 1), die Grafen Adalbert von Met 2), Helfrich, Poppo vom Grabfeld 3), Hatto 4), Madalgar, Gebhard 5), Abalgar 6), zwei Grafen des Namens Albrich und eine große Zahl königlicher Bassallen. An der Seite des Kaisers befand sich sein Sohn Karl?) und auch der ostfränkische König Ludwig hatte sich, wie ihm ge-boten, abermals gehorsam eingestellt 8). — Des Kaisers nächster Zweck in Nimwegen war, durch seine Anwesenheit in jenen Gegenden der Gefahr vorzubeugen, daß das Ruftenland wieder, wie in den vergangenen Jahren, infolge mangelhafter Strandbewachung von den Dänen überfallen und ausgeraubt würde 9). Auch be= wahrte diesmal der Himmel die nördlichen frankischen Kuften vor der Wiederholung fo fläglichen Miggeschicks; denn ein Sturm begrub die dänischen Piratenschiffe, welche abermals aus der Hei-math ausgelaufen waren, in den Tiefen des Meeres, so daß nur sehr wenige von der Mannschaft mit genauer Noth dem Verderben entgingen 10). Dagegen überfiel um jene Zeit eine farazenische Raubflotte Marseille; die Stadt wurde verwüstet, die zahlreichen Nonnen, welche daselbst lebten, sowie angeblich alle Geistlichen und viele Laien und sämmtliche Kirchenschäße fortgeschleppt 11).

<sup>1)</sup> Dieser erscheint zwar nicht unter den Zeugen der erwähnten Gerichts-urkunde, jedoch sind von ihm die damals in Nimwegen ausgestellten kaiserlichen Diplome für das Kloster Hersord und den Abt Tatto von Kempten erwirkt

<sup>(</sup>Sidel L. 360. 361. Wilmans a. a. D. I. 52).

2) Bgl. über benselben Sidel L. 323. 358. Nithard. II. 7 p. 659. Ruodolf, Fuld. Ann. 841 p. 362. Dümmler I. 125 N. 46. 146 N. 41. II. 685. Meher von Knonau, Kithard S. 58. 105 N. 222.

3) Bgl. Sidel L. 368. 374. 384. Dümmler II. 167 N. 46. Waiß V.

<sup>48 %. 1.</sup> 

<sup>4)</sup> Bgl. Forschungen X. 830 N. 2 u. oben Bb. I. S. 196 Anm. 4.
5) Wohl ber Graf Gebhard vom Niederlahngau, vgl. oben S. 23 Anm. 2 u. S. 84. 113.

<sup>8)</sup> Ngl. oben S. 169 Anm. 5. 7) Dronke l. c.: coram imperatore Hludouico et filiis eius Hludouico et Carolo.

<sup>8)</sup> Prudent. Ann. p. 431—432: Ludoicus autem patris praesentiae, secundum quod iussum fuerat, sese offerre non distulit. Sidel L. 361, Monum. Boic. l. c.: quod dilectus filius et aequivocus noster Hludowicus gloriosus rex nobis innotuit. Dronke l. c. (f. bie bor. Anm.). Dümmler I. 125 N. 47.

") Prudent. Ann.: Nam illo iuxta condictum imperator progredi dis-

<sup>7)</sup> krugent. Ann.: Nam 1110 luxta condictum imperator progredi disponebat, quatenus sua praesentia damnum, quod annis praeteritis piratarum importunitate nostrorumque desidia contigerat, vitaretur. Bei dieser Gelegensheit sei erwähnt, daß infolge der Einfälle der Dänen in den Jahren 835—837 das Aloster Hulda den Besig einiger Hasensölle eingebüst hatte. Der Abt Raban wandte sich wegen der Restitution derselben brieflich an die Kaiserin Judith, s. Epist. Fuld. ed. Dümmler III., Forschungen V. 375. 391, dazu Waiß IV. 57.

10) Prudent. Ann.: Inter quae Danorum piratae patria egressi ortoque subito, maritimogram suchum turdine, vix paucissimis avedantibus sub-

subito maritimorum fluctuum turbine, vix paucissimis evadentibus, submersi sunt.

<sup>11)</sup> Prudent. Ann. p. 432: Interim (zur Zeit des Nimweger Reichstags) Sarracenorum piraticae classes Massiliam Provinciae irruentes, abducts sanctimonialibus, quarum illic non modica congregatio degebat, omnibus et cunctis (?) masculini sexus clericis et laicis vastataque urbe, thesauros quo-

Eine unter dem 14. Juni ausgestellte Urkunde des Raisers, durch welche derselbe einen Tauschvertrag zwischen dem Abt des schwäbischen Klosters Rempten, Tatto, und einem Grafen bestätigte, erwähnt noch der Berwendung König Ludwig's, woraus hervorzugehen scheint, daß man diesen damals noch als Herrn Alamanniens anerkannte 1). An dem nämlichen Tage nahm der ost= franklische König auch noch, gleich seinem Stiesbruder Karl, an einer Sitzung des Hofgerichts Theil, in welcher der Kaiser eine Besitztreitigkeit zwischen dem Abt Raban von Fulda und einem gewissen Gozbald entschied 2). Dennoch ereilte den König jett das Geschick, welches ihm wohl schon seit dem Frühjahr zugedacht war und das er allerdings mit durch eigene Schuld, durch ein mindestens unkluges Verhalten über sich heraufbeschworen hatte. Rach einem häßlichen Streit awischen ihm und dem Bater, bei welchem felbst die Rücksichten der Mäßigung und Ehrerbietung vergeffen wurden 3), entzog jener ihm burch einen Erlaß 4) alle die ausgedehnten Landschaften auf beiden Seiten des Rheins, welche er im Jahre 833 in Besitz genommen und die man ihm nach der Wiederherstellung des alten Kaisers in Anerkennung seiner ent= scheidenden Verdienste um dieselbe belassen hatte 5). In allen diesen Gebieten, also in Oftfranken, Alamannien, dem Elfaß, Sachsen und Thüringen 6), nahm der Kaiser die Regierungsrechte wieder un= mittelbar an sich und behandelte sogar Ludwig's vorgängige Herr= schaft in denselben nachträglich als Usurpation 1). Wie der ver=

que ecclesiarum Christi secum universaliter asportarunt. Es find wohl namentlich die Nonnen aus dem Kloster des h. Cyricus gemeint.

1) Sictel L. 361, Monum. Boica XXXIa. 81 no 37, vgl. oden S. 60 Anm. 4. 177 Anm. 8, dazu Sictel L. 320. Dümmler I. 125 R. 47.

2) Dronke l. c. vgl. oden S. 177 Anm. 7.

3) Prudent. Ann.: habitaque secus quam oportuerat conflictatione

verborum.

<sup>)</sup> Ruodolfi Fuld. Ann. p. 361: pacti conscriptione und barauf: edicto posthabito. Die Form war mithin eine ähnliche wie biejenige, in welcher im Jahre 829 Alamannien u. j. w. an Karl übertragen worden war (vgl. Bb. I. Š. 327 Anm. 3).

<sup>5)</sup> Prudent. Ann.: quidquid ultra citraque Rhenum paterni iuris usur-paverat. Ruodolf. Fuld. Ann.: regnum orientalium Francorum, quod prius cum favore eius (sc. imperatoris) tenuit bgl. Bait V. 121 R. 1 u. oben S. 97 Anm. 4.

<sup>6)</sup> Prudent. Ann.

<sup>7)</sup> Prudent. Ann. Ruodolf. Fuld. Ann. In einem Diplom vom 27. Februar 839 (Sidel L. 368, Ann. S. 354. I. 379 N. 10. Dronke Cod. dipl. Fuld. p. 281 f. no 524) exflart der Kaiser eine Schenkung von Geismar und einem anderen Krongut in der Buchonia, welche Graf Poppo zu Benefiz besah, durch seinen Sohn Ludwig an Fulda ausdrücklich für unbefugt, indem er diesselbe auf Bitten des Abis Raban nun seinerseits ausspricht: sed guia eandem traditionem inutilem et irrationabilem perspexerat, eo quod filius noster isdem Ludewicus indebitam potestatem id faciendisibi usurpasset, saniori consilio pertractantes easdem res nostro liberalitatis munere ad idem monasterium delegandas esse maluerunt. Bgl. Leibniz Ann. Imp. I. 478 f., Dümmler I. 127 N. 58, welcher lettere die Thatsache herbor-hebt, daß in den Fulder Traditionen aus den Jahren 833—838 durchweg nur

traute Geschichtschreiber Ludwig des Deutschen 1), Rudolf von Kulda. sagt, entschloß sich der Kaiser zu dem harten Schritt auf die Eingebung einiger der vornehmsten franklichen Großen 2). Vorzüglich mögen darunter der Erzbischof Otgar von Mainz und Graf Abalbert von Metz zu verstehen sein 3), die den König Ludwig beide tödtlich haßten 4) und auf dem Nimweger Keichstage anwesend waren 5). Den Erzbischof brachte wohl schon seine Stellung an der Spike der Mainzer Diözese in einen gewiffen Gegenjat gegen den oftfrankischen König 6); den Grafen Abalbert, welcher ausdrücklich als Rath des Raifers bezeichnet wird und durch kaiferliche Schenkung im Wormsfelde und der Kunigessundra begütert war 7), haben wir uns nach Nithard's Schilberung 8) als einen Mann von solcher geistiger Ueberlegenheit zu denken, daß eine andere Meinung neben der seinigen gar nicht auftam. Der König Ludwig jedoch, so sichtlich er bisher beflissen gewesen war einem abermaligen offenen Zerwürfniß mit dem väterlichen Hofe aus dem Wege zu gehen, konnte nicht gemeint sein, sich mehr als der Balfte feiner Macht burch eine Entscheidung berauben zu laffen, welche aus dem Miswollen seiner Feinde entsprungen war und in die nur rücksichtsloser Undank gegen ihn hatte willigen können. Er beschloß, sich derselben nicht zu unterwerfen 9).

Im September traf der Kaiser sodann in Quierzy an der Dise ein, wohin er auf die Mitte dieses Monats einen Reichstag

bie Regierungsjahre bes Kaisers gezählt werben, und unten z. I. 839. In Sidel L. 372, Wirtemberg. Urlb. I. 117 no 102 (20. Juni 839) ist von bem jährlich an ben Kaiser aus Alamannien zu entrichtenden Zins die Rebe (partem census seu tributi, quae nobis annuatim ex Alamannia persolvebantur) vgl. Sidel L. 286. Waiß IV. 100. Neberhaupt beziehen sich von den Arfunden des Kaisers Ludwig aus seinen beiden letzten Regierungsjahren ungleich mehr auf die rechtscheinischen Gebiete, die Abteien Fulda, Kempten, Reichenau u. s. w., als aus den unmittelbar vorhergehenden (vgl. Sidel L. 365. 366. 369—371. 374. 376. 382. 384. 388). Gleichwohl fuhr man in fcmabifden Rloftern fort, nach ben Regierungsjahren bes jüngeren Lubwig als König ber Alamannen zu rechnen, f. Wirtemb. Urkb. I. 115 no 100 (13. Februar 839): anno 24. Hudouwici imperatoris et Hludouwici iunioris regis Alamannorum 5. Dümmler I. 127 N. 55.

<sup>1)</sup> Bgl. Wattenbach I3. 172.

<sup>2)</sup> consiliis quorundam ex primoribus Francorum acquiescens — Ille

autem intelligens, ex invidia consiliantium talem prodisse sententiam.

3) Bgl. Dümmler I. 125 R. 46. Meyer von Anonau S. 58. Auch Graf Boppo, ber bei bem Kaiser in ben nächsten Jahren offenbar Bertrauen und Gunft genog (vgl. Sidel L. 368. 374. 384), muß wohl zu ben Gegnern König

Subwig's gehört haben.

4) Nithard. II. 7: habebat enim uterque Lodhuwicum ad mortem usque exosum, bgl. oben S. 84 Anm. 3.

<sup>5)</sup> Bgl. oben S. 176—177.
6) Bgl. Meyer von Knonau S. 113 R. 326.
7) Sickel L. 323. Joannis, Spicileg. p. 441—443 no 2.
8) Nithard. H. 7: erat enim eo in tempore ita prudens consilio, ut sententiam ab eo prolatam non quilibet mutare vellet.

<sup>9)</sup> Ruodolf. Fuld. Ann.: Ille autem intelligens, ex invidia consiliantium talem prodisse sententiam, edicto posthabito . . .

838. 180

berufen hatte 1). Hier erfolgte die Wehrhaftmachung des jungen Karl, welcher am 13. Juni dieses Jahres sein fünfzehntes Lebens-jahr zurückgelegt 2) und damit die Bolljährigkeit erreicht hatte 3). Der taiferliche Bater umgürtete ihn mit bem Mannesschwert und zierte sein Haupt mit der Königskrone 4). Auch sollte Karl nunmehr fofort 5) die wirkliche Regierung in einem bestimmten Bebiete erhalten. Man begnügte sich nicht damit, ihm hiezu etwa einen Theil der ausgedehnten Ländereien zu überlaffen, die ihm im vorigen Winter zugesprochen waren, sondern übergab ihm die Herrschaft in einem Theile Neuftriens, nämlich im Herzogthum Maine und der ausgedehnten Küftenlandschaft zwischen der unteren Loire und Seine 6), so daß nun auch der Nordwesten des Reichs

5) Prudent. Ann.: ad praesens, vgl. Waih IV. 573 N. 2, welchem man jedoch darin, daß dies als keine Erweiterung des Karl im vorigen Jahre zweichrochenen Reichs erscheine, unmöglich beistimmen kann; über die ähnliche Meinung Dümmler's oben S. 172 Ann. 3. Was Hund S. 169 über dies Ereigniß sagt, gehört wieder großentheils seiner Phantasie an. Urkundliche Zeugenisse, welche bestätigten, daß Karl bei Ledzeiten des Vaters thatsächlich Reiserschlein der Arbeiterschlein der Ledzeiten des Vaters thatsächlich keiner Beiner Verlagen der Verla gierungsrechte in ben betreffenden Gebieten ausübte, besigen wir, foviel ich

<sup>1)</sup> Nithard, I. 6: Hinc autem Carisiacum mediante Septembrio venit. Hienach (val. Meher von Anonau a. a. O. S. 15) V. Hlud. 59: indixit gene-Hienach (vgl. Meher von Knonau a. a. D. S. 15) V. Hlud. 59: indixit generalem conventum autumni tempore, id est Septembrio mediante, in Carisiaco. Prudent. Ann. dagegen allerdings: Igitur imperator ad placitum suum generale, sicut condixerat, mediante Augusto in Carisiaco pervenit. And siegen bereits Urkunden des Kaifers aus der Pfalz zu Ouierzh vom 7. September 838 vor, Sickel L. 363. 364, Baluze Miscell. ed. Mansi I. 101—102. Jedoch erscheint eines dieser beiden Diplome, welche nur aus den Gest. Aldrici bekannt sind, nicht unverdächtig (Sickel II. 353) und ein drittes ebendaselbst überliefertes mit gleichem Datum ist jogar offendar gefälscht (Sickel II. 398. 400). Hinsichtlich der Urkunde Sickel L. 353 vgl. oden S. 170 Anm. 7. Den König Pippin, welcher dem in Rede stehenden Reichstage zu Quierzh betwohnte, sinden wir nach seinen Urkunden am 1. und 3. September noch an anderen finden wir nach seinen Urtunden am 1. und 3. September noch an anderen Orten, Böhmer no 2082, 2083. Bouquet VI. 677—679 no 20. 21: Actum Cervario foreste — [apud] S. Martinum in Campania.

2) Bgl. oben Bb. l. S. 198.

3) Bgl. Sohm, Altbeutsche Reichst und Gerichtsversassung I. 554 N. 24.

<sup>4)</sup> Nithard. I. 6: ac praefato Karolo arma et coronam . . . . dedit. V. Hlud. 59 p. 643 (wohl nach Mith.): Ubi domnus imperator filium suum Karolum armis virilibus, id est ense, cinxit, corona regali caput insignivit. Revolum arms virinous, ia est ense, cinxit, corona regali caput insignivit. Prudent. Ann. erwähnen nur die Wehrhaftmachung: Carolo tunc cingulo (vgl. Wait IV. 457 N. 4, Sohm a. a. D. S. 552 N. 20 u. oben S. 72 Anm. 8) insignito. Von einer Krönung Pippin's ober Ludwig's des Deutschen hören wir nirgends etwas, vgl. Luden V. 372. Wait III. 225 u. oben Bb. I. S. 327 Anm. 5, welche jedoch nach dem Obigen in Bezug auf Karl zu modifiziren. Wait V. 16 N. 2 scheint auf diesen Vorgang, dessen er nicht erwähnt kein Komisch zu legen mahnt, fein Gewicht zu legen.

heiß, nicht.

9) Prudent. Ann.: Carolo . . . pars Niustriae ad praesens data est, ducatus videlicet Cenomannicus omnisque occiduae Galliae ora intra Ligerim et Sequanam constituta. Nithard. I. 6: quandam portionem regni inter Sequanam et Ligerem. V. Hlud. 59: partemque regni, quam homonimus eius Karolus habuit, id est Neustriam. Mit dem homonimus meint der Aftronom vielleicht Karl den Großen (vgl. Scr. II. 644 N. 20. v. Jasmund, Peberf. S. 80 N. 2), welcher dei der Theilung des Reichs zwischen ihm und Karlmann im Jahr 768 allerdings Keustrien erhielt (Oelsner, König Pippin S. 523—526),

einschließlich der Oberhoheit 1) über die Bretagne dem Schookkinde des Hofes zufiel. Das Herzogthum Maine hatte auch in früheren Beiten zur Ausstattung von Prinzen des farolingischen Saufes gedient; Karl der Große hatte es gegen Ende des Jahres 789 seinem gleichnamigen Sohne 2), einst auch schon Bippin an seinen Bruder Grifo die Stadt Le Mans nebst zwölf Grafschaften jener Gegend verliehen<sup>3</sup>). Der Bischof des Landes, Aldrich von Le Mans, war für die Interessen des Hoses wohl um so mehr gewonnen, als ihm, wie es scheint, im Frühling dieses Jahres bas Klofter St. Calais, nach beffen Befitz man in Le Mans begierig strebte, als Beneficium überlassen worden war ). Mit König Ludwig, welcher noch im vorigen Winter dem Akte der Zusprechung eines Reiches an Karl in Achen mit Abgeordneten Bippin's beigewohnt und zugestimmt hatte ), war man jest zer= fallen. Lothar hielt sich noch immer unversöhnt fern. So blieb dem Hofe nur übrig, diesmal eine Stüte an Pippin zu suchen, welcher auf diesem Reichstage erschienen war und die neue Vergabung an Karl, der nunmehr der unmittelbare Nachbar seiner Graffchaft Anjou 6) wurde, gefügig anerkannte 7). Man bemühte fich, eine möglichst innige Einigung zwischen beiden Königen herbeiauführen 8). Nebrigens erwähnt Nithard, und zwar noch vor der

wahricheinlicher aber Rarl's bes Großen gleichnamigen Sohn, ber einft ebenfalls das Herzogthum Maine erhalten haben foll (j. unten Unm. 2).

1) Bon mehr als einer folchen konnte bort nicht die Rebe fein.

<sup>2)</sup> Wenigstens nach Ann. Mett. 790 Scr. I. 176 (vgl. Wait III. 225 R. 1): Huius anni principio rex Carolus primigenitum filium suum Carolum ultra Sequanam direxit, dans ei ducatum Cenomannicum. Was Bonnell, An-fänge des faroling. Hauses S. 163 über diese Stelle bemerkt, scheint mir gewagt. Auch übersieht er die Bestätigung in Ann. S. Amandi contin. 789 Scr. I. 12 (et Carlus filius eius regnum accepit ultra Segona).

<sup>3)</sup> Im Jahre 748, f. Ann. Lauriss.: Grifonem vero partibus Niustriae misit et dedit ei 12 comitatos. Einh. Ann.: Griphonem more ducum duodecim comitatibus donavit. Ann. Mett.: Gripponi Cinomannicam urbem cum duodecim comitatibus dedit (Scr. I. 136—137. 331). Hahn, Jahrbücher bes frankifchen Reichs 741-752 G. 117 f.

<sup>4)</sup> Mabillon, Ann. Ben. III. 105—106 bgl. Gest. Aldrici, nach benen Albrich am 15. Mai 838 seinen feierlichen Einzug in St. Calais hielt. Sidel II. 353. Roth, Benefizialwefen S. 459.

5) Bgl. oben S. 172

6) Bgl. oben S. 97.

<sup>7)</sup> Prudent. Ann.: quo Pippino paternis obsequiis assistente atque favente. Nithard. I. 6. V. Hlud. 59: In quo loco et tempore filius eius Pippinus ab Aquitania ad eum venit et ipsi conventui interfuit. — Webefinb, Roten AD Aquitalia ad eim vent et ipsi conventil internut. — Webernd, Aoten II. 446 N. 655. 453 wollte hieraus irriger Weise schießen, daß Pippin seit jener clivisio imperii, welche er in's Jahr 831 verlegt, den ihm darin zugeschrochenen Theil von Neustrien zwischen Seine und Loire dis zu diesem Zeitpunkt behalten habe (vgl. oben Bd. I. S. 390 Anm. 8). Mit demselben Rechte könnte man solgern, daß der jüngere Ludwig und Pippin Ansprüche auf das Reich gehabt hätten, welches Karl im Winter 837—838 erhielt (s. oben S. 172 Anm. 1

<sup>8)</sup> Nithard. I. 6: Pippinum ac Karolum, ut videbatur, unanimes effecit.

Schwertleite Karl's und der Ausstattung desselben mit jenem Theile von Neuftrien, einer Emporung, welche der Raifer in Quierzy mit sehr geringer Mühe gedämpft habe 1). übrigen Quellen hievon nichts berichten, fo wiffen wir nicht, worauf sich dies bezieht?). Am nächsten liegt es jedoch, die Rach-richt auf einen Widerstand zu deuten, der sich gegen die immer weiter gehende Begünftigung Karl's regte 3). — Aus Septimanien erschien in Quierzy') eine Gesandtschaft beinahe aller angesehenen Männer des Landes, um über das Schalten des Grafen Bern-hard b) und die unerhörten Eingriffe seiner Leute in das Kirchenund Privateigenthum Klage zu führen. Sie erbaten deshalb den Schut des Kaisers und die Abordnung von Missi zur Unterfuchung jener Beraubungen und zur Aufrechterhaltung ihres alten Bolksrechts, deffen Fortbestand den Goten Septimaniens bei ihrer Unterwerfung unter das Frankenreich zugesichert worden war 6). Kaiser Ludwig entsprach diesem Wunsche durch Absendung bewährter Männer, nämlich des von Lothar seiner Würden beraubten Mark-

V. Hlud. 59: inter filios, quantum sibi posse fuit, coagulo benivolentiae firmato.

<sup>1)</sup> Nithard. I. 6: Hinc autem Carisiacum . . venit seditionemque quamdam similiter perfacile sedavit; ähnlich wie bicht vorher von der commotio, welche wegen der Zusammentunft Lothar's und Ludwig's im Thal von Trient

entstanden war (sed facile quievit, vgl. oben S. 175 Anm. 9).

2) Bgl. Meher von Knonau, Nithard S. 4. Dümmler I. 126 N. 48.

3) So Fund S. 169: "Erwähnung verdient, daß doch wenigstens ein Theil ber zu Kiersp versammelten Männer nachdrücklich seine Stimme erhob gegen dies willkirtliche Bergeben, Bertauschen und Wegnehmen der Länder. — An den Auffrand der Modricken und Wilson is under Fann war bei der Modricken und Wilson is under Fann war bei der Modricken und Wilson is under Fann war bei der Modricken und Wilson is under Fann war bei der Modricken und Wilson is under Fann war bei der Modricken und Wilson is under Fann war bei der Modricken und Wilson is under Fann war bei der Modricken und Wilson is under Fann war bei der Modricken und Wilson is under Fann war bei der Modricken und Wilson is under Fann war bei der Modricken und der Geschiedung der bies millfürliche Bergeben, Bertauschen und Wegnehmen der Länder." — An den Auffiand der Abotriten und Wilzen (i. unten) kann man dei den Worten Nithard's offendar nicht denken, eben so wenig an eine unbedeutende Kevolte der Wönche von St. Calais, zu welcher die erwähnte Berleihung dieses Alosters an den Bischof von se Mans Beranlassung gegeben haben mag. Tieselben hatten das Aloster verlassen und die Kirchensche, Geräthe und Bücher mitgenommen, worauf der Kaiser den Bischof Jonas von Orléans und den Abs Hosinich abordnete, um die Sache sofort streng zu untersuchen und dassur Sorge ut tragen, daß das Stift sein Eigenthum zurückerhalte (Sidel L. 362 vgl. Anm. S. 353. Bouquet VI. 350 no 14).

4) V. Hlud. 59 p. 644: In eodem loco et tempore pene omnes Septimaniae nobiles (vgl. Wait IV. 278 R. 3) akuerunt, conquerentes adversus Bernhardum ducem illarum partium eo quod homines illius tam rebus ecclesiasticis quamque privatis absque ullo respectu divino humanoque pro libitu abuterentur. Unde petierunt, ut domnus imperator sub protectionis suae eos susciperet munimine et post haec tales missos in eandem terram

suae eos susciperet munimine et post haec tales missos in eandem terram dirigeret, qui et potestate et prudentia de ablatis aequo libramine penderent et avitam eis legem conservarent. Ad quod peragendum missi sunt secun-dum postulationem eorum et domni imperatoris electionem Bonifatius comes et Donatus itidem comes, sed et Adrebaldus Flaviniacensis monasterii abbas. Bgl. c. 57 (legatis illuc missis, qui ea, quae indigebant correctione, in meliorem componerent statum), wo vielleicht schon früher nach Septimanien gesandte Königsboten, die dann aber keine Besserung der dortigen Zustände herbeigeführt haben müssen, möglicherweise auch diese nämlichen gemeint sind (s. oben S. 141 Anm. 5).

<sup>5)</sup> Bgl. oben S. 141. 6) Bgl. Delsner, König Pippin S. 840 R. 4. 417.

grafen Bonifacius von Tuscien 1), des Grafen Donat 2) und des

Abts Adrebald von Flavigny 3).

Mit diesem Reichstage zu Duierzy war, wie es scheint 4), auch eine allgemeine Spnode der frantischen Bischöfe zur Be-rathung firchlicher Angelegenheiten verbunden 5). Dieselbe verhandelte unter anderem auch über die Lehren Amalar's. Amalar ftand damals der Kirche von Lyon vor 6), wie es scheint auf An= ordnung des Kaisers?), an Stelle des von seinem Stuhle noch immer ferngehaltenen Erzbischofs Agobard's). — Auf einer zahl= reich besuchten Spnode der Lyoner Erzdiözese, auf welcher alle Chorbischöfe, Archidiakonen, Presbyter derselben zugegen waren ), hatte Amalar seine Lehren in dreitägiger eindringlicher Auseinandersetzung vorgetragen 10). Auch behauptete er, die auf einer

Bgl. oben S. 159.
 Bgl. Bb. I. S. 246 R. 4. 273.
 Bgl. oben S. 87 Ann. 6 u. S. 165.

4) Soviel ich febe, läßt es sich nicht mit vollkommener Sicherheit feststellen, daß die in Rede stehende Synode zu Quierzh mit dem im September 838 bort abgehaltenen Reichstage zusammenfällt.

5) Siehe den Bericht des Florus von Lyon (opusculum de caussa fidei

latus ecclesiae Lugdunensis (Mansi XIV. 663 vgl. col. 655: Praecessit enim in praefata nuper ecclesia per praelatum ejus Amalarium error insanus et vanus). Menn er ihn außerdem auch als praeceptor bezeichnet (col. 666, 667), jo wird das nicht auf seine amtliche Stellung zu beziehen sein. Man nimmt wohl an, Amalar sei damals Chordischof von Lyon gewesen (Bähr a. a. O. S. 380. Heste, Conciliengsch. IV. 83). Indessen von biesem unterscheibet Florus ihn beutlich (l. c. col. 663: quos — sc. libros — etiam corepiscopo ecclesiae nostree

ecclesiae nostrae . . . jussit transcribere.)

7) Bgl. Mansi XIV. 664: nec divinae ordinationi seu imperiali piae

provisioni, quod ille forsan jactitat, velut rebellis existens.

8) Freilich mag Mansi l. c. col. 742 Agodard als pastor der Kirche von Lyon bezeichnet werden (pastor de commissi gregis salute sollicitus). Nicht unmöglich wäre aber auch, daß Florus selbst damit gemeint ist. S. ferner col. 747: hoc tempore, quo tam lacrymabili calamitate, peccatis nostris exigentibus, afflicta est (die Lyoner Kirche nämlich), ut habeat episcopum sine protesten pregistrym sine verifich. potestate, magistrum sine veritate.

\*) col. 663: in publico ecclesiae nostrae conventu — in generali presbyterorum concilio. 664: testes sunt horum corepiscopi, testes archidiaconi, testes omnes qui aderant presbyteri Lugdunenses. 665: aggregata presbyterorum synodo. 741: in celeberrimo presbyterorum conventu, praesentibus chorepiscopis et archidiaconis, praesentibus etiam nonnullis aliis ex clero.

10) col. 663—664: Collegi autem ipse ac digessi in ordinem . . . non-

nulla, que in generali presbyterorum concilio proposuit, disseruit, commendavit. 665: error... quem primum quidem aggregata presbyterorum synodo, circumsedentibus omnibus et velut praeceptorem audientibus, viva voce

apud Carisiacense episcoporum concilium nuper habita): Res nuperrime apud Carisiacum palatium in generali et valde celebri episcoporum concilio super quibusdam caussis fidei et observationibus ecclesiasticis acta est in sacro-sancto sacerdotali conventu — cum ob pleraque ecclesiae negotia in praedictum palatii locum reverendos patres episcopos convenire jussisset — veneranda synodus — Haec . . . de concilio venerabilium episcoporum ad aedificationem ecclesiae Dei et confirmationem catholicae fidei nuper habito brevi paginula annotare curavi. Hefele, Conciliengesch. IV. 93—94. Bahr a. a. D. S. 451.

6) Florus nennt ihn in ben verschiedenen bezüglichen Schriftstuden: prae-

allgemeinen Synobe versammelten Väter so vollständig überzeugt zu haben, daß dieselben sämmtlich bereit wären seine Bücher zu unterschreiben; worauf Florus ihm durch die Aeltesten erwidern ließ, er könne das von solchen Männern schlechterdings nicht glauben und wolle sich für seinen Theil lieber seine drei Schreibstinger abschneiden lassen als solche Jrrthümer unterzeichnen; auch sei er sest überzeugt, daß seine Bücher, auf einem rechten Konzil geprüft, mit dem Anathem belegt werden würden 1). Amalar trug serner dem Chordischof von Lyon auf, seine Schriften — wie es scheint, besonders seine vier Vücher de ecclesiasticis officiis — durch Abschriften im ganzen Sprengel von Lyon verdreiten zu lassen?). Florus sedoch, sobald er von dem Inhalt theilweise Kenntniß genommen, mahnte durchaus davon ab und rieth, diese Schriften ihrem Versasser sobald als möglich zurückzustellen 3). Amalar brachte auch seine Schrift de ordine antiphonarii vor 4) und stellte endlich noch ein neues Buch zusammen, welches er zu Lyon prächtig einbinden und mit seidenen Binden verzieren ließ; es hieß, er wolle dassellan überreichen 5).

conatus est serere, imo tota intentione et studio per totum triduum proponendo, exponendo, exigendo omnibus inculcavit et tradidit, quasi novi testamenti minister tabulis cordis carnalibus cuncta quae asserebat indelebiliter vellet imprimere. 741: cum in celeberrimo presbyterorum conventu... tam inepta et fidei contraria docere praesumpsit, ut etc.

5) col. 665: Novissime vero novum digessit volumen et apud Lugdunum

<sup>1)</sup> l. c. col. 663: errorisque ac mendaciorum suorum vos ipsos, venerabiles ecclesiae Christi oculos, in tantum socios et complices esse confirmat, ut in publico ecclesiae nostrae conventu jactare ausus sit, ad hoc vos suis persuasionibus in generali synodo fuisse perductos, ut omnes manu propria suis ineptissimis libris subscribere et sic unanimiter sentire atque observare velletis. Cui ego per majores natu respondi, non solum me de tantis viris id credere nullatenus posse, sed etiam mihi indigno, qui sum canis mortuus et pulex indignus, tres prius digitos, quibus scribimus, radicitus amputari vellem quam errores hujusmodi manus propriae subscriptione firmarem. Addidi etiam, quod si libri illi in bono concilio fuerint discussi et dijudicati, erunt procul dubio anathematizati.

2) col. 663: quos (sc. libros) etiam corepiscopo ecclesiae nostrae velut

ž) col. 663: quos (sc. libros) etiam corepiscopo ecclesiae nostrae velut valde utiles omnibus jussit transcribere. 665: Deinde etiam magnum quendam codicem quatuor voluminbus diffusum a se compositum atque digestum legendum transcribendumque tradidit, asserens eum Officialem nuncupari, tanquam de sacris officiis prudentissime et sufficientissime disputantem. 741: cum postmodum etiam detestandum opusculorum suorum codicem omni parochiae nostrae velut legendum transcribendumque ingessit. Bgl. über baß betreffende Werf beß Amalar Bähr a. a. O. S. 381 u. oben 385 I S. 205

<sup>28</sup>b. I. S. 295.

\*) col. 663: quos cum ego ex parte aliqua relegissem et mendaciis plenos deliramentisque vidissem, dehortatus sum ne hoc penitus fieret librosque suo quantocius auctori restituendos admonui, metuens videlicet, ne oves Christi, id est simplices quosque, ex eorum lectione quaedam vanissima curiositatis scabies aspergeret et ardentes papulae diri erroris experent.

<sup>4)</sup> col. 665: Protulit quoque Antiphonarium velut a se digestum atque correptum, bgl. Bähr S. 382 u. oben Bb. I. S. 294—295.

Die Lehren des Amalar mußten seinen Gegnern um so gefährlicher erscheinen, als seine Bücher weit verbreitet und er selber allgemein bekannt war 1). Eine von den Schriften des Florus wider ihn ist an ein zu Diedenhosen gehaltenes Konzil gerichtet 2), worunter wohl nur die dortige Synode vom Jahre 835 3) verstanden werden kann 4). Die Adressaten eines zweiten Schreibens des Florus 5) sind der Erzkapellan Bischof Drogo von Metz, Erzbischof Heti von Trier, Bischof Alberich von Le Mans, Abt Kaban von Fulda und Bischof Alberich von Langres, dessen Diözese zur Lyoner Kirchenprovinz gehörte 6). Er wendet sich an diese Prälaten, abgesehen von ihrer hervorragenden Stellung und ihren ausgezeichneten Eigenschaften, besonders aus dem Grunde, weil dieselben, wie er sagt, der Lyoner Kirche durch ein näheres Freundschaftsband verbunden waren 7). Wie aus dem Schriftstück her-

ornate indui ac vittis sericeis distingui fecit, quod ad palatium ferens vel principi vel magistro consilii dicitur oblaturus. In quo vere tam inepto eloquio, tam absurdis sensibus, tam exquisitis et inauditis fantasiis involvitur, ut putes eum limphatico more bacchari. Vocat hujus insulsissimae garrulitatis librum Embolim opusculorum suorum, et rectissime omnino. Est enim multiplicium errorum ejus velut cameli gibbus procrescens ac redundans argumentum. 741: sed et ante paucos dies cum alium librum suum huc detulit dementissimus adinventionum suarum fantasmatibus plenum.

<sup>1)</sup> col. 665: Certe libri ipsi fere ubique dispersi, fere omnibus noti sunt. 741: Auctor hujus inauditi execrandique erroris Amalarius omnibus notus est. — Quam vanitatum suarum pestiferam vanitatem non tam viva quam mortua voce, sed et librorum multiplicium monumentis longo jam tempore ubi poterat velut sator nocturnus tritico agri Domini zizania interserens, longe lateque disseminaverit. 742: utpote quae (sc. doctrina) in libris quamplurimis ab ipso editis fere ubique vulgata sit. Agobard. lib. de divina psalmodia, Migne T. 104 col. 325: stultus et improbus ipsaque stultitia et improbitate sua omnibus notus.

<sup>2)</sup> col. 663 mit ber Instription: Sancto et venerabili concilio apud Theodonis villam habito.

<sup>3)</sup> Agl. oben S. 126 ff.
4) Mansi l. c. Hefele IV. 83 N. 1. Beibe widersprecken der Annahme, daß das in Rede stehende Schreiben des Florus an eine Synode zu Diedenshofen gerichtet sei, welche erst hinter die obige Synode von Quierzh falle; eine Ansicht, die man auch noch bei Bähr S. 451 sindet. Allerdings fand wenigssenst unter Ludwig dem Frommen eine spätere Synode zu Diedenhofen nicht mehr statt. Auch konnte das betressende Schreiben nicht, wie Bähr meint, den Zweck haben, das Konzil, an welches es gerichtet ift, zu veranlassen, das auf der Synode zu Quierzh gegen Amalarius ausgesprochene Urtheil zu bestätigen. Daß eine solche Verurtheilung damals vielmehr noch gar nicht ersolgt war, beweisen die Worte: Addidi etiam, quod si libri illi in dono concilio suerint discussi et dijudicati, erunt procul dubio anathematizati (vgl. oben

S. 184 Anm. 1).

5) Mansi l. c. col. 663—670.

6) col. 663: Dominis beatissimis, reverentissimis et piissimis pastoribus gregis Christi, rectoribus ecclesiae Dei, praedicatoribus ac propugnatoribus catholicae fidei, Drogoni sacri consilii magistro et pontifici clarissimo, Heti Trevirorum antistiti, Aldrico reverentissimo Cenomannorum episcopo, Raaban abbati venerabili et ex provincia Lugdunensi prima Albarico Lingonum reverentissimis episcopis (sic).

<sup>7)</sup> col. 665: Idcirco enim ad vos, o Domini et patres beatissimi, qui et dignitatis culmine et fidei sinceritate et Dei timore et scientiae probitate

838. 186

vorgeht, waren die Genannten damals auf einem Konzil verfammelt 1). Wahrscheinlich war es die in Rede stehende Spnode au Quierah; benn nach gewiffen Anzeichen zu schließen ift ber Bericht über die Berdammung der Lehren Amalar's, welche auf dieser erfolgte, nur wenig später verfaßt als dieser Brief<sup>2</sup>). Florus geht hier auf die Lehre des Amalax von einem dreisachen Leibe Christi und vom Meßopfer sowie auf die verschiedenen mystischen Deutungen beffelben hinfichtlich der Fasten, Kirchengewänder, Kirchengeräthe u. f. w. ein und ermahnt die Angeredeten, mit der nämlichen Strenge, mit welcher die Kirche von jeher ketzerische Setten ausgestoßen habe, in Gemeinschaft mit dem Konzil auch gegen diefe Reberei einzuschreiten.

Auch Agobard verfaßte mehrere Schriften wider Amalar!). Mit großer Heftigkeit wieß er die Borwürfe zurück, welche der lettere gegen den in der Lyoner Kirche eingeführten Kirchengesang erhoben hatte 4). Er rechtfertigte ferner die von ihm vorgenommene Rei-

praecellitis et Lugdunensi ecclesiae quidem familiarius obstricti estis, que relam hanc potissimum credidi deferendam, ut quanto plures divini muneris largitate praeitis, tanto instantius et religiosius pro divinae fidei et veritatis tuitione certetis.

<sup>1)</sup> col. 670: Nunc precor indignus et obsecro per dominum nostrum Jesum Christum . . . . ut inflammemini veritatis zelo et una cum sancto

ftücken. Manfi und Hefele nehmen an, daß dies Schreiben an die nömliche Synobe zu Diedenhofen gerichtet sei wie das erste. Bgl. auch Bähr S. 451.

3) Lib. de divina psalmodia. Lib. de correctione antiphonarii. Contra libros quatuor Amalarii abbatis. Migne Patrol. lat. T. 104 col. 325—350. Bähr S. 391—392. Mansi XIV. 742 (in dem Bericht über die Berdammung ber Amalarischen Lehren auf der Synode zu Quierzy 838): pastor de commissi gregis salute sollicitus, cum multi moeroris amaritudine religioso principi

caussam innotuit, worunter jedoch möglicherweise auch Florus gemeint sein fami.

4) De divina psalmodia l. c. col. 325: Quia nuper stultus et improbus ipsaque stultitia et improbibate sua omnibus notus calumniator erupit, qui sanctam ecclesiam nostram, id est Lugdunensem, non solum verbo, sed etiam scriptis lacerare non cessat, quasi non recte nec more paterno sive usu divinae decantationis solemnia peragentem — 327: Quod si praedictus calumniator humiliter et obedienter pensare studuisset, nequaquam ad tantam deveniret fatuitatem, ut verba quorumlibet hominum, quorum nec nomina nec sensum nec fidem novit, tanquam divinas scripturas defenderet et per phantasticas ac ridiculosas allegorias explanare conaretur — ejus stultus et irritus labor etc. Nicht ganz flar ift mir die Stelle col. 325—326: necesse fuit omnem sacrorum officiorum seriem, quae solito cantorum ministerio per totum anni circulum in ecclesiasticis conventibus exhibetur, sicut in eadem ecclesia favente Dei gratia custoditur, diligentius et plenius in libello, quem usitato vocabulo Antiphonarium nuncupant, colligere atque digerere, praemissa scilicet praefatione pii et orthodoxi patris, cujus probatissma fides atque doctrina in munere domini Dei nostri omnibus examinata sc declarata celebriter innotuit. Unter bem pius et orthodoxus pater versteht Baluze den Erzbischof Leidrad von Lyon, unter welchem dort tüchtige Sängerschulen bestanden (Epist. Carolin. 42. Jassé IV. 421). Aber es könnte auch Agobard und unter der betreffenden praesatio dann der lib. de correctione antiphonarii gemeint sein. In diesem Falle würde die Schrift de divina psal-modia nicht von Agobard, sondern vielleicht ebenfalls von Florus herrühren.

nigung des Antiphonars, aus welchem er Alles entfernt hatte. was nicht aus der Bibel genommen war 1). Gine dritte Schrift 2) sucht in ruhiger Weise einzelne Punkte aus Amalar's vier Büchern

de officiis écclesiasticis zu widerlegen.

Der Kaiser brachte — vielleicht, auf Anregung Agobard's — die Sache vor die Synode zu Quierzy 3). Hier wurden in Gegenwart des Angeschuldigten seine Behauptungen vor den Bischöfen verlesen 1). Die Frage, ob er sich zu dem Inhalt be= tenne, bejahte Amalar. Auf die weitere Frage, wo er diese Lehren gefunden und gelesen habe, erwiderte er: "In meinem Geifte" 5). Die Synobe erklärte jedoch, ohne sich von dieser selbstbewußten Antwort imponiren zu lassen, das sei der Geist des Jrethums gewesen jund sprach, wenn auch erst nach langen Berhandlungen, ein förmliches Berdammungsurtheil über seine Lehren aus 7).

1) Ibid.: cumque in eorum auribus tam inepta et profana novarum adinventionum commenta recitarentur, ipso quoque qui ea de cordis sui auda-

cissima vanitate protulerat praesente...

5) Ibid.: cumque . . . . res blasphemas religiosus horreret auditus, exigunt ab eo, si vere sua esset doctrina. Negare non potuit, utpote quae in libris quamplurimis ab ipso editis fere ubique vulgata sit. Interrogant, ubi hacc legerit. Tunc ille maximo constrictus articulo rem, quae neque de scripturis sumpta est neque de catholicorum patrum dogmatibus tracta, sed nec ab ipsis etiam haereticis praesumpta, quia aliud quod diceret penitus on habebat, in suo spiritu se legisse respondit.

o) Ibid.: Sed mox tam superbam et fatuam responsionem veneranda synodus exsecrans, dixit: vere ille fuit spiritus erroris.

o) Ibid. col. 743: cumque, illo reticente ac de mendaciorum suorum

deprehensis fallaciis confusa (confuso?), veneranda synodus plurima loqueretur, deliberatum est, doctrinam hanc esse omnino damnabilem et ab omniretur, deliberatum est, doctrinam hanc esse omnino damnabilem et ab omnibus catholicae fidei cultoribus funditus respuendam. Der Bericht hierüber, böchft wahrscheinlich von Florus, jedenfalls von einem Geistlichen der Lyoner Kirche, Mansi XIV. 741 st. Allerbings icheint mir das Schriftstid wie es vorliegt keine rechte Einheit zu bilden. Am Ansange wird die Absicht kundgegeben, den betressend Borgang auf der Synode zu Quierzy durch eine kurze Darstellung allgemein bekannt zu machun (col. 741). Diese Ausgabe ist jedoch bereits col. 744 erlebigt (Haec, prout Deo annuente potui, de concilio venerabilium episcoporum ad aedisicationem ecclesiae Dei et confirmationem catholicae sidei puppe hehite brevi paginula annotare curvi etc.) Dos Schlessen in de confirmationem catholicae fidei nuper habito brevi paginula annotare curavi etc.). Das Folgenbe, eine gegen Amalar's Lehren gerichtete Sammlung von Stellen aus der heiligen Schrift und den Kirchenvätern, scheint dagegen geschrieben, als Amalar noch nicht beseitigt, sondern in der Lyoner Kirche noch in dem bekannten Sinne

Lib. de correctione antiphonarii. Bähr S. 391—892.
 Contra libros quatuor Amalarii abbatis.
 Mansi XIV. 742: Verum, ut quod coeptum est breviter explicetur, ubi doctrinae hujusmodi contagium ad subversionem simplicium in hac ecclesia disseminari coepit, pastor de commissi gregis salute sollicitus, cum multi moeroris amaritudine religioso principi caussam innotuit, conquerens ac deplorans magnum ecclesiae vulnus et execrandam fidei maculam sub istiusmodi novitatum praesumptione nutriri, nisi velocius Deo debita ejus providentia subveniret pii principis cura ardenter ac laudabiliter in Dei rebus sollicita, cum ob pleraque ecclesiae negotia in praedictum palatii locum reverendos patres episcopos convenire jussisset, caussam ad cognitionem atque examen concilii eorum proferri fecit vgl. oben ©. 183 Anm. 8. Sienach iheint es allerdings taum, als ob bie Angelegenheit auch schon einer früheren Shnobe vorgelegen hatte.

188 838.

Am Schlusse des Reichstags wurde Pippin gnädig entlassen. Der Kaiser begab sich zunächst nach Paris, um dort in den Kirchen der Märthrer, St. Denis u. s. w., zu beten 2). Karl sandte er nach Maine 3), dessen Bewohner erschienen um dem jungen Könige zu huldigen und den Treueid zu leisten 4); wer augenblicklich abwesend war, holte dies später nach 5). Sodann suchte Kaiser Ludwig die Herbstragd in Verneuil, Compiègne und den Kevieren der anderen benachbarten Pfalzen, wie Servais, auf 6). Als er zu

thätig war, vgl. col. 746: Iste autem e contrario in presbyterorum concilio docet. 747: praesertim hoc tempore, quo tam lacrymabili calamitate, peccatis nostris exigentibus, afflicta est (bie Lyoner Rirche), ut habeat episcopum sine potestate, magistrum (Amalar) sine veritate (vgl. oben S. 183 Amm. 8) — adversus omnia fallaciarum commenta, quae huic ecclesiae ineptus fabulator conatur ingerere. Auch rebet ber Berfaffer hier nicht meht bas große Bublitum an, wie in jenem vorhergehenden Berichte, fondern er wendet sich an hohe Geistliche, s. col. 747: Ignoscat mihi indigno, o Domini venerabiles, vestra dilectio — col. 752: Domini venerabiles. Laut einer von Baluze citirten Stelle bestlagte sich Florus noch später über die Autorität, welche dieser genoß. Dieselbe lautet nach B., der sie aus des F. epistola nomine ecclesiae Lugdunensis scripta in causa praedestinationis entinahm: Multum moleste et dolenter accipimus ut ecclesiastici et prudentes viri Amalarium de sidei ratione consulerent; qui et verbis et libris suis, mendaciis et erroribus et phantasticis atque haereticis disputationibus plenis, omnes pene apud Franciam ecclesias et nonnullas etiam aliarum regionum, quantum in se suit, infect atque corrupit; ut non tam ipse de side interrogari quam omnia scripta ejus saltem post mortem debuerint igne consumi (Migne CIV. 325—326).

1) Nithard. I. 6: ac deinde Pippinum in Aquitaniam abire cum gratis permisit; hienach V. Hlud. 59. Eine Arkunde Pippin's vom 25. November 888 (Böhmer no 2084. Bouquet VI. 679—680 no 22) ift Nerisio ausgestell, jedoch u. a. wegen bes in dieser Periode nicht mehr üblichen Titels (P. gratia Dei rex Aquitanorum) nicht unverdächtig. Desjardins, Bibliothèque de l'école des chartes 5e sèrie IV. 146, sührt ein Diplom dieses Königs für die Abti Conques aus dem Jahre 838 an, welches dei Bosc, Mémoires pour servir à l'histoire du Rouergue t. III. p. 153 gedruckt sein soll. Ich habe dies lettere

Wert indeffen nicht benugen tonnen.

2) Absoluto conventu, ipse orationis gratia Parisius sanctorumque martyrum basilicas curavit invisere. Bgl. hiezu Ermold. Nigell. II. v. 143—146. III. 270—274 Scr. II. 481. 494, oben Bb. I. S. 13 N. 1. 182 N. 5 und Böhmer p. 48.

3) Prudent. Ann.: Directoque Carolo in partes Cenomannicas (nachber: Carolum redeuntem). Nithard. I. 6: Karolum vero in partem regni, quam illi dederat, direxit. V. Hlud. 59: Karolum autem in portionem regni ipsi

attributam dimisit.

4) Nithard. I. 6: Quo veniens, omnes hos fines inhabitantes ad illum venerunt et fidem sacramento commendati ei firmaverunt. V. Hlud. 59: Et praesentes quidem Neustriae (f. oben S. 180 Anm. 6) provintiae primores Karolo et manus dederunt et fidelitatem sacramento obstrinxerunt. Die freilich unzuverläffigen Gesta Aldrici befunden hiemit übereinfimmend, bah Rubwig jeinem Sohne den Bifchof Aldrici befunden ge Mans huldigen ließ (c. 57, Baluze Miscellan. ed. Mansi I. 112: Praefatum autem pontificem memorato Karolo filio suo minori per manus commendavit). Dümmler I. 126 R. 48.

5) V. Hlud. l. c.: absentium autem quisque postea itidem fecit.
6) Prudent. Ann.: ipse in Verno, Compendio ceterisque circumiacentibus locis venationi congruis (vgl. Bb. I. S. 158 Anm. 3. 277 Anm. 6) stativa habuit unb hernady: Verum pridem imperatore in Verno venationem exer-

Berneuil jagte, kehrten die Grafen Abalgar 1) und Egilo2) an den Hof zurud, welche ausgesandt worden waren, um einen Aufftand der Abotriten und Wilzen zu dämpfen. Sie führten Geiseln dieser Bölker mit sich und glaubten melben zu können, daß der Gehorsam der Wenden wieder hergeftellt sei, eine Verficherung, welche indessen schon das nächfte Jahr Lügen strafte 8). Auf Einladung seines Brubers Hugo, der die Abtei St. Quentin befaß, beging Ludwig hierauf dort bei diesem das Fest des Klosterheiligen (31. Oktober) 4). Von St. Quentin führte ihn sein Weg weiter nach Attigny 5). Hier empfing er Karl, der aus Maine zurückkehrte 6). Auch erschien daselbst eine Gesandtschaft des Dänenkönigs Horich. berichtete, daß Horich zum Beweise seiner Treue gegen den Kaiser die Häupter der Biraten, welche letthin (837) die frankischen Ruften gebrandschatt hatten, wiederum habe greifen und tödten Als Entgelt verlangte er jedoch nicht etwa nur, wie früher 7), das Wehrgeld für die auf diese Weise Getödteten, sondern feinen geringeren Breis — als Friesland und das Land der Abo= triten. Wir wiffen nicht, ob der erwähnte Aufstand der Abotriten und Wilzen mit dieser Forderung, mit welcher der Dänenkönig die einstigen Ansprüche seines Vorgängers Göttrik erneuerte 8), in Zusammenhang stand. Der Kaiser aber glaubte die maßlose Dreiftigkeit eines solchen Anfinnens nur mit Berachtung strafen zu können 9). Sodann zog Kaifer Ludwig nach Often; denn in Frankfurt, inmitten des oftfränkischen Reichs, welches er wieder für sich in Anspruch genommen, hatte er beschlossen seine Winter= refidenz zu nehmen 10).

1) Bgl. oben S. 162.
2) Bgl. Einh. V. Caroli 14, Jaffé IV. 521. Einh. Ann. 808. 809. 810. Chron. Moiss. 808. 810. Ann. S. Amandi 808, Scr. I. 14. 195—197. II.

cente. V. Hlud. 59 p. 644: His rite peractis, imperator ab eo loco (Quierzh) divertit et venationi autumnali iuxta morem operam dedit. S. in Betreff bes Itinerars auch bie Anm. Sickel's zu L. 380 (II. 356).

<sup>1)</sup> Bgl. über benfelben oben S. 158. 2) Bgl. Nithard. II. 3 p. 656. Meher von Knonau S. 20. 3) Prudent, Ann. 2. Giesebrecht, Wend. Geschichten I. 117. Dümmler I. 255. 1) Prudent. Ann.: atque invitante Hugone, fratre et beati Quintini martyris monasterii abbate, eiusdem martyris festivitate honorifice alacriterque celebrata. Daß Hugo Abt von St. Quentin war, wird auch anderwärts be-stätigt (s. unten). Der Bau der Kirche des h. Quintinus daselbst, 813 be-gomen, war im Jahr 826 vollendet. (Ann. S. Quintini Veromandens. Scr. XVI. 507).

<sup>5)</sup> Prudent. Ann. vgl. Sidel II. 356, Anm. zu L. 380.
6) Prudent Ann.

<sup>258.</sup> Dümmler I. 256.

9) Prudent. Ann.: Ubi etiam missi Horich venientes, piratarum in nostros fines dudum irruentium maximos a se ob imperatoris fidelitatem captos atque interfici iussos retulerunt, petentes insuper (?) sibi dari Frisianos atque Abodritos. Cuius petitio, quanto imperatori indecens sive incongrua visa est, tanto vilius spreta et pro nihilo ducta est. Bielleicht entsbält der Text hier eine Lücke in Betreff der Forderung des Wehrgeldes für die hingerichteten Dänen. S. Giesebrecht a. a. O. S. 117. Dümmler I. 256. <sup>10</sup>) Prudent. Ann.: Imperator vero coeptum peragens iter, ad Francono-

190 838.

Der jüngere König Ludwig hatte seine Waffen in diesem Jahre wider einen auswärtigen Feind richten müssen, den Slavenfürsten Ratimar, welcher, wie es scheint, im Gebiete zwischen der Sau und Drau herrschend, die Nachfolge Lindewit's angetreten hatte und den Schutz der Bulgaren genoß. Fortwährend durch bie Wirren im Reich in Anspruch genommen, hatte König Ludwig ben letzteren ihre Eroberungen lassen müssen, ohne einen sesten Frieden mit ihnen zu schließen. Jest jedoch war von ihm zur Ber nichtung Ratimar's ein ftartes bairisches Heer aufgeboten worden, dessen Kührung der Markgraf Ratbod 1) übernahm. An Widerstand verzweifelnd, ergriff der Slavenfürst mit den Seinigen, insoweit fie dem Schwert der Feinde entrannen, die Rlucht. Allein den noch kehrte nur der westliche Theil seines Landes unter frankliche Herrschaft zurück oder seine Unterwerfung war eine nur vorübergehende; denn die Bulgaren behaupteten sich nach wie vor im unteren Bannonien 2).

In Frankfurt jedoch kam Ludwig dem Bater zuvor. Am 29. November jog er in biesen Ort ein und besetzte ihn mit seinen Heerschaaren, entschlossen, dem Kaiser nicht nur die Winterresiden daselbst, sondern auch den Nebergang über den Rhein zu verwehren und alles Land im Often dieses Stromes für fich zu behaupten. Auf diese schwere Kunde, welche der Kaifer auf seinem Zuge nach Frankfurt empfing 3), berief derfelbe schleunigst das Heeresaufgebot

furd hiemandi gratia profectus est. V. Hlud. 59 p. 16 unrichtig: et ad tem-And Memanu graus proiectus est. v. Huch. 39 p. 16 unrichtig: et ad tempora hiemalia exigenda se Aquis collegit, vgl. Meyer von Anonau S. 131. Zwei aus Ingelheim batirte Diplome Lubwig's bes Frommen vom 14. und 21. November 838 find unecht (Sidel II. 400—401).

1) Bgl. über benfelben Dümmler, Südöftl. Marken (Archiv für Kundt öfterreich. Geschichts-Quellen X.) S. 19. 34. Gesch. b. ostfr. R. I. 37. 370 K. 27. 878 R. 114.

<sup>2)</sup> Conversio Bagoariorum et Carantanorum 10, Scr. XI. 11 (vgl. R. 51): Illoque tempore Hludowicus rex Bagoariorum misit Ratbodum cum exercitu multo ad exterminandum Ratimarum ducem. Qui diffisus se defendi posse, in fugam versus est cum suis qui caedem evaserunt. Ann. S. Rudberti Salisburg. 838, Scr. IX. 770: Exercitus Bawarorum contra Ratimarum colligitur; ebento Auctar. Garstense ibid. p. 565. Dümmler, Sübbstl. Marten S. 29. Gesch, d. oftfr. R. I. 40. Quihmann, Die älteste Gesch, der Baiern (Braunfchweig 1873) S. 343.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Prudent. Ann.: Proficiscenti igitur imperatori nunciatus est Ludoicus filius eius Franconofurd hostilibus vallatus agminibus insedisse sibique non solum eiusdem palatii sessionem ad hiemandum, verum etiam Rheni fli-minis moliri transitum inhibere (vgl. auch 840 p. 436: Ludoicum... con-sueta iamdudum insolentia usque ad Rhenum regni gubernaculum usurpare). Nithard. I. 6 p. 654: Eodem tempore nuntiatur, quod Lodhuwicus a patre suo descivisset et quicquid trans Renum regni continebatur, sibi vindicare vellet. Mit Benutung Nithard's, aber an unrichtiger Stelle (vgl. Dümmler I. 126 N. 49. Meher von Knonau S. 192) V. Hlud. 61 p. 645: Hludowicus vero audiens huiusmodi patris erga fratres suos voluntatem et regni inter eos Auxi some (her Berf. meint die Wormfer Reichstheilung zwischen Ausi nund Karl vom Juni 839, s. unten), non tulit. Ideo quicquid regni trans Renum fuit sidi vindicandum statuit. Ruodolf. Fuld. Ann.: Ille autem . . . . edicto posthabito (s. oben S. 178 f.), 3. Kal. Decemb. ad Franconofurt cum suis venit

aus allen Gegenden des Reichs nach Mainz, wo er noch vor Beihnachten eintraf 1).

Unterdeß schied im Dezember 2) ein anderer von den Söhnen des Kaisers, Pippin von Aquitanien, aus dem Leben 3). Wieviel diesem Könige auch vorzuwersen war, so ist die spätere Nachricht 4), daß derselbe infolge der durchpraßten und durchzechten Tage und Rächte schließlich im Säuserwahnsinn geendigt habe, doch durchaus sagenhaft und unglaubwürdig. — Sein Reich hatte Pippin nicht in seinem ganzen Umsange zu behaupten vermocht; die Herrschaft über das Bastenland, welche ihm schon durch das Gesetz von 817 übertragen worden 3), war seinen Händen entglitten.

<sup>(</sup>vgl. 840 p. 362; partem regni trans Rhenum quasi iure sibi debitam affectans). S. enblich die Hersfelder Jahrbücher, Ann. Hildesheim. Scr. III. 44: iterum coniuratio apud Franconofort Ludowici iunioris; entsprechend Ann. Quedlinburg. Weissemburg. Lamberti. Ottenburan. Altahens. mai. Scr. III. 44—45. V. 3. XX. 784.

<sup>1)</sup> Prudent. Ann. 838: quo imperator nuncio haud mediocriter motus, quaquaversum fideles acciri decernit; at ipse, ut coeperat, Maguntiam pervenit anno ab incarnatione Domini 839. Ubi nativitatis atque apparitionis dominicae (6. Sanuar) festivitatibus emensis... Ruodolf. Fuld. Ann. 838: Contra quem imperator quasi (!) sibi adversantem cum exercitu veniens, Mogontiaci natalem Domini celebravit. 839: post peractam festivitatem natalis Domini et theophaniae. Nithard. I. 6: quod pater eius audiens, indicto conventu Magonciacum venit

indicto conventu Magonciacum venit.

<sup>a)</sup> Die Angaben über das Datum schwanken allerdings. Prudent. Ann. p. 432 haben: Idus Decembris, Ruodols Fuld. Ann. p. 361 bagegen: mense Novembrio. Der Astronomus scheint den Tod des Königs sogar erst in das solgende Jahr zu verlegen, da er eine Kometenerscheinung vom 1. Januar 839 als Borzeichen desselben deutet (V. Hlud. 59 p. 644 vgl. Meyer von Knonau, Nithard S. 131, welcher meint, der Berfasser habe dabei vielleicht den Zeitzuntt im Auge gehabt, wo die Todesnachricht am kaiferlichen Hose eintrass. Das Wirzdurger Todtenbuch, herausg, von Dümmler, Forschungen VI. 117 notirt zum 21. Dezember: XII. Kal. Jan. depositio Bipini regis silii Hludouuici imperatoris, wo unter depositio, nach dem damaligen allgemeinen wie dem besonderen Sprachgebrauch diese Ketrologiums, gewiß das Ableben, nicht, wie Dümmler, Gesch. d. osstruktunde Pippin's dom 25. November 838 vorliegt (s. oden S. 188 Ann. 1), werden wir die Angabe Rudolf's von Fulda zu berwerfen und uns mit Böhmer S. 199, Fund S. 172, Dümmler I. 128, Meyer von Knonau a. a. D. an diesenige der Reichsannalen zu halten haben.

<sup>3)</sup> Seinen Tod erwähnen, abgesehen von den in der vorigen Kote ange-

<sup>3)</sup> Seinen Tob erwähnen, abgesehen von den in der vorigen Note angeführten Stellen, Ann. Fuld. antiqu. cod. Casselan. Scr. II. 117\*. Ann.
Engolism. Scr. XVI. 485. Ann. Lemovicens. Chron. Aquitan. Scr. II. 251.
252. Ademar. kist. III. 16. Scr. IV. 120. Ann. Lodiens. Scr. II. 195.
Chron. Elwangense, Scr. X. 35. — Transl. S. Genulfi 7, Mabillon A. S. o.
S. Ben. IV b. 228: Circa quod tempus domnus etiam Pippinus Aquitaniae
rex biennio ante patris sui obitum ultimam vitae sortitus diem. — Nithard.

<sup>1. 8</sup> p. 655. Reginon. chron. 853 p. 569.

1) Reginon. chron. 853: ebrietatibus enim et comessationibus die noctuque vacans, ad extremum mente captus, in maniacam incidit passionem et praesentem vitam cum dedecore amisit. Bgl. Bb. I. S. 29 Anm. 6. 344 Anm. 2 und außer den dort bereits citirten Etellen auch Dümmler I. 132 R. 72. Diejelbe Tradition begegnet uns allerdings auch in einer Königsreihe, welche diefem Bippin den Beinamen des "Trunfendolds" giebt (Scr. III. 215, ex cod. Steynvelt.: Pippinus rex Equitaniae ebriosus).

<sup>5)</sup> Bb. I. S. 103.

Rener Graf Azenar, welchen im Jahre 824 bei dem Ueberfall in den Byrenäen feine baskische Abstammung gerettet hatte '), fiel später von bem Könige ab und als derfelbe einige Jahre nachher (836) eines fürchterlichen Todes starb, nahm sein Bruder Sancho Sanchez eigenmächtig, gegen den Willen Bippin's von dem nördlichen Waskonien Besitz und behauptete sich in demselben 2). — Der Hof und die Berwaltung des aquitanischen Reichs waren, wie bei dem jungeren Ludwig 3), in derfelben Weise wie im franklischen Reiche geordnet. Der König hielt Keichsversammlungen 1) und Hofgericht in Jahr 828 Johannes 6), als sein Pfalzgraf erscheint im Jahr 828 Johannes 6), als sein Erzkapellan 834 der Bischof Fridebest von Poitiers, zugleich Vorstand der dortigen Abtei St Hilaire 7). Als Kanzler diefes Königs von Aguitanien begegnen uns Albrich 8), Ebroin,

1) Bgl. Bb. I. S. 141 Anm. 7. 8. 224 Anm. 8.

3) Bgl. Dümmler I. 28.
4) Bgl. Transl. S. Filiberti L. I. c. 1. Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 540: generale siquidem regni sui placitum exsistebat, oben S. 143 Anm. 3, some bie Bb. I. S. 343 Anm. 8 angeführte Stelle auß ben Mir. S. Genulphi.

Prudent. Ann. 836 p. 430: Azenarius quoque, citerioris Wasconiae comes, qui ante aliquot annos a Pippino desciverat, horribili morte interiit, fraterque illius Sancio-Sanci eamdem regionem negante Pippino occupavit bgl. 852 p. 447: Sancius comes Vasconiae. Transl. S. Faustae 2, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 73 (Eo vero tempore — 864 — apud Gascones, quibus montes Pyrenaei vicini sunt, ducatus apicem Arnaldus vir inluster obtinebat. Hic etenim filius cujusdam comitis Petragoricensis vocabulo Imonis fuerat et avunculo suo Sanctioni, qui ejusdem gentis dux fuerat, in principatum successerat.)

<sup>5)</sup> Wie es scheint, gewöhnlich am Dinstag, vgl. das Placitum in der Pfalz Casanogilus (Chasseneuil) vom 9. Juni 828 dei Guérard Polypt. Irminonis II. 344 f. append. no 9: Pipinus gratia Dei rex Aquitanorum. Cum nos in Dei nomine die Martis Casanogilo villa palatio nostro in pago Pictavo secus alveum Clinno ad multorum causas audiendum rectaque judicia terminandas resideremus — Datum quinto idus Junio in anno XV. imperium domni Hludowici serenissimi imperatoris. Dabei werden einschließlich bes

Pfalgrafen 25 Beisitzer genannt.

9) Guerard l. c. p. 345: Johanni comiti palacii nostri — Deotimius ad vicem Johanni comiti palacii recognovi et subscripsi; ber lettere ist ber pfalggrässiche Notar (Sidel I. 359 N. 10). Ferner wird der Pfalggraf Pippin's erwähnt in dem Kapitular Ludwig's des Frommen betreffend das Kloster S. Croix in Poitiers, Sidel L. 191. Mabillon Ann. Ben. II. 476 (3. ut res monasterii, quas modo habent, non prius ab ullo auferantur quam ut ante domnum quas modo habent, non prius ab ullo auterantur quam ut ante domnum Pippinum aut ante comitem palatii illius praefata ratio reddatur), sowie in ber Urtunde Pippin's für das Aloster Lagrasse vom Jahre 838, Böhmer no 2083. Bouquet VI. 679 no 21, und einer allerdings verdäcktigen vom Jahre 836 für das Aloster Brioude, Böhmer no 2077. Bouquet VI. 674 no 15 (vgl. Bd. I. S. 186 Anm. 2). Auch diese Stifter erhalten hier das Privileg, das Ansprücke wider sie vor dem Hosgericht geltend gemacht werden müssen. Bgl. übrigens Pernice, De comitidus palatii p. 28.

1) Böhmer no 2075. Bouquet VI. 672 no 13: Fridebestus episcopus, archipellanus (1. archicapellanus) noster seu et abbas ex monasterio S. Hiarii, quod est situm in sudurdano Pictavensi, vgl. Waiß III. 434 R. 2.
Möglicherweise war auch schon der Abt Kulso von St. Silaire Bidding Exp

Möglickerweise war auch schon ber Abt Fulto von St. Hilaire Pippin's Erz-tapellan gewesen (f. Bb. I. S. 361 Anm. 2). 3) In den Jahren 828—829, s. Böhmer no 2070. Bouquet VI. 667 no 7.

Dodo, Hermold 1), als Notare Saxbod 2), Candidus, Jsaak 3) u. f. w. - In Bezug auf die Frage der aquitanischen Kirchengüter hatte König Bippin, wie wir sahen 4), den Aufforderungen des Kaisers und der frankischen Bischöfe nachgegeben. Außerdem heifit es. daß er auf Beranlassung des Baters das Aloster St. Jean d'An-gely, das Kloster des h. Cyprian zu Poitiers und das Kloster Brantôme gestistet sowie in St. Eparche (Cybard) zu Angoulsme ftatt des kanonischen Lebens die Mönchsregel eingeführt und über alle diese Stifter den Abt Martinus gesetzt habe 5).

Bippin, der im Aloster der heiligen Radegunde zu Boitiers bestattet wurde 6), hinterließ mehrere Kinder 7). Von seinen Söhnen hieß der ältere nach ihm Pippin, der später geborene, welcher her= nach Raban's Nachfolger auf dem erzbischöflichen Stuhle von Mainz wurde, Karl's). Beide ftanden noch in sehr jugendlichem Alter ); der jungere, Karl, war der Pathe seines gleichnamigen

Tardif p. 84 no 121. Auch in Bohmer no 2071, Bouquet VI. 668 no 8 ift wohl Candidus diaconus ad vicem Aldrici (fatt Hendrici) recognovit au lefen.

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I. S. 217 Anm. 8 u. oben S. 122. 2) Bgl. Bb. I. S. 287 Anm. 3. 320 Anm. 6. 3) Bgl. oben S. 61 Anm. 3.

<sup>4)</sup> Oben S. 152. 5) Ademar. hist. III. 16. Scr. IV. 120: Hic iussu patris fecerat monasterium sancti Johannis baptistae Angeriaco, monasterium sancti Cipriani Pictavis, monasterium Brantosmense et transtulit canonicalem habitum in monasticum in monasterium sancti Eparchii Engolismae, quibus monasteriis prafecit abbatem Martinum vgl. N. 25. 26. Sidel II. 366.

<sup>6)</sup> Transl. S. Genulfi 7. Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 228. Chron. Aquitan. Scr. II. 252; hienach Ademar. III. 16. Scr. IV. 119 R. 21.

<sup>7)</sup> Bgl. über bieselben im Allgemeinen Thegan. 41 a. 832 p. 598 (cum uxore et liberis). Ermold. Eleg. I. v. 67—68 p. 517: Prosperitate volens de vestra certus haberi — Coniugis et prolis seu procerum atque ducum u. oben Bb. I. S. 186 Anm. 3.

<sup>8)</sup> Prudent. Ann. 838 p. 432: relictis duobus filiis, Pippino et Carolo. Nithard. I. 8 p. 655 (et pars quaedam populi, quid avus de regno vel nepotibus iuberet praestolabatur, pars autem, arrepto filio eius Pippino, quia natu maximus erat etc.). Reginon. chron. 853 p. 569: — successorem relinquens Pippinum filium, de quo paulo superius mentionem fecimus. Domus Caroling. genealog. Scr. II. 312. Adonis chron. ibid. p. 321. Auf einer Berwechselung Pippin's I. mit Pippin II. beruht die Angabe in Erchanbert, breviar. monach. Augiens. contin. Scr. II. 329: cum prius regnum Pipini, absque liberis nisi uno tantum Carolo Magonciacensi episcopo super-Pipini, absque liberis nisi uno tantum Carolo Magonciacensi episcopo superstitibus defuncti, regno suo adiecisset. — Siehe außerdem über jenen Karl als Sohn bezw. Bruder der beiden Pippine Prudent. Ann. 849. 854 p. 444. 448. Ruodolf. Fuld. Ann. 851: Pippinus rex Aquitaniae... Similiter et Karolus, frater eius iunior. 856 p. 367. 370. Fragm. chron. Fontanell. 849 Scr. II. 302. Liutolf. de. s. Severo, Jaffé III. 517 (Defuncto autem Otgario et successore illius Rádano, Karolus, Pippini regis filius, eiusdem episcopatus honore sublimatus est). Inscript. eccl. s. Albani no 5, ibid. p. 717: Karolus, regali semine natus. Byl. Dümmler I. 390. — Bon gelehten Studien diefes zu so hohem geistlichem Kange erhobenen Prinzen ist nichts bekannt (Wattenbach, Gelchichtsquellen I. 183).

\*\*Note: hohe Gelchichts auf der Interpolator des Ademar (Hist. III.

Jahrb. b. btfd. Gefd. - Simfon, Lubw. b. Fr. II. Bb. 13

838. 194

Die Töchter Pippin's waren an die Grafen Stiefoheims 1). Gerard und Rather vermählt 2).

<sup>16</sup> cod. 2. Scr. IV. 120), wenn er aus bem jüngeren Pippin bamals noch einen kleinen Anaben macht (filium eins Pipinum parvulum — Pipinum parvulum). Pippin I. von Aquitanien hatte sich im Jahre 822 vermählt (Bb. I. S. 186). Dümmler I. 128 nimmt an, daß Pippin II. ungefähr in gleichem Alter mit Karl dem Kahlen (geb. 823) gestanden habe.

1) Prudent. Ann. 849 p. 444 (in eumdem patruum suum et patrem ex corts.

fonte sacro).

2) V. Hlud. 61 p. 645: Gerardus itidem comes et gener quondam Pippini necnon Ratharius similiter comes Pippini gener val. Lup. epist. 28 p. 51: Gerardus princeps quondam et carus Pipini regis. 3ch sehe kim Berechtigung, hier mit Hund (S. 177) an Bastarbtöchter zu bensen.

Von Mainz aus sandte der Kaiser noch in höchster Eile Boten an feinen Sohn Ludwig, um benfelben zur Berföhnung und Unterwerfung aufzufordern. Allein vergeblich. Der König, welcher das feste Caftel auf dem gegenüberliegenden Rheinufer besetzt hatte, zeigte sich hartnäckig entschlossen, den Bater am Uebergange über den Strom zu verhindern'), welcher dort eine Breite von fünshundert Schritt hatte"). Die hölzerne Brücke, welche Karl der Große wenig unterhalb von Castel und der Mainmündung über den Ahein hatte schlagen lassen'), war im Mai 813 abgebrannt und der Gedanke des erhabenen Herrschers, fie durch eine fteinerne zu ersetzen, infolge seines kaum ein Jahr darauf erfolgten Todes unausgeführt geblieben 4). Rur die Häupter

. ad urbem Quondam opulentam opibus, opere constructa vetusto Apparet quae namque super glacialis aquai
Ripam Rheni, in quem fluitans turgentibus undis
(Non [Nam?] parte ex alia, castrum qua cernitur ingens, Haud procul a ponte sursum, quem sospite regno Olim rex Karolus fecit) prolabitur amnis

<sup>1)</sup> Prudent. Ann. 839 p. 432: Ubi (zu Mainz) nativitatis atque apparitionis dominicae (Epiphonica) festivitatibus emensis, directis celerrime fide-libus ad pacis concordiam Ludoicum hortatus est. Sed nequaquam valuit revocare, quin insuper consistenti Maguntiae imperatori ipse ex adverso in Castella ultra Rhenum posita pertinaciter atque hostiliter immorans, transitu fluminis cohibebat. — In ber metrischen Vita Eigilis 14, Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 250 wird die Lage von Mainz und Castel solgendermaßen aeichilbert:

Olim rex Karolus fecit) prolabitur amnis Mogoin, ex quo, ut fama sonat, Moguntia dicta est.

2) Einh. V. Caroli 17, Jaffé IV. 524 vgl. Poeta Saxo l. V. v. 445 ibid. p. 619. Ann. Wirziburgens. (S. Albani Mogunt.) 808 Scr. II. 240. Ann. Disibodenberg. 802, Boehmer Font. III. 174.

3) Einh. V. Caroli l. c. Poeta Saxo l. c. v. 443—462 p. 619—620. V. Eigilis metr. l. c. — Die Ann. Wirziburg. (S. Alban. Mog.) 803. 813, auß benen Ann. Disibodenberg. 802. 813 jchöpfen, geben eine jagenhafte Geschichte von der Erdauung und Zerstörung dieser Brück.

4) Bgl. V. Caroli. Poeta Saxo ll. cc. Einh. Ann. 813 p. 200. Ann. Sith. (Mone a. a. D. Sp. 11). Enhard. Fuld. Ann. Scr. I. 356 jowie die Hersfelder Annalen (Quedlind. Weissemb. Lambert. Ottenburan. Alta-

839.

der aus Steinen und Erdreich in gleichmäßigen Zwischenräumen im Strombett aufgeworfenen Hügel, welche die Brückenpfeiler getragen hatten, fahen noch aus der Fluth hervor 1). Genöthigt, einen Nebergang an anderen Punkten zu juchen, zog der Kaiser am Geftade weiter, aber überall fand er ben Sohn am anderen Ufer fich gegenüber, der jeden Bersuch der leberfahrt vereitelte 2). So war er gezwungen, zunächst nochmals nach Mainz umzukehren, wo fich indessen die Masse der von allen Seiten herzuströmenden Getreuen jetzt in der Winterszeit nicht gut länger unthätig zusfammenhalten ließ. Endlich, am 7. Januar. gelang es dem Kaiser, etwa drei römische Meilen unterhalb Mainz mit dem Heere auf Fahrzeugen über den Strom zu setzen 5), und am jenseitigen Ufer konnte er die Sachsen, seine alten Bundesgenossen 6), aufnehmen, welche Graf Abalbert von Met gewonnen hatte und ihm zuführte 7). Der jüngere Ludwig war durch diese Vorgange

hens. mai.) Scr. III. 41. V. 3. XX. 784. — Ann. Wirziburg. (S. Alban.). Disibodenberg.

1) Selbst noch zu ber Zeit bes Poeta Saxo, l. c. v. 447-450. 457-462; Quodque magis stupeas, sirmaverat ordine recto

Colles igentes fluctibus in mediis; Supposuit basibus haec fundamenta locandis Et supra celsam struxerat inde viam.

Virtutis monimenta manent tamen eius in aevum In vastis stantes gurgitibus tumuli. Congestae saxis etenim tellureque moles Parent, elatis flumine verticibus; Aggeribusque pari spacio distantibus ordo Metitur lati terga decens pelagi.

2) Prudent. Ann.: Imperator autem sanguinem communis populi fundi admodum metuens (ber wirkliche Grund war ohne Zweifel die Unmöglichteit, den Rheinübergang dei Caftel zu erzwingen), ad loca alia transpositioni opportuna divertere nullatenus dedignatus est, in quibus omnibus econtra ripis insistentem et transfretare conantibus obsistentem filium conspicatus, eratque videre miseriam, hac pio patre, illac impio filio digredientibus.

3) Ibid.: Qua necessitate imperator compulsus, Maguntiam repedat, fideliumque hinc inde propere confluentium ob asperitatem hiemis incommoditatem diutius non ferens... Fund S. 171 hebt hervor, daß der Winter nicht besonders hart gewesen sein könne, da der Rhein schissfdar blieb.

4) Epiphanias (6. Januar) brachte der Kaiser noch in Mainz zu, Prudent. Ann. vgl. Ruodolf. Fuld. Ann. p. 361 N. 1, oben S. 191 Ann. 1 und S. 195

5) Ruodolf. Fuld. Ann.: 7. Idibus Januariis cum exercitu navigio Rhenum transiit. Prudent. Ann.: tribus ferme infra memoratam urbem milibus (mithin in der Gegend von Schierstein, Fund S. 172) Rheno transposito.

Nithard. I. 6 p. 654: traiecto exercitu.

6) Bgl. Bb. I. S. 56. 358—359 u. oben S. 20. 24.
7) Prudent. Ann.: Saxones obvios suscepit. Ruodolf. Fuld. Ann.: ob-') Frudent. Ann.: Saxones odvios suscept. Rudolf. Fuld. Ann.: oversies habens Saxones, partim minis, partim suasionibus Adalberti comitis adductos. Hinficklich bes partim minis etc. barf man nicht vergessen, bah hier ein Anhänger Ludwig's bes Deutschen spricht. Dümmler I. 126 läßt die Bereinigung bes Kaisers mit ben von Abalbert herbeigeführten sächsischen Heerbaufen in Tribur erfolgen, indessen schopft er dies aus der Darstellung der V. Hlud. 61 p. 645, welche, wie wir oben (S. 17 Anm. 2) sahen, eigentlich auf das Jahr 832 zu beziehen ist.

auf das Unangenehmste überrascht. Er sah sich umgangen und mit Nebermacht bebroht. Da überdies die Heerhaufen der Thü-ringer, Oftfranken und Alamannen, welche er um sich geschaart, ihn verließen, mußte er die Behauptung des oftfrankischen Reichs aufgeben und entwich in Gile nach Baiern 1). Der Kaifer verfolgte ihn nicht dahin und schenkte benjenigen Anhängern des Sohnes, welche fich au ihm geflüchtet hatten, feine Gnade, indem er fich nur durch einen neuen Gid ihrer Treue zu verfichern fuchte 3). Diejenigen, welche die Empörung angeftiftet oder vorzugsweise begünstigt hatten, wurden jedoch theils zum Berlust ihrer Güter, theils zum Exil verurtheilt's). Daß die Abtei Weißenburg an der Lauter um diese Zeit aus den Händen Grimald's in diejenigen des Erzbischofs Otgar von Mainz, eines entschiedenen Gegners des Königs Ludwig 4), überging 5), mag mit diesen Ber-hältnissen zusammenhängen. Indessen verlor Grimald die Abtei Nachdem er im Jahre 833 die Leitung schwerlich zur Strafe. der oftfränkischen Kanzlei übernommen hatte"), war jene ent= schiebene Wendung der Politik König Ludwig's zu Gunften seines Baters eingetreten, welche den alten Kaifer auf den Thron zurückführte, und wenn Grimald jest von den Geschäften zurücktrat, so geschah es vermuthlich beshalb, weil er als Anhänger des Kaisers das neueste Auftreten des Sohnes nicht billigte. seine Stelle als Kanzler des jüngeren Ludwig trat Ratleit, der frühere Schreiber Einhard's, der diesem einst die Gebeine des h. Petrus und Marcellinus aus Rom geholt hatte 7). — Hierauf begab sich Kaifer Ludwig nach Frankfurt, welches ihm nun offen stand find wo er einen längeren Aufenthalt bis in den Anfang

filium persequi supersedit, receptisque qui ab illo ad imperatoris clementiam fugerant ac sacramento firmatis...

<sup>1)</sup> Prudent. Ann.: Ludoicus vero, comperto patris eatenus sibi inopinato transitu, deficientibus quos ex-Austrasiis, Thoringiis atque Alamannis ille-xerat secumque adduxerat, concitus aufugit Noreiamque, quae nunc Baioaria dicitur, regnum videlicet sibi olim a patre traditum, revertitur. Ruodolfi Fuld. Ann.: Quo cognito, Hludowicus, nefas esse sciens filium patri repugnare (man fieht, die Bertreter beider Parteien wetteifern hier in tendenziöler, abgeschmaatter Motivirung der Dinge) cedendumque tempori iudicans, in Baioariam se recepit. Nithard. I. 6: fugere illum in Baioariam compulit. Aud die Hersfelder Jahrbücher berzeichnen den durchgreifenden Erfolg des Raifers, Ann. Hildesheim. 838 Scr. III. 44: et conversum est regnum ad patrem eius (sc. Ludowici iunioris) bgl. Ann. Quedlindurg. Weissemburg. Lambert. Ottenburan. Altah. mai. Scr. III. 44 - 45. V. 3. XX. 784.

2) Prudent. Ann. p. 432: Imperator, paternae pietatis non immemor (!),

<sup>3)</sup> Ibid. p. 432-433: et insuper discordiarum incentoribus fautoribusque pro merito criminum partim rebus partim exilio damnatis vgl. p. 435-436: quibusdam propter motus illius nuper a se separatis et rerum proprietate multatis. In der Regel psiegte allerdings, wie schon bemerkt, mit dem Exil die Einziehung des Bermögens verdunden zu sein (Wait IV. 439).

4) Bgl. oden S. 84 Anm. 3 u. S. 179.

5) Dümmker I. 127 R. 52.

<sup>6)</sup> Bgl. oben S. 60.

Dummler I. 868. Forschungen X. 343.

der Kaftenzeit nahm 1). In seinem Gefolge befand fich daselbst u. a. fein Bruder, der Rangler Hugo "). Der Raifer ordnete dort bie Verhältniffe der germanischen Bolterichaften und ber öftlichen Grenzgebiete des Reichs und suchte feine unmittelbare Herrschaft in diesen Gegenden zu befestigen 3). Auch die Diplome, welche von dem damaligen Aufenthalt des Raisers zu Frankfurt datiren, scheinen einen gewiffen Zusammenhang mit ben politischen Berhältniffen extennen zu laffen. So schenkt ex seinem Getreuen Obilbert zur Belohnung eines von ihm geleifteten Dienftes einen königlichen Mansus im Thurgau an der Murg 4). Gunftbeweise empfing auch Abt Raban von Kulda 5). Der Kaiser

1) Prudent. Ann. p. 438. Ruodolf. Fuld. Ann. p. 361. Die Urfunden (Sickel L. 365-368) bezeugen ben Aufenthalt des Kaifers in Frankfurt vom

23. Januar bis 27. Februar.

3) Sidel L. 367 (22. Februar). Bouquet VI. 624 no 232: quia dilectus frater noster Hugo venerabilis abba et sacri palatii nostri summus notarius quosdam Hebraeos . . . in nostram introduxit praesentiam. (Die Arenga biefes auf Hugo's Beranlaffung für einige Juben ausgestellten taiserlichen Privilegs ist interessant wegen des darin ausgesprochenen Grundsages religiöser Tolerang: Licet apostolica lectio maxime domesticis fidei nos bonum operare commoneat, ceteris quoque omnibus idem facere benivola devotione non prohibet, sed potius ut respectu divinae misericordiae propensius exequamur hortatur, vgl. Sidel I. 170).

4) Sidel L. 365 vgl. I. 272. II. 354. A. Pert in von Sybel's hiff. Zeitschr. XI. (1864) S. 426. Wartmann, Arfundenb. ber Abtei St. Gallen I. 831 f. no 357 ad 837. 5) Kunftmann S. 87 sagt, Raban habe sich an das Hossager des Kaisers

<sup>3)</sup> Prudent. Ann.: marcas populosque Germanicos (vgl. Wait V. 127 R. 3) disponere suaeque fidei arctius subiugare non distulit. — Dümmler I. 71. 3) disponere suaeque fidei arctius sublugare non distulit. — Dümmler 1. 127 A. 57 will nicht entscheiben, ob ein Schreiben an den Abt von Reichenau, worin von Unterhandlungen zwischen dem Kaiser und seinem Sohn (Ludwig) während des Fedruar die Rede ist, hierher oder etwa schon in's Zahr 838 gehöre. Das merkwürdige, aber dunkte, mir zum Theil sogar unverständliche Schriftstäd ist abgedruckt dei Rozière, Formules inédites publ. d'après un manuscrit de la dibliothèque de St.-Gall p. 36—37 no 55 und wird auch dom Herausgeber auf eine der Phasen der Streitigkeiten zwischen Audwig dem Frommen und seinen Söhnen bezogen. Der Berfasser des Briefs, ein Diaton Cexignus levita) ichreist derin a. De povis causis vibil ad presens man-(exiguus levita), schreibt barin u. a.: De novis causis nihil ad presens mandare possimus, nisi . . . . . quoniam rex missos suos patri illo kalendarum marciarum direxit, tria capitula rogans: primo ut liceret ei hominis, quos hinc adduxit, secum abere et ipsis infra nostrum regnum suis proprietatibus, quousque simul cum fratre veniens eos domni imperatoris obtutibus presentaret; secundo ut terminos sibi a domno imperatore concessos nec idem imperator vel etiam exercitus eius insidiando invaderet usque ad memoratum fratris et sui ad patrem adventum; tertio absolveret illum, quatenus liceret ei instanti quadragesima pro communi salute decertaretur... La bie Gefandtichaft bes Königs den Bater auffordern sollte, nicht in das dem ersteren eingeräumte Gebiet (b. h. wohl bas ofifrantische Reich und nicht bloß Baiern) einzudringen, fällt dieselbe schwerlich in das Jahr 839, wo dies bereits im Januar geschehen war. Unter bem Bruder des Königs muß wohl Lothar gemeint fein.

nach Frankfunt begeben mit der Bitte, den ehemaligen Erzbijchof So don Reims, der fich in Fulba in Haft befand, unter andere Aufsicht zu stellen, worauf Ebo nach Lifieux gekommen sei (vgl. oben S. 136). Indessen deruht dies, soviel ich sehen kann, nur auf Kombination, nicht auf irgend einem Quellenzeugniß.

genehmigte, daß derfelbe von dem Vaffallen Helmerich einige kaiferliche Guter eintauschte, welche letterer zu Benefig befaß 1). Auch ließ der Abt seinem Kloster von dem Kaiser die Ortschaften Geismar und Borsch bestätigen, welche ihm zwar schon König Ludwig geschenkt hatte, aber, wie der Abt anerkannte, ohne Be-fugniß und Recht.). Zweihundert Mansen im Grabseld, durch welche Raban den Grafen Poppo für jene bisher von ihm zu Lehen besessenen Orte entschädigt hatte, sollten nach dem Tode des Grafen ebenfalls an die Fulder Brüderschaft zurückfallen 8). — Im Verlaufe der Fastenzeit, im März begab sich der Kaiser so-dann wieder nach Alamannien und zog nach der Pfalz Bodman am Bodensee, wo er Ostern (6. April) beging 1). In seiner Um-gebung waren dort Drogo 5) und der Senischalt Abalhard 6). Auch hier suchte der Kaiser durch verschiedene Verleihungen seinen

dilectissimi fratris nostri Drogonis uenerabilis archiepiscopi sacrique palatii nostri summi capellani).

9) Bon biesem find die Artunden Sickel L. 370 u. 371 erwirkt.

<sup>1)</sup> Sidel L. 366. Dronke, Cod. dipl. Fuld. p. 230 f. no 523.
2) quia eandem traditionem inutilem et irrationabilem perspexerat, eo 2) quia eandem traditionem inutilem et irrationabilem perspexerat, eo quod filius noster isdem Ludewicus indebitam potestatem id faciendi sibi usurpasset vgl. oben S. 178 Anm. 7. Hiemit scheint doch nur gesagt zu sein, der König Ludwig habe kein Recht zu einer derartigen Verleihung gehabt, weil seine Herrschaft über das ostfräntische Keich, abgesehen von Baiern, nach der gegenwärtigen Ansicht des kaiserlichen Hoses eine Usurpation gewesen war. Ich sehe daher keinen sicheren Grund, mit Kunstmann (Hrabanus S. 87) und Dümmler (I. 127) anzunehmen, daß Ludwig der Deutsche das Kloster Fulda durch jene Schenkung noch besonders zu gewinnen gesucht habe.

3) Sickel L. 368. Dronke l. c. p. 231 f. no 524. Der Wortlaut dieser Urtunde ist allerdings verderbt, dieselbe aber darum im Ganzen nicht zu verwersen, f. Tümmler I. 127 N. 53. Sickel I. 379 N. 10. II. 354 u. oben S. 178 Anm. 7.

<sup>4)</sup> Prudent. Ann.: ac deinde in partes Alamanniae tempore quadragesimae ad villam regiam, quae Bodoma dicitur, properavit. Ruodolf. Fuld. Ann.: Inde pergens in Alamanniam, iuxta lacum Briganticum pascha celebravit. V. Hlud. 61 p. 645: usque Bodomiam perrexit. Die Urkunden bestätigen Ludwig's Aufenthalt in Bodman vom 18—23. April (Sickel L. 369—371). Bgl. über diese Pfalz Uhland in Pfeiffer's Germania IV. 44 N. 20. Schriften VIII. 384 ff. Nach V. Hlud. 1. c. mußte König Ludwig sich entschließen, in Bodman an den Hof des Baters zu kommen und um Berzeihung zu bitten und Rönigreichs beließ (ibique filius, quamquam invitus, subplex venit, et increpatus ab eo, male se egisse confessus emendaturumque se perperam gesta professus est. At imperator, consucta et sibi semper amica utens mansue-tuding et sibi industrit et augusta professus est. professus est. At imperator, consueta et siol semper amica utens mansuetudine, et filio indulsit et eum verbis primum, ut dignum fuit, paululum asperis increpavit, post autem lenioribus demultum in regno reliquid). Auch Dümmler I. 127 f. und Wilmans, Kaiferurff. der Prodinz Westfalen I. 86 nehmen diese Nachricht auf. Da jedoch die anderen, hier entschieden besseren Duellen davon nichts wissen (vgl. Dümmler I. 127 N. 57) und der Aftronom die damalige Empörung Ludwig's des Deutschen überhaupt mit der früheren dam Jahre 832 consundirt, so glaubten wir dies (s. oden S. 21 Anm. 2) vielmehr auf die anch anderweit bezeugte persönliche Unterwerzung dieses Königs zu Augsdurg im Moi 832 beziehen zu missen. Die angebliche Thatioche einer zu Augsburg im Mai 832 beziehen zu müssen. Die angebliche Chatsache einer solchen zu Bobman im April 839 bürste bagegen zu streichen sein. 5) Sickel L. 369. Monum. Boica XXXIa. 83 no 38 (ad deprecationem

Anhang am rechten Rheinufer zu verstärken 1). Die Abtei Keichenau, welcher bamals der berühmte Dichter und Gelehrte Walahfrid Strabo vorstand, erhielt Theile des Aronguts Bodman 2). Ein anderes zu Bodman ausgestelltes Diplom galt der schwäbischen Abtei Kempten, welche noch Abt Tatto leitete 3). Seinem Getreuen Eckhard schenkte Ludwig damals Güter in der Wetterau zu Eigen, welche jener und sein Bater bereits als Beneficium

befessen hatten 4).

Nach Oftern kehrte Kaiser Ludwig über den Rhein zurück, welchen er bei Coblenz überschritten zu haben scheint <sup>6</sup>). Als er sich wieder auf fränkischem Boden besand <sup>6</sup>), erschien an seinem Hosslager eine angelsächsische Gesandtschaft <sup>7</sup>). Der neue König der Angelsachsen, Aethelwulf, eigentlich für die Kirche erzogen und in seiner Frömmigkeit gleichsam ein Ebenbild Ludwig's, fühlte sich schon in seinem ersten Regierungszahre zu einer Reise nach Kom getrieben <sup>8</sup>). Indem derselbe nun Ludwig um die Erlaubniß des Durchzugs durch das Frankenreich zu dieser Bilgersahrt (die übrigens nicht zur Aussührung gelangte) bitten ließ, ertheilte er dem Kaiser zugleich den freundschaftlichen Kath, sorgsam über

5) Prudent. Ann. p. 433: post sanctum pascha imperatori in Franciam repedanti. V. Hlud. 61 p. 645: Atque in redeundo Hrenum in loco qui Confluentes dicitur transmeavit. Meher von Anonau, der S. 132 N. 10 biefe Notiz der V. Hlud. an anderer Stelle verwerthen will, scheint mir hier das allerdings unsichere Jtinerar des Kaisers einigermaßen zu verwirren.

<sup>1)</sup> Bgl. Dümmler I. 130 R. 65.
2) Sidel L. 370 vgl. Anm. S. 354. Dümgé Regesta Badensia p. 68—69 no 3: monasterio, quod sindleozesauva appellatum praesenti tempore uvalafridus venerabilis abba regere dinoscitur. L. 372. Wirtemb. Urfb. I. 117 no 102. Ann. Augiens. Jaffé III. 703: Erelebadus cessit; et Walafrid constitutus est. Später verlor W. biefe Abtei und erhielt sie erst 842 wieder, Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen I<sup>3</sup>. 209. König, Ueder Walafried Strado von Reichenau (Sep. Abbr. aus d. Freiburger Diöcesan-Archiv III.)

S. 85 ff.

\*) Sidel L. 369. Mon. Boica l. c.

<sup>\*)</sup> Sidel L. 369. Mon. Boica I. c.

4) Sidel L. 371. Monum. Boica XXVIIIa. 33 no 22. Andere Schentungen Ludwig's an benjelben aus diesem und dem folgenden Jahre Sidel L. 379, Perard Recueil etc. de Bourgogne p. 24—25 no 4 (vgl. die Urk. Bippin's I. don Aquitanien Böhmer no 2081). L. 383. Bgl. über diesen Echard, Grasen von Autun, Roth, Beneficialwesen S. 423. Feudalität S. 44—45 u. oden Bd. I. S. 186 Anm. 6. Richt ohne kulturgeschichtliches Interesse ist sein Testament, worin er auch über den Inhalt seiner Bibliothet verfügt, Perard l. c. p. 26 f. no 5, Dümmser II. 648—649. Wattendach, Schriftwesen im Mittelalter S. 390.

5) Prudent Ann. p. 433: post sanctum pascha imperatori in Francism

<sup>°)</sup> Möglicherweise in Achen. Rithard I. 6 p. 654 läßt den Kaiser von dem überrheinischen Feldzuge dorthin zurückfehren: Post A quis exultans rediit, quoniam quocumque se verterat nutu divino victor erat (woran wieder die Worte der V. Hlud. 58 p. 643: omniaque quae illo tempore illi placuerunt prospero eventu cucurrerunt erinnern). Allein diese Angade kann leicht ungenau sein, obschon, wenn ich nicht irre, kein zwingender Grund vorliegt sie zu verwersen.

Prudent. Ann. p. 433—434.
 S. Lappenberg, Gefth. von England I. 292—298.

bas Seelenheil seiner Unterthanen zu wachen 1). Er that dies auf Grund einer Bifion, welche ein angelfachfischer Priefter nach Weihnachten des vergangenen Jahres im Traume gehabt hatte und die in dem Insellande ein erschütterndes Aufsehen machte, indem er Ludwig eine schriftliche Aufzeichnung derselben mittheilen ließ, welche Brudentius der Aufnahme in die Reichsannalen für werth gehalten hat 2). Diese Bision beruhte auf der Roth, die über England gekommen war, vor Allem auf der Bedrängniß deffelben durch die dänischen Seerauber, welche noch weit furchtbarer war als diejenige des Frankenreichs; außerdem war im vorigen Jahre (838) eine schwere Mißernte hinzugekommen, da Feldfrucht, Obst und Wein zwar anfangs reichlich angesetht hatten, zulett jedoch größtentheils zu Grunde gegangen waren 3). einer Nacht, als jener Presbyter schlief, trat ein Mann zu ihm und gebot ihm, er solle ihm folgen. Er führte ihn nach einem ihm unbekannten Lande und trat mit ihm in eine Kirche. In dieser sah der Priefter eine große Anzahl Anaben 👫 Buchern lesen, in welchen immer abwechselnd eine Zeile mit schwarzen, die nächste mit blutigen Lettern geschrieben war. Die blutrothen Zeilen bedeuteten, wie der Führer erklärte, die Sünden der Chriftenheit, die Anaben die Seelen der Heiligen, welche unaufhörlich für fie beteten: thue die Chriftenheit nicht ichleunige Buffe für ihre vielen Lafter und Sünden und heilige sie den Sonntag nicht besser, so werde alsbald furchtbare Gefahr über sie kommen; drei Tage und drei Rächte lang werde fich undurchdringlicher Nebel über das Chriftenland lagern und sofort die Heiden mit einer unzähligen Menge von Schiffen hereinbrechen und weithin alles mit Reuer und Schwert verwüsten.

Eine andere Gesandtschaft empfing Kaiser Ludwig am 18. Mai zu Ingelheim 4). Sie kam von dem griechischen Kaiser Theofilos und ihre Träger waren der Metropolit Theodosios von Chalkebon 5) und der Spathar Theosanios. Dieselben überbrachten ein Schreiben und ansehnliche Geschenke ihres Herrschers und fanden bei Ludwig eine ehrenvolle Aufnahme. Die letzte griechische Gesandtschaft war, wie wir uns erinnern 6), im Jahr 833, nach der Katastrophe auf dem Lügenselbe, im Frankenreich eingetroffen

2) Visio cuiusdam religiosi presbyteri de terra Anglorum, quae post natalem Domini ei rapto a corpore ostensa est.

<sup>1)</sup> Prudent. Ann.: monens etiam curam subjectorum sibi erga animarum salutem sollicitius impendendam.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Recordaris, quia anno praesenti fruges non solum in terra, verum etiam in arboribus et vitibus abundanter ostensae sunt, sed propter peccata hominum maxima pars illarum periit, quae ad usum atque utilitatem humanam non pervenit.

<sup>4)</sup> Prudent. Ann. p. 434.
5) Theodosius videlicet Calcedonensis metropolitanus episcopus. 291.
Mon. Germ. Scr. I. 434 N. 22 (nach Bouquet); dazu jedoch unten S. 202

<sup>6)</sup> Bgl. oben S. 64 f.

und hatte statt des Kaisers seinen ältesten Sohn auf dem Throne gefunden. Wie der Auftrag jener, so bezog sich auch derjenige ber gegenwärtigen Gesandtschaft auf die Bestätigung des Friedensund Freundschaftsvertrags zwischen beiden Reichen. Zugleich ließ Theofilos dem abendländischen Kaiser feine in auswärtigem Kriege angeblich errungenen Triumphe melden, mit der Aufforderung, Lud= wig und seine Unterthanen möchten ihre Dankgebete dafür mit den seinen vereinigen. Außerdem waren dieser griechischen Gesandtschaft einige Leute beigegeben, welche fich für Angehörige des Bolksftammes ber Ros ausgaben 1). Mit diesem Namen pflegten die finnischen Bölker die Schweden, insbesondere die Bewohner der Rüftenftriche von Upland zu bezeichnen, welche noch jest "Rodslagen" (b. i. Genoffenschaften der Ruberer) heißen 2). Diefe Manner waren, wie fie behaupteten, von ihrem Fürften 3) an den Kaifer Theofilos abgesandt worden, um ein Freundschaftsbündniß mit dem= felben anzuknüpfen. Dieser bat nun Ludwig in dem erwähnten Schreiben, jene durch sein Reich in ihre Heimath zurückgeleiten zu lassen, da er sie nicht auf dem gesahrvollen Wege, auf welchem sie nach Constantinopel gekommen, mitten durch bar= barische und wilde Völkerhorden, zurückkehren lassen wolle. Raiser Ludwig glaubte indeffen, die etwas rathselhafte Bewandtniß, welche es mit diesen Leuten hatte, einer näheren Untersuchung unterwerfen zu follen. Er ermittelte, daß es Schweden seien 4), iedoch in der Beforgniß, es mit Spionen zu thun zu haben, deren eigentliche Absicht sei das byzantinische und fränkliche Reich auszukundschaften. beschloß er sie zurückzuhalten, bis er über ihre wahren Zwecke vollständig aufgeklärt wäre. Demgemäß erwiderte er auch dem Kaiser Theofilos mündlich durch dessen Gesandte sowie durch ein Schreiben, daß er jene Leute ihm zu Liebe gern aufgenommen habe und fie, wenn sich ergabe, daß ihre Absichten redlich seien, bei sich darbietender geeigneter Gelegenheit unter seinem Schut in ihre Beimath zurücksenden wolle. Andernfalls werde er bieselben mit einer Gesandtschaft an den griechischen Hof zuruckschicken, wo dann Kaiser Theofilos selbst über ihr weiteres Geschick bestimmen möge 5).

Unterdessen bereitete sich ein Ereigniß von hoher Wichtigkeit vor, die endliche Aussöhnung zwischen Lothar und dem väterlichen Raifer Ludwig war in die fechziger Jahre, den Anfang

<sup>1)</sup> Misit etiam cum eis quosdam, qui se, id est gentem suam, Rhos vocari dicebant; N. 23 unrichtig erflärt durch: Russi.
2) Bgl. Luben V. 623 N. 25 (nach Schlözer, Russiligiche Annalen II. 179 st.). Wattenbach, Stockholm. Ein Blid auf Schwebens Hauptstadt und Schwebens Geschichte S. 21 (nach Kunik).

<sup>8)</sup> rex illorum Chacanus vocabulo. Bal. Schlözer a. a. D. S. 182.

comperit eos gentis esse Sueonum. 5) Wie Schlosser, Gelch. ber bilberftirmenden Raiser S. 493 annimmt, hatte Raiser Theosilos spater noch eine dritte Gesandtschaft nach dem Frankenzeiche abzuschien beabsichtigt, welche jedoch unterblied joder wenigstens nicht ben erwarteten Erfolg hatte), weil der Gefandte ftarb. Bgl. Theophan. contin. III. 37.

des Greisenalters, eingetreten. Die vielfache Noth und der schwere Kummer, welchen er durchgemacht, hatten bei ihm, trot seinem von Hause aus ftarken Körper 1), eine frühzeitige Altersschwäche Sein Gesundheitszustand flößte der Kaiferin 2) hervorgerufen. Beforgniffe ein. Sie und die Großen, welche mit ihr im Interesse ihres Sohnes wirkten, hatten das Schlimmfte zu befürchten, wenn der alte Kaiser starb, ohne daß die Zukunft Karl's besser gesichert war als bisher. Unvermeidlich schien fürchterlicher Bruderkriea und für Judith, Karl und ihre Unhänger ficherer Untergang bevorzustehen, wenn fie dem gemeinsamen haß und der vereinten Macht der alteren Söhne des Raifers preisgegeben waren. Es war offenbar dringend geboten, die Sache der Stiefbrüder Karl's wo möglich von einander zu trennen und wenigstens an einem von ihnen einen Kückhalt für die Zukunft zu gewinnen. Die Zeit drängte, und doch ergab sich die Lösung der Frage, wen man dazu wählen solle, exft nach langem hin = und hererwägen. Pippin war todt, der jüngere Ludwig auf das Schwerfte beleidigt und des beften Theils seiner Macht beraubt. An Lothar dagegen hatte die Raiferin Judith, wie wir wiffen, feit Rarl's Geburt einen Beiftand für ihren Sohn zu gewinnen getrachtet 3). Derselbe hatte sich bereinft zu dem eidlichen Versprechen bereit finden laffen, er wolle einwilligen, daß Rarl einen beliebigen Theil des Reichs erhalte, ja ihn im Besitze besselben wider jedermann schützen 4). Freilich hatte er dies Gelöbniß später bereut, und als der väterliche Hof ihm nach seiner ersten Empörung, zu Ende des Jahres 832, den= noch eine Theilung faft des gesammten Reichs zwischen ihm und Karl anbot 5), dies verschmäht und mit der Usurpation des Throns darauf geantwortet. Schwer machte er dem Raifer den zweiten Sieg, welchen nur das Eingreifen seiner jüngeren Brüder zu Gunften des Baters ermöglicht hatte, und behauptete felbft nach demselben in Italien eine trotige Sonderstellung an der Spite ber hohen frankischen Aristokratie, die ihm dahin gefolgt, jungft jedoch freilich dem Klima zum Opfer gefallen war b). Die vor einigen Jahren mit ihm angeknüpften Berhandlungen hatten fich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Bb. I. S. 34—36. 2) Bu ben bereits oben G. 6 Anm. 1 fowie Bb. I. G. 339 Anm. 5 angeführten Urtunden, welche den Einsluß der Kaiserin Judith bestätigen, fommt aus dem Jahre 837 noch hinzu Sidel L. 349, Grandidier 1. c. p. 208 no 111: dilectissima conjux nostra Judith semper augusta offerri fect obtutibus 111: allectissima conjux nostra Judith semper augusta offerri fecit obtutibus majestatis nostrae quamdam auctoritatis praeceptionem — Ejus quoque petitionem libentissime adimplentes . . Ferner fahen wir u. a., wie Ebo von Reims sich nicht ohne Erfolg an die Kaiserin wandte, wie Abt Raban von Fulba in Angelegenheiten betselben sowie wegen Kückgabe der Zollgefälle, welche seinem Kloster durch die Dänen entrissen waren, an sie schrieb (oben S. 184. 136 Anm. 4 u. S. 177 Anm. 9).

3) Agl. Bb. I. S. 200. 392 u. oben S. 15.

4) Bgl. Bb. I. S. 201 Anm. 2.

5) Roll oben S. 27 39

<sup>5)</sup> Bgl. oben S. 27. 32. 6) Bgl. oben S. 157. 166 f.

infolge seiner eigenen Erkrankung zerschlagen, die ihm das versprodene Erscheinen am Hofe des Vaters unmöglich machte, ihm aber zugleich den erwünschten Vorwand dargeboten zu haben scheint, um jene abzubrechen 1). Niemals hatte Lothar seine Schuld gegen den Vater durch Verdienste um denselben ausgeglichen, während sein Bruder Ludwig auf die glänzenosten verweisen konnte. Allein alles dessen ungeachtet kam man auch jest wieder auf Lothar zurück und beschloß einmuthig, ihm das Bündniß anzutragen, falls er hinreichende Bürgschaften leifte 2). Unter Erinnerung an jenes alte Gelübde wollte man ihm noch einmal das Anerbieten von 832 erneuern. Die Ausführung beffelben schien erleichtert burch den Tod Pippin's, deffen Söhne man von der Succession in Aquitanien auszuschließen willens war, und es stand zu hoffen, daß Lothar unter den veränderten Verhältniffen es nicht zum zweiten Male ausschlagen werde. Sorgfältig wählte man die Boten, welche diese wichtigen Vorschläge nach Italien bringen sollten. Sie durften Lothar, salls er auf den Boden jenes früheren Ge= löbniffes zurücktehren und Karl's Schutz und hort werden wolle, nicht allein Vergebung für alles Vergangene, sondern auch eine gleichmäßige Theilung des Reichs mit Ausnahme von Baiern, welches Ludwig behalten sollte, zwischen ihm und Karl in Aus-sicht stellen 3). In der That fanden Lothar und seine Rathgeber diese Vorschläge höchst annehmbar: mochte er sich doch schon mit

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 145 ff. 153 ff. 156.

<sup>2)</sup> Nithard. I. 6 p. 654: Veruntamen ingruente senili aetate et propter varias afflictiones poene decrepita imminente, mater ac primores populi, qui in voluntate patris pro Karolo laboraverant, metuentes, si infectis rebus decederet, odia fratrum usque ad internitionem sibi insurgere, ratum duxerunt, ut quemlibet e filiis pater in supplementum sibi assumeret (ganzāhnlich wie in Bezug auf die Berufung des Grafen Bernhard I. 3 bgl. 38. I. S. 330 Mnm. 1) et, si post discessum eins ceteri concordes esse nollent, saltem hi duo unanimes effecti valerent resistere invidorum factioni. Cumque necessitate instante ac per hoc assiduis meditationibus in hac electione versarentur, universorum sententia consensit, si Lodharius certum se in hoc negotio praebere vellet, cum eo foedus iniri debere. Nam, uti praemissum est (I. 3 p. 651), idem olim patri matrique ac Karolo iuraverat, ut partem regni quam vellet pater eidem daret et eandem se consentire et protegere illi contra omnes inimicos omnibus diebus vitae suae deberet. Sienach V. Hlud. 59 p. 644: Interea Judith augusta, consilii quod pridem cum consiliariis aulicis (J. Maiţ III. 443 M. 1) ceterisque Francorum nobilibus in erat nequaquam immemor etc. bgl. c. 54 p. 640, bazu Meher bon Anonau, Mitharb S. 16. 130 u. oben S. 145 Mnm. 3, ferner auch c. 62 p. 646 (cum iam senili gravaretur aetate).

<sup>&</sup>lt;sup>a)</sup> Nithard. I. 6: Quamobrem missos deligunt et in Italiam ad Lodharium mittunt, promittentes, si patris voluntatem deinceps erga Karolum conservare vellet, omnia, quae in illum actenus deliquerat, remitti et omne regnum absque Baioaria inter illum et Karolum dividendum. Sienach V. Hlud. 59: persuaserunt imperatori, quatinus ad Hlotharium filium suum missos mitteret, qui eum ad patrem invitarent, ea conditione, ut, si fratris sui Karoli dilector et adiutor, tutor atque protector esse vellet, veniret ad patrem et sciret se ab eo omnium perperam gestorum indulgentiam adepturum, simul et medietatem imperii, excepta Baioaria, consecuturum.

bem Gedanken vertraut gemacht haben, auf Italien beschränkt zu bleiben. Das Abkommen ward also geschlossen, von beiden Seiten beschworen 1), und Lothar versprach, der Einladung des Kaisers solgend, behufs der Aussührung desselben Ende Mai auf einem

Reichstage in Worms zu erscheinen.

Am 30. Mai traf der Kaiser dort ein 2) und empfing einige Große, welche er besonders hierher berusen hatte 3). Auch Lothar erschien wirklich 4). Im Angesicht der Bersammlung warf er sich dem Kaiser zu Füßen. "Ich weiß," sprach er, "daß ich vor Gott und dir, Herr Bater, gesündigt habe: nicht um ein Reich, sondern um Gnade und Bergebung bitte ich." Der Kaiser gewährte ihm und seinen Anhängern Berzeihung und Gnade unter der Bedingung, daß er hinfort nichts wider Karl oder sonst wieder das Keich unternehme. Dann hob er Lothar gütig vom Boden auf, küßte ihn und pries Gott, der den verlorenen Sohn in seine Arme zurückgesührt habe 5). Hierauf setzen sich die beiden Kaiser zum Früh-

1) Nithard. I. 6: quae quoniam Lodhario et suis rata videbantur, utraque ex parte sic velle ac sic se perficere iuraverunt bgl. c. 7 p. 654-655 (ut sui iuraverant — in ea fide, quam illis iuraverant). Sienach V. Hlud. 59: Quae res tam Hlothario quam suis per omnia utilis visa est.

4) Unter bem 4. und 6. Mai urtundet Lothar noch in Pavia, Böhmer no 553. 554. Muratori, Antiqu. It. I. 579—580. 917—920. Hist. patr. monum. XIII. 236—237 no 134.

<sup>59:</sup> Quae res tam Hlothario quam suis per omnia utilis visa est.

2) Prudent. Ann. p. 434: imperator urbem Vangionum iuxta condictum tertio Kalendas Junii pervenit. Ruodolf. Fuld. Ann. p. 361: Post pascha vero mense Maio Wormatiam veniens... Nithard. I. 7 p. 654 von Lubwig und Lothar: Ergo ad urbem Vangionum, conventu indicto, convenerunt. V. Hlud. 60 p. 644 von Lothar: Venit ergo iuxta condictum Warmatiam post paschae sollempnitatem. In Worms damals ausgestellte faiserliche Urtunden vom 20. und 26. Juni, Sidel L. 372. 373. Wirtemberg. Urth. I. 117 f. no 102. Martène et Durand, ampl. coll. I. 97. In L. 372 ist die faiserliche Unterschrift erst nachträglich hindugestigt (Sidel I. 191 N. 5. II. 354).

3) Prudent. Ann.: idi susceptis quidusdam, quos ad hoc specialiter properare iusserat, fidelibus. Es war also sein allgemeiner Reichstag; überhampt bricht non einem conventus ausbridstich nur Nithard, vol. auch: coram omni

<sup>2)</sup> Prudent Ann.: idi susceptis quidusdam, quos ad hoc specialiter properare iusserat, fidelibus. Es war also fein allgemeiner Reichstag; überhaupt spricht von einem conventus ausdrücklich nur Nithard, byl. auch: coram omni populo, woran V. Hlud. 60: filiis universoque populo evocatis sich anichtiegt. Nach Sickel L. 372 gehörte zu den Anweienden der Senischalk Walhard, welcher dies Diplom für Reichenau (Abt Walahsrid) erwirkt hat; dyl. V. Hlud. 63 p. 647 (Deo teste et proceridus palatii, unten S. 208 Anm. 6).

<sup>5)</sup> Nithard. I. 7 p. 654: in quo (sc. conventu) Lodharius humillime ad pedes patris coram cunctis procidit dicens: "Novi me coram Deo et te, domine pater, deliquisse: non regnum, sed indulgentiam et ut gratiam tuam merear, quaeso!" Idem autem, ut pius ac clemens pater, et delicta postulantibus indulsit et gratiam roganti concessit, eo scilicet pacto, ut deinceps nihil quolibet modo contra suam voluntatem nec in Karolum nec in regnum alicubi egisset. Dein benigne illum excoepit, ac deosculans, gratias Deo pro filio, quem aversum reconciliaverat, egit. (Bät, De vita et fide Nithardi p. 10. 24 jovie Meper von knonau S. 14 meinen, daß Kithard, volcher was Sothar und Lubwig damals fprachen wenigftens angeblich im-Wortlaut anführt und fich überhaupt über die in Rede stehenden Borgänge genau unterrichtet zeigt, auf jenem Wormer Reichstage verjönlich zugegen geweien sei). — Prudent. Ann. p. 434: Lotharium filium suum ab Italia venientem paterno suscipere affectu minime renuit. Quo palam omnibus ad genitoris

mahl, während die Verhandlungen über die Ausführung des von ihren Großen beschworenen Abkommens auf den folgenden Tag verschoben wurden 1). Auch das Gefolge Lothar's wurde durch glanzende Bewirthung geehrt 2). Gine Anzahl feiner Anhanger vermuthlich eben diejenigen, welche mit ihm gekommen waren erhielt nicht allein ihre Eigengüter zurück, sondern felbst Benefizien3). So empfing der ehemalige kaiserliche Oftiar Richard, welcher sich in Lothar's Begleitung befand, das ihm früher verliehene, aber im Jahre 834 konfiszirte Gut in der Eifel wieder 4). mag es auch damals geschehen sein, daß fich beide Raiser über die Rücktehr der Erzbischöfe Agobard von Ihon und Bernard von Vienne auf ihre Stuhle einigten b).

Am folgenden Tage trat man zur Berathung zusammen. Getreu dem getroffenen Abkommen und dem alten deutschen Rechtsbrauch des Theilens und Kiesens, sprach Ludwig zu Lothar: "Sieh, mein Sohn, wie ich es versprochen, liegt das ganze Reich vor dir; theile daffelbe nach deinem Gutdunken. Wenn du getheilt haft, wird Karl zu wählen haben; follen wir dagegen theilen, so wird die Wahl bei dir stehen" ). Drei Tage lang -

vestigia suppliciter procidente et praeteritorum excessuum veniam humiliter postulante, imperator, misericordia qua incorporaliter semper viguit flexus, quidquid in eum praccedentibus annis ipse suique delinquerant paterna benignitate concessit, ita tamen, si deinceps nihil adversus eum pravis machinationibus molirentur. Ruodolf. Fuld. Ann. p. 361: Hlothari filio suo de Italia in fidem eius venienti reconciliatur. V. Hlud. 60 p. 644: suo de Italia in fidem eius venienti reconciliatur. V. Hlud. 60 p. 644: Quem pater cum multa alacritate suscepit. Sidel L. 373. Martène et Durand l. c.: nunc autem, quia miserante Domino idem Hlotarius filius noster una cum suis ad nostram praesentiam atque concordiam et unanimitatem humiliter properavit, indultis ob amorem Dei omnibus, quae in nos male patraverat. Böhmer no 704 (Urf. Rothar's II.) Martène et Durand l. c. col. 175: Verum non longo post tempore genitor noster ex Italia una cum eodem Richardo Franciam repetens atque miserante Deo ad paternam, indultis omnibus, cum fuisset reversus concordiam...

1) Nithard. I. c.: Ad prandium deinde conversi sunt, in crastinum de

ceteris quae sui iuraverant deliberaturi.

7) V. Hlud. 60: dapsiliter suos curari praecepit.

<sup>2)</sup> Prudent. Ann.: Suorum quoque complures non solum proprietatibus, verum etiam beneficiariis donavit honoribus vgl. oben S. 116 Anm. 1.

<sup>4)</sup> Siehe die schon mehrfach angeführte Restitutionsurtunde vom 26. Juni, Sickel L. 373, sowie die Artunden Lothar's I. u. II. für das Aloster Prum, welchem Richard das betreffende Gut ichentte, Bohmer no 575. 704. Martene l. c. col. 97. 101—102. 175 (fuit etiam illi memorata villa imperiali auctoritate restituta) u. oben S. 116 Anm. 1.

<sup>5)</sup> Adonis chron. Scr. II. 321 (piis imperatoribus agentibus) vgl. oben S. 197 Anm. 7.

<sup>9)</sup> Bgl. J. Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer 2. Ausg. S. 480. Leibniz Ann. Imp. I. 474. 7) Nithard. I. 7: Die autem altera concilium ineunt. Hinc pater, ut

sui iuraverant, perficere cupiens: "Ecce, fili, ut promiseram, regnum omne coram te est; divide illud, prout libuerit. Quodsi tu diviseris, partium electio Caroli erit; si autem nos illud diviserimus, similiter partium electio tua erit." 34m folgend V. Hlud. 60: et sicut mandaverat universa peregit, intantum ut ei datis triduo induciis universum imperium cum suis ipse divi-

viese Frist war ihnen zur Vornahme des Theilungsgeschäfts ge-lassen — bemühten sich Lothar und die Seinigen damit zu Stande zu kommen, jedoch vergeblich 1). Daher fandte er Richard und Josippus an den Kaiser mit der Bitte, daß jener und seine Großen die Theilung feststellen und ihm die Wahl überlaffen möchten. Zugleich verficherten diese Gesandten auf die jüngst geschworenen Eide, daß es schlechterdings nur der Mangel der erforderlichen geographischen und statistischen Kunde sei, was Lothar bestimme sich dieser Aufgabe zu entziehen. So schritt man denn von taiserlicher Seite zu einer Theilung des Reichs in zwei möglichst gleiche Halften 3). Baiern, womit der jungere Ludwig abgefunden bleiben follte, blieb, wie gesagt, ausgeschlossen (). Die Grenze zwischen den beiden Theilen, in welche man das übrige Reich schieb (), bildete der Lauf der Maas () von ihrer Mündung bis zu ihrer Quelle hinauf und füdlich bavon eine langs der Saone und Rhone bis an den Genfer See gezogene Linie 7). Die eine

2) Nithard.: Josippum atque Richardum ad patrem direxit, deprecans, ut ille et sui regnum dividerent partiumque electio sibi concederetur; in-super vero in ea fide, quam illis iuraverant, testati sunt, quod pro nulla re alia nisi sola ignorantia regionum id peragere differret. Entipreciend V. Hlud.: Itaque Hlotharius cum suis divisionem regni domno imperatori pro suo libitu committunt, adfirmantes se hanc divisionem nequaquam exsequi posse propter ignorantiam locorum. In Betreff des Josiphus vgl. Nithard. IV. 3 p. 669. Dümmler I. 174 N. 65. Meyer von Knonau S. 67.

8) Prudent. Ann.: descriptione regni sui aequalibus pene partibus dis-\*) Prudent. Ann.: descriptione regni sui aequalibus pene partibus discreta; man bürfte hiebei an einen förmlichen Plan, eine Karte, die Sothar vorgelegt wurde, zu benken haben. Nithard. I. 7: Quamodrem pater ut aequius valuit regnum omne absque Baioaria cum suis divisit. V. Hlud. 60 hienach: Igitur imperator aequo, ut sidi suisque visum est, libramine omne suum divisit imperium. Ruodolf. Fuld. Ann. p. 361. Adonis chron. Scr. II. 322: Siquidem inter filios iterum pius pater... imperium dividens, iuniori Carolo maiorem partem, primoribus sacramento firmatis, disposuit, was jedoch an einige oben S. 173 Ann. 3 u. 5 angeführte Stellen über die llebertragung eines Reichs an Karl im Jahre 837 erinnert.

4) Nithard. I. 7: adsque Baioaria. V. Hlud. 60: praeter Baioariam, quam Hludowico reliquit, atque ideo in partem eorum nemini cessit. Ruodolf. Fuld. Ann.: Hludovico vero filio suo minori, pro eo quod eum offen.

quam Hludowico reliquit, atque ideo in partem eorum nemini cessit. Kuodolf. Fuld. Ann.: Hludovico vero filio suo minori, pro eo quod eum offenderat, Baioariorum provintia tantum concessa.

3) Die genauen Theilungsbestimmungen enthalten nur die Reichsannalen p. 434—435, vgl. dazu N. 24—48; nochmals abgedruckt Leg. I. 373. — Hund S. 272 N. 2, dem sich von Jasmund, Geschichtschreiber d. deutschen Borzeit IX. 11 S. 31 N. 6 anschließt, meint, in den Worten deinde orientalem atque aquilonalem Rhodani partem (Scr. I. 435 lin. 1) sei orientalem

für occidentalem verschrieben.

9 Nithard, I. 7. V. Hlud 60 vgl. Prudent. Ann. p. 485.

1) Bgl. Waih IV. 576. Dümmler I. 130. Waih macht bei bieser Ge-

deret, si ita liberet, ita tamen, ut partium electio penes imperatorem et Kaderet, si ta siberet, ita tamen, ut partium electio penes imperatorem et Karolo facirolum maneret; sin vero, partitionem imperii imperatori et Karolo faciendam magis censeret. Bielleicht ist hier aber bas Komma hinter vero zu
ftreichen und nach censeret etwas ausgefallen. Bgl. im lledrigen Meher don
Knonau S. 16 und über die Barianten der Steinfelder Handschrift Pert,
Archiv VII. 369—370.

1) Nithard: Quod idem cum per triduum dividere vellet, sed minime
posset. V. Hud.: ei datis triduo induciis.

3) Nithard: Losippum staue Richardum ad petram direvit, deprecens

Hälfte umfaßte demnach das Königreich Italien, einen Theil Burgunds, nämlich das Thal von Aofta und das Gebiet zwischen bem Jura und St. Bernhard und vom Jura bis zur Saone und Rhone, ferner, abgesehen von Baiern, sammliche deutsche Länder 1), einschließlich Sachsens und Thüringens mit ihren Markgebieten 2), Frieslands und des Elfaß, und Currätien 3). Die andere, westliche Salfte begriff dagegen, außer dem übrigen Theile von Burgund, das ganze westfrantische Land zwischen der Maas, dem Meere und der Loire einschließlich der bretonischen Mark 4) sowie Aquitanien, Waskonien und Septimanien mit ihren Marken und die Brovence 5).

Nachdem die Theilung foldergeftalt festgestellt war, wurde der Hoftag wieder zusammenberufen. Lothar, welchem nun die Wahl zustand, erkor für sich, wie es in der Natur der Verhältnisse lag und ohne Frage vorausgesett war, die mit Italien zusammenhängende öftliche Hälfte, indem er zugleich öffentlich und feierlich vor Ludwig, Karl, den anwesenden Großen des Hofes und der übrigen Bersammlung seine Uebereinstimmung mit dem Willen bes taiferlichen Baters erklärte, daß sein Stiefbruder die andere westliche Hälfte des Reichs erhalte 6). Der lettere buffte durch

legenheit auf eine allerbings recht tonfuse Stelle in ben Gest. Aldrici aufmertfam, mo es (Baluze Miscellan. ed. Mansi I. 112) heißt: Et licet praedictus imperator inter tres filios suos regna sua divideret, id est inter Hlotharium et Hludovicum atque Karolum, Hlotharium in media Francia, Hludovicum vero in Hostria et Karolum in Neustria et Aquitania collocaret, cetera vero regna et ducatus inter eos, sicut in annalibus eorum con-

tinetur, divisa consensu principum suorum partivit.

1) Bgl. Dummler a. a. O. Eicher im Schweizer. Museum für hift. Wiffen

schaften von Gerlach, hottinger u. Wadernagel II. S. 46 f.

Dagl. Wait V. 47 R. 1.

Genauer waren die auf diesen Antheil fallenden Gebiete nach den Reichs-Benauer waren die auf diesen Antheil fallenden Gebiete nach den Reichsannalen, abgesehen von Italien: das Thal von Aosta, das Maulis, das Waadis dien Genfer See, das Land im Often und Norden der Rhone (vgloben S. 207 Anm. 5) dis zur Grafschaft von Khon, die Grafschaft von Salins Waraschsten (auf beiden Seiten des Jura), das Portois, das Saintois, die Grafschaft von Chaumont, das Moselland, das Condroz und weiter das Gediet im Often der Maas dis zum Meere, serner Ripuarien, das Wormsseld, der Speiergan, Elsah, Alamannien, Currätien, Oftsranken mit dem Saalseld und Nordgau, Hessen, Thüringen und Sachsen nehst ihren Markgebieten, Friesland bis zur Maas, Hamaland, die Betuwe, Teisterbant, Duurstede.

4) cum marcha Britannica.

<sup>1)</sup> cum marcha Britannica. 5) Prudent. Ann. bezeichnen bies im Einzelnen fo: den ührigen Theil bon Burgund, nämlich die Grafschaften von Genf, Apon, Chalon an der Saone, comitatum Amaus, comitatum Hatoariorum; ferner die Grafschaften von Langres und Toul, das Gebiet im Westen der Maas bis zum Meere, des gleichen die Gebiete zwischen Maas und Seine und zwischen Seine und Louir nehft der bretonischen Mark, Aquitanien und Waskonien mit den dazu gehörigen Marken, Septimanien mit seinen Marken und die Prodence.

6) Nithard. I. 7: et a Mosa partem australem Lodharius cum suis elegit, quinimmo et accepit; occiduam vero ut Carolo conferretur consensit

et una cum patre coram omni populo ita se velle annuntiavit — quod ... coram . . cunctis ita se velle confirmaverat. bgl. II. 2 (quod illi pater suo consensu concesserat). 3 (regnum, quod Deus paterque suo consensu illi

diefe Reichstheilung zwar Friesland ein, welches er im Jahre 837 erhalten hatte 1), empfing aber eine überreiche Entschädigung bafür in Aguitanien und beffen Rebenlandern 2). Lothar, in deffen Un= theil Achen, der Sit des Reichs, fiel, wurde von Ludwig auch nochmals ausbrücklich die Kaiserwürde zuerkannt's). Auch mag bei biefer Gelegenheit seinem Sohne Ludwig (bem späteren Raifer Ludwig II.) von dem taiferlichen Grofvater die Nachfolge in Italien zugesprochen worden sein 1). Die wirkliche Regierung sollten übrigens beibe Kaisersone in dem ganzen Umfange diefer ihnen überwiesenen Reiche erft nach bem Tode des Baters antreten, welchem fie für feine Lebenszeit zum Gehorfam verpflichtet blieben 5).

Alle Anwesenden gaben, wie es heißt, ihren Beifall zu bem was hier geschah, zu erkennen 6). Gin großer Schritt zur Siche= rung der Zukunft fchien gethan und erleichterten Herzens pries der Raifer Gott, daß er ihm denfelben habe gelingen laffen 7).

(Meyer anthol. lat. I. p. 257 no 826):

Nam ne prima dies regno solioque vacaret

Hesperiae genito sceptra reliquit avus

bermeift.

5) Prudent. Ann. p. 435: ea conditione, ut viventi fideliter obsequentes, o decedente memoratis portionibus partirentur. Den nämlichen Borbehalt sinden mir auch in den älteren Reichtbeilungsgesehen (vol. Bd. I. S. 103 N. 6). Natürlich schloß derselbe nicht aus, daß Lothar Regent in Italien blieb; über die Regierung Karl's in gewissen Gebieten vol. oben S. 173 u. S. 180 Anm. 5.

O V. Hlud., deren Bersasser freilich solche Ausmalungen liebt, c. 60: et cunctus populus talidus factis adplaudens, omnia sibi placere dicedat.

O lbid.: Imperator ergo laetabatur in his.

dederat). 8. 10 p. 656. 659 (suorum — suo cum? — consensu). 661. His peractis et filis universoque populo evocatis, data sibi optione, Hlotharius a fluvio Mosa australem sibi tenendam delegit partem, occiduam vero Karolo fratri habendam reliquit et ut haberet coram cuncto populo se velle verbo signavit bgl. c. 63 p. 647 (ut fidem Karolo et Judith servaret et portionem regni totam illi consentiret et tueretur, quam Deo teste et proceribus palatii ille secum et ante se largitus ei

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 172. 2) Tümmler I. 130.

<sup>2)</sup> Tümmler I. 130.

2) Ruodolf. Fuld. Ann.: Hlothario quidem, qui maior natu erat, nominis sui dignitatem et sedem regni tribuens. Wais IV. 576 N. 3. III. 218 N. 2 will unter sedes regni hier allerdings das auftrafiiche Land berstehen. Im bessen die von ihm selbst angesührten Stellen, vgl. auch Haagen, Gesch. Achens dis zum Ausgange des sächsichen Kaiserhauses. 5 N. 1, daß Achen so bezeichnet wurde. — Stellen wie Prudent. Ann. 840 p. 437 (Lotharius.... imperatorio elatus nomine), Nithard. II. 10 p. 661 (quoniam scirent illi imperatoris nomen magna auctoritate suisse impositum). IV. 3 p. 669 (propter nomen imperatoris, quod illi pater illorum concesserat), Adonis chron. p. 322 (Huic pater imperium post mortem suam decreverat) wird man auf die Berleihung der Kaiserwürde an Lothar im Jahre 817 beziehen lönnen, theilweise sogar beziehen müssen (j. Bd. I. S. 102 Anm. 6).

4) Agl. Prudent. Ann. 856 p. 449: Italiam largitate avi Hludowici imperatoris se asserens assecutum. Andr. Bergom. chron. 10. Scr. III. 234: cui avius suus Hludowicus Italiam concessit; dazu Dümmler I. 236 N. 25. 379, welcher außerdem auch auf daß Zeugniß in der Grabschrift Ludwig's II. (Meyer anthol. lat. I. p. 257 no 826):

Die beiden Sohne, deren Interessen nunmehr, wie man annahm, glücklich vereinigt waren, ermahnte er zu dauernder Eintracht; gegenseitig sollten sie sich schützen, Lothar sich seines jüngeren Bruders und Tauspathen ) väterlich annehmen, dieser dem älteren mit der gebührenden Ehrerbietung begegnen. Auch unter dem Gefolge beider Fürsten suchte der Kaiser eine entsprechende An-näherung herbeizuführen ). Sodann entließ er zu Anfang Juli 3) Lothar nach Italien mit seinem Segen und reichen Geschenken, aber auch nicht ohne fich seine Gelöbnisse wiederholt erneuern ju laffen. Er erinnerte ihn, wie erzählt wird, an alle Eide, die er ihm geschworen und gebrochen, wie oft er wider ihn gefündigt und von ihm Bergebung erlangt habe, und beschwor ihn, wenigtens diese letten feierlich übernommenen Berpflichtungen nicht ebenfalls zu Schanden werden zu laffen 4).

Auch traf der Raiser jest umfassende Borbereitungen nach allen Seiten zur Durchführung der eingeschlagenen Bolitit und jum Schute der Grenzen. Wohl noch in Worms berief er eine allgemeine Heerversammlung auf den 1. September nach Chalon an der Saone b), von wo aus ein Zug nach Aguitanien unter-

<sup>5</sup>) Prudent. Ann. p. 435. 436. V. Hlud. 61 p. 645. 646.

<sup>1)</sup> Bal. Bd. I. S. 200 Anm. 9.

<sup>2)</sup> Nithard. I. 7: Hinc autem pater fratres prout valuit unanimes effecit, rogans ac deprecans, ut invicem se diligerent, et ut alter ab altero protegeretur adortans exorat et quod fieri desiderat optat (?). V. Hlud. l. c. breiter: filiosque monebat, ut unanimes essent et se alterutro tuerentur et Hlotharius quidem iunioris fratris curam gereret, cuius se spiritalem esse patrem meminisse deberet, Karolus autem tamquam patri spiritali et fratri seniori debitum deferret honorem. Cumque haec tamquam verae pacis peregisset amator et inter fratres dilectionem mutuam et inter utriusque filii 

Italiam ditatum remissionis gratia ac regni muneribus (?) remittens, sacramenta, quae saepe iuraverat, quotiens in illum deliquerat, quotiens delicta eidem donaverat, in memoriam reducens ac piis visceribus monens, contestabatur, ne saltem id, quod tunc novissime peregerant coramque cunctis ita se velle confirmaverat, frustrari quolibet modo permittetat. Man begreift, warum Nithard mit solchem Nachdruck hierauf verweilt. Die Worte regni muneribus enthalten eine Schwierigkeit, welche v. Jasmund's Uebersehung S. 17 umgeht. Bielleicht ist der Text hier verderbt; der ursprüngliche Sim ist wohl: beschentt mit der Gnade der Bergebung, einem Reiche und Saden (vgl. II 10: haderet sua sidi, non merito, sed sola misericordia a patre illi relicta). Entsprechend V. Hlud. 60: laetus Hlotharium in Italiam laetum dimisit, multis ditatum muneribus, donatum benedictionibus paternis et monitum ne oblivisceretur saltem nuper sibi promissorum. Prudent Ann: Sacramentisque multifariam a Lothario susceptis, eum in Italiam redire

nommen werden sollte. Denn nur ein Theil der dortigen Großen war bereit, sich der Entscheidung des Kaisers über das Geschick des Landes und seiner Enkel zu unterwersen und Karl als König anzuerkennen, während der andere an dem Recht des jungen Pippin, des Erstgeborenen ihres bisherigen Königs, sesthielt. Un der Spitze der dem Kaiser und Karl ergebenen Partei stand der Bischof Edroin von Poitiers?). Ebroin gehörte einem vornehmen Geschlecht an; er war ein Berwandter des Graßen Koriko von Maine?). Der letztere hatte das Kloster Glanseuil (St. Maur sur Loire) restaurirt, und auf seine Bitte hatte König Pippin I. von Aquitanien, nachdem er vom Kaiser die Graßchaft Anjou erhalten.), dasselbe. an Ebroin, damals noch einen jungen Kleriker, ver-

¹) Prudent. Ann. p. 435: contra motus Aquitanicos, quibus cum Pippino Pippini filio quidam Aquitanorum nuper ab imperatore defecerant, compescendos. Nithard. I. 8 p. 655: et pars quaedam populi, quid avus de regno vel nepotibus iuberet, praestolabatur; pars autem, arrepto filio eius Pippino, quia natu maximus erat, tyrannidem exercebat. Am ausfithtlichten hierüber V. Hlud. 61 p. 645, beren Berfasser sich jedoch auch hier an Nithard anschließt und den Kaiser die Kunde von diesen Borgängen erst nacher während der Jagd in der Eisel empfangen läßt, worin ihm Dümmler I. 131 wohl nicht mit Recht folgt: In qua (sc. venatione) cum exerceretur, nuntii ad eum certissimi venerunt, affirmantes, quod verum erat, alios Aquitanorum suam expectare sententiam, qualiter res ordinaretur Aquitanici regni, alios autem indigne ferre eo quod audierint Karolo idem a patre traditum regnum — At vero altera pars populi . . . . assumentes filium quondam Pippini regis, Pippinum itidem nomine . . ., benutt in Ademar. hist. III. 16 cod. 2. Scr. IV. 120. Adonis chron. Scr. II. 321: quia contra voluntatem eius Aquitani filium Pippini, Pippinum nomine, regem sibi fecerant. Bippin II. von Aquitanien urfundet unter dem Titel: Pippinus ordinante (opitulante) divinae maiestatis gratia Aquitanorum rex; seine Unterfertigungssormel lautet: Signum P. praecellentissimi regis; als seine Erznotare ersteinen Ausbert, Hilbuin, Joseph, Hist. transl. SS. Ragnoberti et Zenonis c. 18. d'Achéry Spicileg. nov. ed. II. 133. Bouquet VIII. 354. Stumpf, Reichssanzler I. 75 %. 72. 86 %. 115. 102 %. 173. 106. Wattenbach I<sup>2</sup>. 221 %. 2

¹ V. Hlud. 61; ber Berfasser schecheris entscours. Etrosiuse venerabilis entsche

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) V. Hud. 61; ber Berfasser scheint ihn mit besonderer Chrerdietung zu nennen (Ebroinus nobilissimus Pictavensis episcopus — Ebroinus venerabilis episcopus). Später war Stroin Erztapellan Karl's des Kahlen, Böhmer no 1584, Marchegay Archives d'Anjou I. 372 no 29 (quendam sidelem nostrum, Hebroinum videlicet venerabilem episcopum atque archicapellanum palacii nostri — ejusdem sidelis nostri Hebroini venerabilis episcopi atque archicapellani nostri). 1585 ibid. p. 362 no 19 (venerabilis vir Hebroinus episcopus sacrique palacii nostri archicapellanus). 1594. Bouquet VIII. 490 no 70 (Ebroinus venerabilis episcopus sacrique palacii nostri protocapellanus). Ebroinus venerabilis episcopus sacrique palatii nostri protocapellanus). Ebroinus auch Abt bes Klosters St. Germani des Prés, Ann. S. Germani Paris. 849. Scr. III. 167 (Ebroinus episcopus et abba). Mirac. S. Germani Paris. Madillon A. S. o. S. Ben. III b. 105. 110. Bgl. serner Prudent. Ann. 844 p. 440. Leg. I. 383. Lup. epist. no 39 p. 78—79 (sendet ihm einen Chendeinstamm als Andensen). Gest. Aldrici, Baluze Miscellan. ed. Mansi I. 105 (E. als Missus in Saden des Bisthums Le Mans gegen das Kloster St. Calais). Gall. christian. II. 1156—1158. Dümmler I. 236. 870.

<sup>3)</sup> Des Geliebten von Karl's bes Großen Tochter Rothrub, vgl. 28b. 1. S. 18.

<sup>4)</sup> Bgl. oben S. 97.
3) Borher hatte es Ludwig der Fromme, ebenfalls auf Bunfch des Grafen Koriko, der Abtei St. Maur des Fosses verliehen, was hiemit rückgängig semacht wurde. Wie sie vorliegt, ist die Schenkung an die letztgedachte Abtei

839.

liehen, damit es in der Familie bliebe und die Regel Benedikt's baselbst hergestellt und aufrecht erhalten würde 1). Ferner gehörten zu den Spisen dieser, wie der Aftronomus versichert, nicht nur zahlreichen, sondern auch aus den glänzendsten Großen des Landes bestehenden und seft zusammenhaltenden Partei Graf Reginard und Pippin's II. eigene Schwestermänner?), die Grasen Gerard und Rather. Aber die Gegner entwickelten mindestens überall eine große Rührigkeit. Das Haupt der letztern war Emeno.), nach späterer, jedoch unzuverlässiger leberlieserung damals Graf von Poitou.), so daß, falls dies richtig wäre, sich in

freilich gefälscht, und ich möchte zu ben betreffenden Bemerkungen Sickel's (II. 369-370. 409-410) noch ergänzend hinzufügen, daß Kaiser Ludwig unter dem 25. August 833, welches Datum die falsche Urkunde trägt, siberhaupt kein Diplom erlassen haben kann, da er zu dieser Zeit Lothar's Gefangener war.

1) Odonis Transl. S. Mauri 15. Madillon A. S. o. S. Ben. IV b. 173: augustissinae recordationis Ludovicus Pippino silos von cum reliquis, quae augustissinae recordationis elektrolinis elling vies sunt ettem Andecenengem contuit comi-

1) Odonis Transl. S. Mauri 15. Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 173: augustissimae recordationis Ludovicus Pippino filio suo cum reliquis, quae magnitudini celsitudinis illius visa sunt, etiam Andecavensem contulit comitatum cum abbatiis et fiscis in eodem pago sitis. Unde factum est, ut consilio et hortatu illustris viri Rorigonis Ebroinus, tunc adhuc flore juventutis egregiae in clericatus pollens ordine, postea vero pontificali cathedra in Pictavensi sublimatus ecclesia, locum hunc . . . . sollemni donatione Pippini gloriosi regis percipere mereretur: ob id scilicet, ne in alienas decidens manus, regularis (ut dudum) de eo eliminaretur religio — affinitate enim carnalis generositatis ipse Ebroinus ei (bem Gtafen Rorito) propinquus erat bgl. c. 16 p. 174 sovite bie Urf. Rorito's vom 1. März 839, Marchegay I. c. p. 379 no 84 (Cartularium S. Mauri: Ebroini Pictavensis episcopi nostrique consanguinei) unb Böhmer no 1584. 1585. 1594. Marchegay II. cc. Bouquet VIII. 490—491 no 70. Sidel II. 369—370. Bend, Das Fränfische Reich nach bem Bertrage von Bervun S. 89 R. 1. Meyer von Rnonau, Rithard S. 49. Ta bie betreffende Berleihung allersrühestens 834 ersolgt sein fann und Ebroin bamals in ber Jugenbblüthe gestanden haben soll, so sift anzunehmen, daß er auch im Jahr 839 noch ziemlich jung war. Sidel bezeichnet ihn als Mitglied der aquitanischen Ranzlei, ja als Ranzler Bippin's I. um 834—836, was, soviel ich zu sehen vermag, der Begründung entbehrt. Bgl. oben S. 194.

3) V. Hlud. 61: Erant enim in hanc conspirantes voluntatem maximi quique procerum: quorum eminentes erant inse Ebroinus venerabilis evi-

3) V. Hlud. 61: Erant enim in hanc conspirantes voluntatem maximi quique procerum; quorum eminentes erant ipse Ebroinus venerabilis episcopus, Reginardus comes, Gerardus itidem comes et gener quondam Pippini, necnon Ratharius similiter comes Pippini gener, sed et alii quam plures horum sequentes voluntatem, et nullo poterant pacto seiungi. At vero altera pars populi, quorum vel maximus fuit Emenus quidam, assumentes filium quondam Pippini regis, Pippinum itidem nomine, quaquaversum vagabantur, sicut moris talibus est, praedatione atque tyrannidi operam dantes.

4) Ademar. hist. III. 16. cod. 2. Scr. IV. 120: Emeno vero comes Pic-

4) Ademar. hist. III. 16. cod. 2. Scr. IV. 120: Emeno vero comes Pictavinus contra voluntatem imperatoris voluit elevare in regem Aquitanie filium Pipini vgl c. 19. 20 p. 122. 123. Diefer Angabe folgen Fund S. 177 und Dümmler I. 131. Bgl. jedoch in Betreff ber Unquverläfjigfeit befer Radzichten Scr. IV. 110 und auch Wend a. a. D. S. 116 R. 1. Nach dem Interpolator des Ademar wäre diefer Emeno mit dem später erwähnten gleichnamigen Grafen von Angoumois, dem Nachfolger und Bruder des Turpio, identifich (vgl. Ann. Engolism. 866. Scr. XVI. 486. IV. 5. Chron. Aquitan. Scr. II. 253. Dümmler I. 583 R. 58). Zu unterscheid ist er, odwohl er nach der Uederarbeitung des Ademar ebenfalls einen Bruder Namens Bernhard gehabt haben foll, von Emeno, dem Bruder des Markgrafen Bernhard (Dümmler II. 88 R. 13).

Boitiers Bischof und Graf als Häupter der beiden feindlichen

Fattionen unmittelbar gegenübergestanden hätten.

Um fich gleichzeitig gegen Unternehmungen seines Sohnes Ludwig zu beden, beffen Erbitterung durch die Wormfer Reichstheilung natürlich noch gefteigert fein mußte 1), entsendete ber Raifer Boten an benfelben mit bem Befehl, er folle fich nicht unterfangen, die Grenzen Baierns eigenmächtig zu überschreiten und dies — ähnlich wie es Lothar nach seiner Ueberwältigung im Jahre 834 hinsichtlich Italiens hatte thun müssen?) — eidlich geloben lassen: wo nicht, möge er sich darauf verlassen, daß der Kaiser ihm um Anfang September mit Heeresmacht nach Augsburg entgegenrucken werde 3). In diesen Zeitpunkt fallt vielleicht ein Schreiben Einhard's 4) an einen Grafen, worin er demselben mittheilt, der Kaiser habe durch den Jäger Dagolf einem anderen Grafen entbieten laffen, der lettere möge die Grafen Oftfrankens zusammenberusen, um zu berathen, was zu thun sei, falls Un= ruhen von Baiern aus drohten ). Da man außerdem auch von Einfällen der Danen und Slaven Runde hatte 6), fo beftimmte der Kaiser und ließ, wie es scheint, förmliche Liften darüber auf-stellen "), welche Mannschaften an der Seite der Sachsen gegen diese Feinde, welche nöthigenfalls mit ihm selber nach Baiern, welche endlich mit seinem Sohne Karl, dem junächst die Leitung dieses Unternehmens zugedacht war, nach Chalon ziehen sollten, um die Unruhen in Aquitanien zu dämpfen.

Nach dem Wormser Reichstage jagte Kaifer Ludwig im Juli bei der Beste Areuznach 8). Es umgaben ihn dort, so scheint es,

<sup>1)</sup> V. Hlud. 60 p. 644 bemerkt dies noch ausdrücklich: At vero Ludowici animum non parum haec gesta laeserunt; dann wieder c. 61 p. 645 (an unzichtiger Stelle, wgl. Waiß IV. 576 N. 3. Meher von Anonau S. 132): Hludowicus vero audiens huiusmodi patris erga fratres suos voluntatem et regni inter eos divisionem, non tulit.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 114 Anm. 5. Dümmler I. 131.
3) Prudent. Ann. p. 435: legatos ad Ludoicum direxit, praecipiens, ut fines Baioariae nullatenus egredi nisi sese iubente praesumeret idque sacramento firmare iuberet; sin alias, circa initia Septembris ad Augustburg hostiliter sibi occursurum minime dubitaret, vgl. auch das Folgende (lin.

<sup>1)</sup> Einhart. epist. 25, Jaffé IV. 460 bgl. Dummler I. 181 R. 68. Sidel II. 355 Anm. zu L. 374. Inbeffen ift es ungenau, wenn ber lettere fagt, bat bas betreffende Schreiben jene Grafen zum Raifer entbiete, und obige

Beitbestimmung überhaupt seineswegs sicher.

5) Domnus imperator mandavit per Dagolsum venatorem (vgl. Wait III. 423 R. 1): N. comes faceret convenire ad unum locum illos comites, qui sunt in Austria, id est Hattonem et Popponem et Gebehardum et caeteros socios eorum, ut inter se considerarent, quid agendum esset, si aliquid novi de partibus Baioariae fuisset exortum. Tunc visum est illis bene esse, ut et tu et Atto in eodem placito fuissetis. Ideo rogant vos, ut consideretis atque illis mandetis, in quali loco videatur aptissimum esse, ubi illis conloquamini. N. videtur ut hoc bene esse possit.

<sup>6)</sup> Siehe unten. 7) Prudent. An Prudent. Ann. p. 485: Descriptis itaque atque destinatis etc.

<sup>8)</sup> Prudent. Ann.: in Cruciniaco castro sese venationibus alacriter exer-

u. a. sein Bruder, der Erznotar und Abt Hugo 1), der Senischalt Abalhard 2) und Graf Poppo 3). Hier erwartete Ludwig die Rücklehr der Boten, welche er an seinen gleichnamigen Sohn nach Baiern gefandt hatte. Diefelben erschienen von eigenen Gefandten bes jungeren Ludwig begleitet und berichteten, daß der Konig den väterlichen Befehlen keinen unbedingten Widerspruch entgegensete, vielmehr gelobt habe denselben nachzukommen, falls ihm gegen die eidliche Bürgschaft, welche der Kaiser von ihm verlangte, eine gleiche von den Getreuen des Raifers gegeben würde. Es scheint, daß der König die Großen namentlich bezeichnet hatte, welche seinem Wunsche gemäß diese Bürgschaft übernehmen sollten. Da biese indessen sich gerade nicht am kaiserlichen Hostlager befanden 4), so beschloß der Kaiser, sich vorläufig bei den sonstigen Ergebenheitsversicherungen des Sohnes zu beruhigen. Weitere Maßnahmen in Bezug auf denselben behielt er sich, je nach dem Berhalten Ludwig's, für die Zeit nach seiner Rückkehr aus Aquitanien vor, wohin er nun felbst zu ziehen willens war 5). Auch gestand er demselben schon jetzt auf seine Bitte 6) zu, daß einige seiner Anhänger, welche nach seiner jüngsten Aussehnung von ihm

6) Dummler I. 214 rechnet biefelbe bem jungeren Ludwig zur befonderen Chre an.

cendo. Urfunden bes Kaifers aus der Pfalz Arcuznach vom 7. und 8. Juli Sickel L. 374. 375; zu L. 374 vgl. Anm. S. 354—355. Dümmler II. 167 R. 46. 685

<sup>&#</sup>x27;) Sidel L. 374 ift auf bessen Bermittelung außgestellt, Dronke Cod. dipl. Fuld. p. 302 f. no 655: uenerabilis frater noster Huggi (Hugo) abbas sacrique palacii nostri notariorum summus nostre innotescere studuit maiestati, quod etc.

<sup>\*)</sup> Bon diesem ist Sidel L. 375 erwirkt, Wilmans Kaiserurkt. der Proving Westfalen I. 65 ff. no 20. Ludwig gibt in diesem Diplom seinem Getreuen Gerulf gewisse Gütter in Friesland zurück, quia intervenientidus quidusdam turbinidus per ipsius Gerulsi negligentiam ab dius potestate et dominatione eaedem res abstractae, sisco regio sociatae sunt; dann im Folgenden: Neque aliquam ob memoratam occasionem de eisdem redus ullo umquam tempore calumniam patiatur. Geruls war also ofsendar in eine der Emporungen gegen den Kaiser verwickelt gewesen. Wilmans will ihn schwerlich mit Recht mit dem Diakon Gerold identifiziren, welcher Kapellan des Kaisers war und später in das Kloster Korvei trat. Bgl. oben S. 115 Anm. 3.

<sup>8)</sup> L. 874 enthält die Bestätigung eines Tauschgeschäfts zwischen biesem Grafen und dem Abt Raban von Fulba, welcher lettere mithin vielleicht gleichfalls anwesend war. Ugl. Sidel's Anm. S. 355.

<sup>4)</sup> Prudent. Ann. p. 435: paternis eum iussionibus non admodum obviasse, sed ea se pariturum conditione spopondisse, si sacramenti firmitas, quam quaerebat, ab imperatoris fidelibus sibi etiam fieret. Verum quia tunc contigit defuisse primates, per quos eamdem firmitatem fieri deposcebat —. Die Annahme, daß Rubwig bestimmte Große bezeichnet habe, beruht barauf, daß einige solche, wie wir sahen, sich bamals ja allerbings in ber Umgebung des Kaisers besunden zu haben scheinen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ibid.: illius fidei imperator atque supplicibus promissionibus potius committendum delegit, queusque a partibus Aquitanicis adepta divinitus victoria rediens, mandatis perseverantem benigne susciperet, secus vero molientem pro viribus insequi non tardaret.

getrennt und an ihrem Gut geftraft worden waren 1), das Ihrige zurückerhielten, falls fie dem Kaiser hinfort unverbrückliche Treue halten und keinerlei Aufruhr und Umtriebe anstiften wollten. Es wurden besondere Boten abgeordnet, um diese Männer hierauf eidlich zu verpflichten<sup>2</sup>). Diese Nachgiebigkeit des Kaisers erklärt sich offenbar aus dem Berlangen, die Arme für den aquitanischen Zug frei zu haben. Aber auch die Nordostgrenzen des Reichs waren start bedroht. Fast alle Wendenvölker befanden sich in Aufruhr. Die Wirtung des vorjährigen Feldzuges der Grafen Abalgar und Egilo 3) gegen die Abotriten und Wilzen stellte sich als eine nur gang vorübergebende heraus. Jest mußten, wie in den Reichsannalen berichtet wird, auf des Kaifers Befehl gleich= zeitig die Sachsen wider die Sorben und Wilzen, welche vor Kurzem einige Ortschaften der sächzischen Mark in Brand gesteckt hatten, und die Ostfranken und Thüringer gegen die Abotriten und Linonen 4) ausrücken 5). Die Sachsen kämpften gegen die Sorben des Gaues Kolodizi an der Elfter und Mulde, welche ihr Gebiet, gleich allen diefen Bölkerschaften, durch zahlreiche fefte Plate gesichert hatten 6), mit Glück bei Kesigesburg 7). Dieser Ort und eilf andere Besten wurden genommen; der Fürst des Bolkes, Czimislav, fand den Tod. Sein Nachfolger, mitten in Roth und Drang des Kriegs erhoben, gelobte eidlich Treue; außerdem mußte diese auch durch Geiseln verbürgt werden und wurde der Landschaft eine Buße auferlegt 8).

1) Bgl. oben S. 197 Anm. 3.

') Die Wohnsitze ber letteren, eines kleinen Stammes, hat man an ber Elbe unterhalb ber Mündung ber havel nach bem Mürizse hin zu suchen, Dümmler I. 255. Gigentlich gehörken fie zu ben Abotriten (2. Giefebrecht, Wend. Gefcichten I 9 n. 7).

<sup>2)</sup> Prudent. Ann. p. 435-436: Sed et ipso petente concessit quibusdam propter motus illius nuper a se separatis et rerum proprietate multatis, ut sua cuique restituerentur, eo dumtaxat pacto, si fidem inviolabiliter servare 

<sup>5)</sup> Prudent. Ann. p. 436: dispositis quoque Saxonum adversus Soraborum et Wiltzorum incursiones, qui nuper quasdam ipsius marchae Saxoniae (Saxonicae) villas incendio cremaverant, et Austrasiorum Toringorumque contra Abodritorum et qui dicuntur Linones defectiones expeditionibus... Bielleicht ist diese Rachricht allerdings ungenau; denn nach den geographischen Berhältnissen ericheint es glaublicher, daß gegen die Sorben ein frantisch-thüringisches, dagegen wider die Abotriten und Linonen ein sachtsche Herr ausgeschicht wurde (Fund S. 176. 272 R. 3. Dümmler I. 255 R. 22).

<sup>31. 22).

5)</sup> Dümmler I. 255.

7) Prudent. Ann.: apud Kesigesburch — eamdem urbem. Die verschiebenen Bermuthungen über die Lage dieses Orts (vgl. Perz Scr. I. 436 N. 54. Funct ©. 272 N. 3) sind alle unsicher (Dümmler I. 255 N. 24).

5) Prudent Ann.: receptis etiam sacramentis a rege inter eosdem turnellen vernete annate insuper absidibus multam terrae indiversunt. Kunct

multus repente creato, insuper obsidibus, multam terrae indixerunt. Fund S. 176 und Dümmler I. 255 benken hiebei an Abtretung eines Lanbstrichs,

Auch in diesem Jahre überfielen ferner nordische Seerauber einen Theil von Friedland und richteten erheblichen Schaden an 1). Noch weit größeres Unglück hatte über die dortigen Ruften eine Springfluth gebracht, welche fich am 26. Dezember 838 erhob. Die See ftieg faft bis jur Sohe der Dunen, überschwemmte beinahe überall das anliegende Land mit seinen Flecken und Dörfern, verschlang Menschen und Vieh und riß die Häuser mit sich fort. Wie eine genaue Aufnahme ergab, waren dabei 2437 Menschen umgekommen?). Indessen ordnete der Dänenkönig Horich, viel-leicht veranlaßt durch die inzwischen erfolgte Niederlage ber Wenden 3), eine Gefandtschaft an den Raiser Ludwig ab. felbe beftand aus dem allmächtigen Vertrauten und einem Neffen bes Königs und überbrachte dem Kaifer mit Gaben aus den Erzeugnissen des dänischen Landes das Anerbieten eines engen Freundschaftsbundniffes 1). Sehr zufrieden, auch nach diefer Seite hin Ruhe zu gewinnen, verbarg der Kaiser seine Genugthuung über diese Sendung nicht und gab dieselbe auch durch reichliche Geschenke an die Boten zu erkennen 5). Da dieselben zugleich gewiffe Klagen über die Friesen vorbrachten, fo nahm Ludwig keinen Anstand höhere Beamte zu entsenden, welche zu bestimmter

2. Giefebrecht I. 117 an eine Gelbbufe. Bielleicht bestand die Bufe auch in

Bieh ober bergl.

1) Prudent. Ann.: Quidam etiam piratae in quamdam Frisiae partem irruentes, non parum incommodi nostris finibus intulerunt. Hienach Chronde gestis Normannorum in Francia 840 Scr. I. 532 (Northmanni in quandam etc.). Auch der in den Reichsannalen des Prudentius erwähnte Einfalder Dänen (p. 435: adversus Danorum Sclavorumque, qui ferebantur, incursus, dal. oben S. 213) ist möglicherweise hierauf, dieseicht aber auch auf Bennruhigungen durch bieselben von der Landseite her zu beziehen.

<sup>\*\*)</sup> Prudent. Ann. 839 p. 433: Praeterea die septimo Kalendas Januarii, die videlicet passionis beati Stephani protomartyris, tanta inundatio contra morem maritimorum aestuum per totam pene Frisiam occupavit (Bert: i. e. totam Frisiam peroccupavit; b. Jašmund S. 28: "fitig daš Meer ganz Frifien entlang.... in solchem Maße"), ut aggeribus arenarum illic copiosis, quos dunos vocitant, fere coaequaretur et omnia quaecumque involverat, tam homines quam animalia cetera et domos, absumpserit, quorum numerus diligentissime comprehensus duorum milium quadringentorum triginta septem relatus est. Ann. Kant. 839 p. 226: 7. Kal. Januariorum ingens venti turbo ortus est, ita ut fluctus maris valde inundabant super terminos et litus, miserabiliter innumerabilem turmam humani generis in villis et vicis circum positis simul cum edificiis consumpserunt. Die lehteren Jahrbücher septem hinzu: Classes enim in mari vertentes disruptae sunt, et flamma ignis supra totum mare visa est.

<sup>8)</sup> So vermuthet Dümmler I. 266.

<sup>4)</sup> Prudent. Ann. p. 436: Direxit et Oricus missos ad imperatorem, quemdam videlicet, cuius consiliis prae cunctis fidere et omnia agere videbatur, et cum eo nepotem suum, munera gentilicia deferentes, pacis amicitiaeque arctius stabiliusque gratia confirmandae. Fund nimmt S. 177 an, daß Ludwig diese dänische Gesandtschaft in Châlon empfangen habe. Rach dem Zusammenhange in den Reichsannalen scheint es mir jedoch schon etwas früher, etwa während er sich auf der Jagd in der Eisel besand, geschen zu sein.

<sup>5)</sup> Prudent. Ann.: quibus hilariter susceptis atque muneratis . . .

Krift diese Beschwerden in allen Bunkten abstellen sollten 1). Zum Abschluß des Friedens schickte er Gesandte an König Horich, welche dort Gide entgegennahmen und einen, wie man hoffte,

unauflöslichen Bertrag zu Stande brachten 2).

Als der Raifer im weiteren Berlaufe des Hochsommers feine Jagdfreuden in der Eifel fortsette 3), erschien zu Blatten 4) an seinem Hoflager der vorhin genannte Bischof Ebroin von Poitiers mit der Meldung, daß er sowie die übrigen vornehmften Großen des aquitanischen Reichs den Geboten des Kaisers entgegensähen, aber zugleich mit der Bitte, dem Umfichgreifen der Partei Bippin's II. durch sein persönliches Erscheinen zu steuern. Es erhellt bieraus, daß die Anhänger des Kaisers und Karl's sich thatfächlich als der schwächere Theil im Lande fühlten und nicht glaubten fich durch eigene Rraft behaupten zu konnen. Kaiser sandte den Bischof mit lebhaftem Dank und Aufträgen an feine aquitanischen Getreuen zurud und gebot, daß einige berselben sich zu der bevorstehenden Reichsversammlung in Chalon einfinden sollten 5). — Anfang September fammelten fich daselbst, wie es bestimmt war, um den Kaiser seine Getreuen <sup>6</sup>). Der Astronomus spricht von kirchlichen und staatlichen Verhältnissen, welche Ludwig auf dieser Versammlung geordnet habe <sup>7</sup>). Die Hauptaufgabe war indessen die Ordnung der Dinge in Aquistanien <sup>8</sup>), wo man den Widerstand der Anhänger des jungen

3) Prudent. Ann.: sed et legati imperatoris ad Horich pacis gratia

directi; receptis sacramentis indissolubilem pepigerunt.

damals königliche Pfalz, Haagen, Gesch. Achens S. 120. 124. 152. 164. Dummler

1. 131 N. 69.

3) V. Hlud. l. c. Auch die Reichsannalen erwähnen p. 436 nochmals, bag ber Kaifer bie Getreuen aus bem ganzen Reich, mit Ausnahme ber Sachlen, Ofifranten und Thuringer, welche gegen bie Wenden ausgesandt waren, Chalon entboten habe (ceteros totius regni sui fideles circa Calendas Septembris Cavallonem, ut condixerat, sibi obvios adesse praecepit)

o' Prudent. Ann. p. 436: Imperator autem Cavallone receptis sidelibus...
V. Hlud. 61 p. 646: Itaque imperator, uti condixerat, tempore autunnali Cavillonensem urbem petiit. Nithard. I. 8 p. 655. Auch eine Urkunde vom 1. September 839 betr. Berleihung der freien Abtswahl an das Kloster Kempten (Abt Tatto) bestätigt den damaligen Aufenthalt des Kaisers in Châlon (Sidel L. 376. Mon Boica XXXIa. 90 no 40: cabalauno civitate palatio regio). Auf dem Zuge dorthin kam Ludwig wahrscheinlich über Attigny (Sidel II. 356, Anm zu L. 380).

7) V. Hlud. l. c.: et tam ecclesiastica quamque publica suo more disposuit.

s) Ibid.: deinde ad regni Aquitanici ordinationem sese convertit. Ruo-

<sup>1)</sup> Ibid.: quia propter quaedam incommoda super Frisionibus querebantur, duces strenui destinati sunt, qui tempore constituto illis de omnibus iustitiam adimplerent. Ueber ben Ausbrud duces vgl. Bais III. 319.

airecti; receptis sacramentis indissoluonem pepigeruni.

3) Prudent Ann. p. 436: ipse per Arduennam venatu sese delectabiliter exercens. V. Hlud. 61 p. 645: in Arduenna venationem solitam peracturus. Bielleicht ist hierher auch zu ziehen c. 58 p. 643: Quibus rite dispositis, uti ordinaverat, venatum in Arduennam perrexit. Quod, ut dicebant, ultra solitum ei prosperrime cessit. Bgl. Meyer von Anonau, Nithard S. 131 und 132. Dümmler I. 131 N. 69 u. oben Bb. I. S. 24 Ann. 5.

4) V. Hlud. 61: Flateram. E3 ift daß heutige Blatten im Areise Schleiden, Annuls standlicke Misch. Society Mens S. 120, 124, 152, 164. Dümmler

Pippin zu brechen und Karl's Königthum überall zur Anerkennung zu bringen beabsichtigte. Der Entschluß des Kaifers, seinen Enkel des väterlichen Reichs zu berauben, erscheint um so hartherziger, wenn man fich erinnert, daß König Pippin I. in seinen letten Lebensjahren ihm stets mit bereitwilligem Gehorsam entgegengekommen war und daß Ludwig selbst noch kurz vor seinem Tode ein Bündniß zwischen ihm und Karl zu ftiften gesucht hatte. Sobald Pippin die Augen schloß, war das alles vergeffen. Unter dem Einstuß Judith's und ihrer Anhänger trug der Kaiser keine Scheu, Pippin's Söhne dem Interesse Karl's aufzuopfern. Härte, die aus Schwäche entspringt, ift doppelt verwerflich und wider-wärtig und die heuchlerischen Redensarten, mit denen der Aftronom die Handlungsweise seines Helden zu beschönigen sucht, vermögen Dies Urtheil wahrlich nicht zu andern i). Moge doch niemand, faat dieser Lobredner Ludwig's, den Raiser anklagen, daß er aus Graufamkeit den Enkel seines Reichs habe berauben wollen. Selbst in Aguitanien aufgewachsen und mit der leichtfertigen Natur des dortigen Volkes wohl bekannt, habe der Kaifer fich zugleich daran erinnert, wie die Aquitanier, um den älteren Pippin mit ihrer eigenen Sinnegart zu erfüllen, alle frankischen Rathe, welche dem= selben an die Seite gesetzt waren, aus dem Lande zu entfernen gewußt hätten ") — so verderblichen Einflüssen habe er den Knaben entrücken und denselben einer vernünftigen und frommen Erziehung theilhaftig werden lassen wollen 3). Der Kaiser habe der Worte gedacht, mit welchen einft ein anderer Fürst (Herodes der Große), der seinen noch in jugendlichem Alter stehenden Söhnen (Alexander und Ariftobul) die Herrichaft nicht überlaffen wollte, sein Berfahren rechtfertigte: "Nicht deshalb verbiete ich meinen Rindern Chren zu erweisen, weil ich diese meinem eigenen Aleisch und Blut miggonnte, fondern weil ich weiß, daß dergleichen Bezeigungen in Minglingen den Hochmuth nähren"4). Die Erziehung,

ficiscitur, vgl. Prudent. Ann. p. 435.

dolf. Fuld. Ann. p. 361: ad disponendas Aquitaniorum res occidentem proficiscitur, pol. Prudent. Ann. p. 495

beiftimmen tann.

<sup>2)</sup> Bgl. Bb. I. S. 30 Anm. 1. 41 Anm. 7. 344 Anm. 5. 407. — Ter Aftronom sept hier hinzu: Post quorum abscessum quanta et qualia emerserint malorum vitiorumque monstra et publica et privata in eodem regno, moderna quoque praesentium studia repraesentant.

serint maiorum vitiorumque monstra et publica et privata in eodem regno, moderna quoque praesentium studia repraesentant.

3) V. Hlud. 61: Volebat piissimus imperator pie et rationabiliter educari puerum, ne vitiis prostitutus nec sibi nec aliis praeesse et prodesse postea posset. Der spätere Interpolator des Ademar (hist. III. 16 cod. 2. Scr. IV. 120) sept, was hier als Absicht des Kaisers derichtet with, in eine Thatsache um: Idem imperator, audita morte Pipini filii sui, decrevit filium eius Pipinum parvum educari penes se in Francia — et Pipinum parvulum secum adduxit Franciam ad nutriendum. Bgl. hiegegen auch Luden V. 624 N 31

V. 624 R. 31.

1) V. Hlud. l. c.: cogitans illud, quod quidam, cum filiis in teneriori aetate adhuc positis tradere regnum nollet, taliter se excusasse legitur: "Ego enim non quod invideam ex me genitis honorifice eos haberi veto; sed

mit welcher man den jungen Pippin hienach zu beglücken gedachte, war höchft wahrscheinlich eine geiftliche, die ihn unfähig machen follte den Thron zu befteigen. Ift die Bermuthung ftatthaft 1), daß in einer fagenhaften Nachricht bei Regino von Brum 2) über Plane, welche Kaiser Ludwig mit seinem Sohn Bippin gehabt habe, der letztere mit seinem gleichnamigen Sohn verwechselt sei, jo scheint es, daß Ludwig die kirchliche und gelehrte Erziehung feines Entels allerdings nicht in die ichlechteften Sande, nämlich in die seines Stiefbruders Drogo, zu legen beabsichtigte.

Bon Judith und Karl begleitet 3), drang der Kaiser von Chalon über die obere Loire 4) mit starker Heeresmacht in Aquistanien 5) ein und schlug etwa drei römische Meilen von Clermont sein Lager auf 6). Hier hatten sich die ihm ergebenen Aquitanier einaefunden, denen er für Karl und, wie es scheint, auch für sich felbst ben Huldigungseib abnahm?). Man bezog fich dabei, nach der Andeutung einer unferer Quellen 8), geradezu darauf, daß das

quia novi, haec adolescentibus studia ferotiae nutrimenta suggerere." Bal. hinfichtlich dieses Citats aus Josephus De bello Judaico lib. I. c. 17 (in der Mebersegung bes Rufinus) unten Excurs II.

1) Bgl. Dummler I. 132 R. 72; sonst über die betreffende Stelle auch Bb. I. S. 29 Anm. 6 u. oben S. 191 Anm. 4.

<sup>2)</sup> Chron. 853 Scr. I. 569: Fuit vero iste Pippinus filius Pippini, filii Hludowici imperatoris, de quo ferunt, quod eum pater, videlicet Hludowicus imperator, dum adhuc puerilis esset aetatis, voluerit ad clericatus officium promovere ac Drogoni episcopo Mettensi, avunculo videlicet suo (fratri suo. patruo scilicet pueri v. 1.) commendare erudiendum liberalibus simul et ecclesiasticis disciplinis. R führt fort: Sed paternis votis Hlotharius eiusdem pueri frater obvius, nequaquam permisit eum attondi, sed vi abstraxit de manu patris.

Nithard. I. 8 p. 655: una cum Carolo ac matre. V. Hlud. 61 p. 646: cum regina et filio suo Karolo. Ruodolf. Fuld. Ann. p. 361: assumpto secum Karolo. Adonis chron. Scr. II. 321: una cum uxore vgl. Prudent.

Ann. p. 436.

4) V. Hlud.: Ligeris amne transmisso.
5) Prudent. Ann. p. 436: in Aquitaniam exercitum omnem convertit.
Nithard, I. 8: collecta manu valida. V. Hlud. 61: Movit namque ab eodem loco cum . . . . valida manu. Adonis chron : cum exercitu.

<sup>6)</sup> Prudent. Ann.: pariterque tertio ferme ab urbe Arvernorum miliario castra ponens. Nithard. I. 8: Clarummontem una cum Carolo ac matre pater petit. V. Hlud. 61: Arvernorum urbem petiit.

<sup>7)</sup> Prudent. Ann.: Aquitanos obvios habuit, quos filio suo sacramenti interpositione firmavit. Şebod gibt Dehaisnes (Les annales de Saint-Bertin et de Saint-Vaast p. 40) biefe Stelle jo: quos filio suo Karolo more patrio coram commendatos sibi eidemque filio suo sacramenti interpositione firmavit, unb bies hall Mait, Götting. gel. Ang. 1873 St. 1 S. 7—8, für bie ursprüngliche Lesart, ba bie Lücke leicht baburch entstehen bah ber Mikhweiber von bem einen filio suo gut bas andere überbrane. Muerber Abichreiber bon bem einen filio suo auf bas andere überfprang. Allerbings berichten auch bie anberen Quellen nur bon ber Gibesleifung an Aarl, Nithard. I. 8: ac partem populi, quae illum praestolabatur, inibi benigne recepit. Et . . . . ut illi (sc. Carolo) se commendarent, ortando suasit, iussit. Qui omnes commendati, eidem sacramento fidem firmaverunt. Hienach V. Hlud. 61: ibique fideles suos sibi occurrentes benigne iuxta morem solitum suscepit et Karolo suo filio cum solitis sacramentis commendari fecit. <sup>8</sup>) Nithard.: quoniam olim regnum Aquitaniae Carolo donaverat bgl.

aquitanische Reich schon früher, im Jahre 832, an Karl verliehen worden war. Indeffen gab die andere Partei der Aquitanier, welche in Clermont nicht zur Huldigung erschienen war, ihren Widerstand keineswegs auf, sondern suchte sich vornehmlich in den Felsennestern der Auwergne zu behaupten und beläftigte überdies das kaiserliche Heer durch Streif= und Beutezüge. Die Kaiserin und Karl nach Poitiers voraussendend 1), wandte Ludwig fich also gegen die Aufständischen 2) und zog zunächst vor die Beste Carlat bei Aurillac, welche einige Anhänger Pippin's besetzt hielten. Ohne alle Rachhülfe der Runft schien der Ort, der sich auf einem fast nach allen Seiten schroff abstürzenden, nur an einer schmalen Stelle im Often zugänglichen Felsen exhobs), durch seine natürliche Lage jedem Angriff Trot bieten zu mussen. Dennoch ergab fich die belagerte Besatung, welcher Leib, Leben und Gut gelassen wurde 4). Sodann ruckte der Kaiser gen Turenne, um auch diese Beste zu brechen 5). Allein hier erwarteten ihn die Gegner nicht, sondern zerftreuten sich flüchtig nach allen Seiten 6). Bor allem jedoch wurden weitere Erfolge durch Krankheit verhindert, welche bei beständig hellem Himmel die brennende Herbstsonne in dem Heer des Kaisers erzeugte. Der größte Theil dese selben wurde von dieser Krankheit ergriffen und erlag ihr ent-

oben S. 26 Anm. 11. Es wird hiebei nicht an die erft fürglich feftgefeste Wormfer Reichstheilung zu benten fein, jumal Nithard nur implicite erwähnt, daß Karl bei biefer Aquitanien empfing, wohl aber ausbrücklich (I. 4), baß es ihm im Jahre 832 übertragen worben war.

<sup>1)</sup> Prudent. Ann.: Et Augustam quidem cum filio ad Pictavos sese prae-

<sup>&#</sup>x27;) Frudent. Ann.: Et Augustam quidem cum filio ad Pictavos sese praecedere decrevit (vgl. 840. Nithard. I. 8).

2) Nithard. I. 8: Post quod, quomodo tyrannos compesceret, contendit. V. Hlud. 61 p. 646: Quosdam, qui occursum debitum fidelitatemque sibi impendere denegarunt, sed insuper latrocinando exercitui obambulabant et quasque (quascunque?) poterant praedas exercebant; ähnlich auch ichon p. 645: quaquaversum vagabantur, sicut moris talibus est, praedatione atque tyrannidi operam dantes. Pippin II. selbst urtunbet im Jahre 839 im Aloster Figeac (Dép. Sot), Böhmer no 2085. Bouquet VIII. 355 no 1. Das Lagesbotum ber lletumbe fehit. batum ber Urtunbe fehlt.

<sup>3)</sup> Prudent. Ann.: ipse vero ad castrum, quod vulgo Cartilatum dicitur, contendit, quoniam eo quidam complicum Pippini consistere ferebantur; quod castrum niĥil quidem manu artifici additum, naturali tantum rupe éditum, hinc inde praecipitio vallium muniebatur, praeter orientalem dumtaxat partem, qua parvo admodum intervallo continenti dirimitur; bie letten Worte find allerdings nicht recht verständlich.

<sup>4)</sup> Ibid.: In quo tamen consistentes obsidione ad deditionem coegit eisque consuetissima pietate vitam, membra et hereditatem concessit. Tagegen fahrt V. Hlud. 61 p. 646 nach ben oben Anm. 2 citirten Worten fort: comprehensos legali iussit subdere quaestioni.

b) Prudent. Ann.: Inde in partes Torennae, quo infideles eius delitescere frustraque resistere moliebantur, abitum divertit. Der ganze Feldzug erinnert an die Kämpfe König Pippin's gegen Waifar; unter den von jenem eroberten Bergschlössern in Limousin und der Anvergne wird auch Turenne genannt (Delaner S. 408).

<sup>6)</sup> Prudent. Ann.: verum his in diversa vagantibus sparsimque quaquaversum fugitantibus (vgl. die oben Anm. 2 angeführte Stelle aus V. Hlud. 61 p. 645).

weder oder vermochte fich doch nur mühselig zurückzuschleppen 1). Dieser Umftand und der vor der Thur ftehende Winter nöthigten ben Raiser, ben Reft bes Beeres zu entlaffen und fich zum Winteraufenthalt nach Poitiers, damals der reichsten Stadt Aquitaniens 2), zurückzuziehen s).

<sup>1)</sup> Prudent. Ann.
2) Dümmler I. 545 (nach Adrevald. Mirac. S. Benedicti IV. 17. A. S. Boll. Mart. III. 312: Pictauis foecundissima quondam vrbs Aquitaniae).
3) Prudent. Ann. 839. 840 p. 436. V. Hlud. 62 p. 646. Ademar. hist. III. 16 cod. 2 Scr. IV. 120, vgl. Nithard. I. 8. Urfunden des Kaifers aus Poitiers vom 16. und 27. November und 29. Dezember 839, Sidel L. 377—379. In L. 379, Perard Recueil etc. de Bourgogne p. 24—25 no 4, verlieh der Kaifer dem oben erwähnten Schard (S. 200 Ann. 4) das Gut Perrech im Gan von Autun, welches Pippin I. demfelden unter dem 29. Juni 838 gesichent hatte (Böhmer no 2081).

In Poitiers, wo er Weihnachten, Epiphanias (6. Januar) und Maria Reinigung (2. Februar) beging 1), war der Kaiser fortwährend bemüht die Wirren in Aguitanien in seinem Sinne zu ordnen?). Wir haben auch Nachrichten?) über einzelne Maß-regeln, welche er damals getroffen haben foll, aber diefelben rühren erst aus einer viel späteren Zeit her und sind ganz unzuverlässig. Hienach hatte Ludwig in Poitiers selbst sowie in Angouleme, Limoges, Bordeaux und Saintes neue Grafen eingesetzt, und zwar in Poitiers, von wo er Emeno 1) und beffen Bruder Bernhard vertrieb, ben Ramnulf, einen Sohn des Grafen Gerard 5) von Clermont; in Angouleme Emeno's Bruder Turpio, der hienach die entgegengesette Gesinnung wie jener gehegt haben müßte; in Limoges den Rather, d. h. wohl den vorhin erwähnten Gidam König Bippin's I., welcher allerbings nicht auf der Seite seines Schwagers, sondern auf derjenigen des Kaisers und Karl's stand, in Bordeaux den Siawin, in Saintonge den Landrich 6). Auch

2) Prudent. Ann.: motus Aquitanicos componere satagebat. V. Hlud.

62: Ibidemque moranti et quae utilitas poscebat disponenti.

3) Bei dem Interpolator des Abemar aus dem 12. Jahrhundert hist. III.
16 cod. 2. Scr. IV. 120, welchem Junck S. 178 f. und auch Dümmler I.
183 N. 74 folgen. Bgl. jedoch die Einleitung von Waiß zu Ademar p. 110.
Wend a. a. O. S. 116 N. 1 u. oden S. 212 Anm. 4.

4) Bgl. oben S. 212 Anm. 8.
bon Aguitanien, ber zur Partei bes Kaisers und Karl's gehörte (s. oben S. 212, zugleich in Betreff bes Grafen Rather; über ben letteren auch Dummser

6) (Emeno vero comes Pictavinus contra voluntatem imperatoris voluit elevare in regem Aquitanie filium Pipini.) Hac de causa imperator motus ira Pictavis venit, et inde Emenonem expulit et fratem eius Bernardum. Et Ramnulfum, filium Girardi comitis Arvernis, nepotem Willelmi fratris Girardi, comitem Pictavis praefecit; Turpionem vero comitem constituit

<sup>1)</sup> Prudent. Ann. 840 p. 436. V. Hlud. 62 p. 646. Urtunden des Kaifers aus Poitiers vom 29. Dezember 839 und 15. Februar 840, Sidel L. 379. 381, vgl. oben S. 221 Anm. 3. Aus Sidel L. 380 darf teinenfalls geschloffen werden, daß Ludwig sich etwa inzwischen am 23. Januar zu Attigny aufgehalten habe, s. ebb. S. 356. I. 238. 284 u. oben S. 217 Anm. 6.

beifit es, daß der Kaifer in den Münzstätten zu Angouleme und

Saintes Münzen mit seinem Namen schlagen ließ 1). Als die Fastenzeit herannahete, empfing der Kaiser jedoch die Runde, daß sein Sohn Ludwig abermals im Begriff ftehe von dem ganzen oftfrantischen Reiche bis zum Rhein, auf welches er seine Ansprüche aufrecht erhielt, Besitz zu nehmen. Mit einer Anzahl von Thüringern und Sachsen, welche er für seine abermalige Erhebung gewonnen, war derselbe in Alamannien eingebrungen, durch dies Land gezogen und nach Frankfurt gekommen. Einen großen Theil der überrheinischen Bevölkerung hatte er auf seine Seite zu bringen gewußt'2). Schwer wurde ber Raiser von

... Burdegale Egolisme et Raterium comitem praeposuit Lemovicae. egoisme et katerium comitem praeposuit Lemovicae. . . . . Burdegale quoque comitem Siguinum et Sanctonico Landricum praefecit. Es wird hinzus gesügt: Emeno quoque ad Turpionem fratrem suum sese contulit, Bernardus vero ad Rainaldum comitem Arbatilicensem, vgl. 20 p. 123. Das Ganze erinnert an c. 3 der vom Berfasser auch sonst benutzten V. Hludowici p. 608, wo von der Einsehung von Grafen in Aquitanien durch Karl den Großen die Kebe ist (j. Abel I. 251). Richtig ist nur, daß Rammuls später Graf von Boitou war (Chron. Aquitan. 852. Ademar. hist. III. 18 Scr. II. 253. IV. 122. Poiton war (Chron. Aquitan. 852. Ademar, 1115. 10 Scr. 11. 200. 17. 122. Tümmler I. 546 N. 14); vor ihm war es aber jedenfalls Rainalb von Herbauges (Wend S. 116 R. 1. Dümmler I. 190). Gbenjo war Turpio später Graf von Angoumois (Chron. Aquitan. 863 Scr. II. 253. Dümmler I. 546 R. 13); Landrich Graf von Saintes (Chron. Aquitan. 1. c. Ademar. III. 19 p. 122. Dümmler I. 583). Ueber Sigwin vgl. Bd. I. S. 65 N. 4, wo jedoch auch Ann. Engolism. 845 Scr. XVI. 486 angusühren gewesen wären.

1) Idem imperator monetam Egolismensem et Santonicensem suo nomine sculpere iussit. Diese Nachricht findet sich, wie Scr. IV. 110 N. 55. 120 N. 32 bemerkt ift, auch in der Hist. pontif. Engolismensium c. 13 (Labbe Bibl. Nov. mss. II. 251), aus denen sie der Interpolator des Abemar vielleicht schöffte. — Auf den erhaltenen Münzen Ludwig's sind Saintes und Angou-leme nirgends als Münzorte genannt, wohl aber auch noch auf solchen, welche unter seiner Kaiserregierung geschlagen wurden, Aquitania. Dieselben tragen ben Thous, welcher um 822 eigentlich abgeschafft werden sollte, jedoch an vielen Münzstätten tropbem beibehalten wurde (Soetbeer, Forschungen VI.

3) Prudent. Ann.: cum interim, propinquante quadragesimali observatione, sinistrum quippiam illi nunciatum est, Ludoicum videlicet filium suum consueta iamdudum insolentia usque ad Rhenum regni gubernaculum usurpare. Ruodolf. Fuld. Ann. p. 362: Hludowicus filius imperatoris, partem regni trans Rhenum quasi iure sibi debitam affectans, per Alamanniam facto itinere venit ad Franconofurt, multorum ad se orientalium Francorum animis prudenti consilio conversis. Nithard. I. 8: Per idem tempus Lodhuwicus a Baioaria solito more egressus, Alamanniam invasit cum quibusdam Toringis et Saxonibus sollicitatis. Hienach (vgl. Meher von Anonau E. 16) V. Hlud. 62: nuntius illi advenit, dicens Hludowicum filium suum, assumptis quibusdam Saxonibus atque Turingis secum, Alamaniam invasisse. Adonis chron. Scr. II. 321: Cum illic esset imperator Ludovicus, ex primo matrimonio Ludovicus tertius filius eius, iam patri iterum adversus, primos Germaniae perfide sibi iurare compellit. Rach Abo hatte also ber jungere Ludwig den deutschen Großen einen Eid abgenommen. Eine Schenkung von Gütern, welche vordem Großen einen Eid abgenommen. Eine Schenkung von Gütern, welche vordem Graf Bangleib zu Lehen hatte, an das Kloster Korvei, die Ludwig der Deutsche zu Roßbach unweit Friedberg, nördlich von Franksurt, ausstellte (bei Böhmer no 752 a. 845, auch mit unrichtigem Tagesdatum), ist, wie Sickl, Beitr. zur Dipl. I. 363—365. II. 164 no 24 und Dümmler I. 183 R. 77. 141 R. 23 annehmen, unter dem 14. Dezember 839 erlassen. Wilman 200 I. 83 ff. seht sie allerdings in des John 240 indeh vorwehmlich aus a. a. D. I. 83 ff. fest fie allerdings in das Jahr 840, indes vornehmlich aus

bieser Nachricht betroffen, und die Gemüthsbewegung, welche fie ihm verursachte, wirkte auch auf feine ohnehin zerrüttete Gefundheit nachtheilig zurück. Abgesehen von seiner vorzeitigen Alters-schwäcke ) litt er besonders an der Lunge. Die Verschleimung derfelben hatte sich im Winter noch gesteigert, und er hustete heftig. Jest bildete sich nun — was der Aftronom dem Eindruck ber bofen Rachricht zuschreibt — in diefen Theilen eine töbtliche Geschwulft, ein Lungenemphysem 2). Indessen alles Siechthum hinderte doch nicht die Raschheit, welche Ludwig in solchen Fällen immerhin zu entwickeln pflegte. Nach dem Unfang der großen Kaften, welchen er noch mit seiner Gemahlin und Karl beging ), ging er an die Kriegsvorbereitungen. Sonst meist gewohnt, diese Zeit auf das Strengste zu heiligen und sich während derselben höchstens einen und den andern Tag eine Bewegung zu Pferde zu gönnen, nützte er sie jetzt eifrig für die zu treffenden Anstalten ). Freilich mußte er Aquitanien verlaffen, ohne feine Absichten dort wirklich burchgeführt und Karl's Stellung in dem Lande in irgend aus-reichender Weise befestigt zu haben b. Er ließ jedoch biesen und die Raiserin mit einer nicht unansehnlichen Heeresabtheilung 6) in Poitiers zurud') und übertrug die Regierung des Landes, über welches Karl nunmehr dem Namen nach die Herrichaft führte, wie es heißt, einigen frankischen Großen 8). Seinen Bruder, ben Erzkapellan Drogo, und den Grafen Abalbert nebst vielen anderen

bem nicht entscheidenden Grunde, daß die Herrschaft bieses Königs sich damals nicht über Sachsen erstreckt habe, während Ludwig der Deutsche diese boch jedensfalls in Anspruch nahm. Banzleib war ein Bruder von Ludwig's Feinde, dem Grafen Abalbert von Met (Dümmler II. 685 vgl. Forschungen VI. 116. 118. Wilmans a. a. D. I. 84. 88. Sidel L. 357 u. oben S. 175 Anm. 1).

1) Bal. oben S. 203.

- 2) V. Hlud. 62: Quae res maximum ei peperit incommodum. Etenim cum iam senili gravaretur aetate et flegmatis habundantia — quae hieme augmentatur — ultra solitum pulmo eius gravaretur pectusque quateretur, accessit etiam hic tristis nuntius. Cuius relatu adeo affectus est amaritudine, quamvis esset pene ultra humanum modum natura mitissimus, fortitudine magnanimus, pietate cautissimus, ut in apostema pituita excrescens duresceret et intra vitalia ulcus letale concresceret. Prudent. Ann.: Quo admodum nuncio motus ...
- 8) V. Hlud. l. c : postquam sanctum quadragesimale ieiunium cum uxore et filio Karolo inchoavit...
- 4) Ibid. vgf. c. 63 p. 647 (quia quadragesimae tempus non ieiunans exegi) u. oben 33b. I. S. 34. 38.
  3) Ruodolf. Fuld. Ann.: de Aquitania infecto negotio redire compulsus.

6) Prudent. Ann.: cum non pauca parte exercitus.

- 7) Prudent. Ann.: relictis Augusta et filio Carolo cum non pauca parte exercitus in urbe memorata (scil. Pictavorum). Nithard. I. 8: dimisso videlicet Carolo una cum matre eius Pictavis. Adonis chron.: uxoreque sua gratissima ibi dimissa. V. Hlud. 62: Karolus autem filius eius cum matre in Aquitania versabatur.
- s) Adonis chron.: commisso Aquitaniae regno maioribus Francorum et inclyto Carolo filio suo rege Aquitanis dato. Ademar. III. 16 cod. 2 p. 120: Imperator quoque filium suum Carolum Calvum in Aquitania regnare fecit.

jandte der Kaiser voraus, um das linke Rheinuser zu decken 1); dann folgte er alsbald felbst, wenn auch in Folge seiner körper= lichen Beschwerden mühselig genug. Oftern (28. März) beging er in Achen 2). Rach biesem Fest überschritt er sofort mit bem inawischen versammelten Beere den Rhein und rudte geradeswegs nach Thüringen vor, wo der jüngere Ludwig stand 3). Des Kaisers Zug ging durch den Lahngau; Abt Raban von Kulda, welcher benfelben in seinem Gefolge mitmachte, traf dort mit einem fo eben jum Bischof von Verona erwählten Geiftlichen, Namens Roting, zusammen, der den Kaiser beim Durchzuge aufsuchte 1). Am 8. April traf der letztere auf der Verfolgung seines Sohnes in dem heffischen Rlofter Bersfeld ein 5). Abermals mußte Ronig Ludwig feine Unfahigfeit ertennen, dem fchnellen und übermach= tigen Andrange des Baters zu widerstehen. An die Grenzen des Reichs gedrängt, sah er sich genöthigt, über diese zu entweichen 6) und von den Slaven die unrühmliche und mühielige Rückkehr burch das Sorbenland und Böhmen nach Baiern zu erkaufen i).

<sup>9</sup>) V. Hlud. 62: Cum maxima igitur fatigatione, inpugnantibus valentiam illius praemissis casibus, pervenit imminente sacratissima sollempnitate paschali Aquisgrani ibique eam cum solita celebravit devotione. Prudent. Ann.

<sup>1)</sup> Ruodolf. Fuld. Ann.: Druogonem archicapellanum et Adalbertum comitem cum aliis multis praemisit ad tuendum litus occidentale Rheni fluminis.

Ruodolf. Fuld. Ann. Nithard. I. 8.

8) Ruodolf. Fuld. Ann.: Post pascha autem imperator, collecto exercitu, Bruodolf. Fuld. Ann.: Post pascha autem imperator, collecto exercitu, flium per Thuringiam usque ad terminos barbarorum persequitur. Nithard. I. 8: et sic uno eodemque itinere Toringiam petiit; hienach (vol. Meher von Knonau S. 16) V. Hlud. 62: Qua (scil. sollempnitate paschali) explicita, coeptum acceleravit explere negotium. Nam Hreno transmeato, Toringiam continuato itinere petivit, ubi Hludowicum morari tunc temporis didicit. Prudent. Ann. p. 437: Germaniam transposito Rheno ingreditur. Reginon. chron. Scr. I. 568: dum filium Hludowicum trans Rhenum persequitur. Bgl. auch bie Hersfelber Annalen (Quedlinburg. Weissemburg. Lambert. Ottenburan. Altah. mai. Scr. III. 44. 45. V. 3. XX. 784). Transl. S. Sebastiani 45, Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 409 (contra filium legitimum et omonymum ducens exercitum) ducens exercitum).

<sup>4)</sup> Raban. epist. ad Notingum cum libro de praedestinatione Dei, Sirmondi opp. var. II. (Baris 1696). 1311: Nuper, quando ad serenissimum imperatorem Ludovicum in transitu expeditionis hostilis in pago Loganae venisti et ibidem mecum loquutus de haeresi, quam quidam de pradestination. vents et ibidem mecum roquitus de naeresi, quam quidam de pranestinatione Dei inique contendunt, errantes et alios in errorem mittentes, sermonem habuisti, convenit inter nos etc. Dümmler I. 134 R. 79. 315 R. 83. 316.

5) Siehe die Gersfelber Jahrbücher (Ann. Hildesheim. Quedlinburg.
Lambert. Altah. mai. — Weissemburg.).

6) Nithard. I. 8: A qua (scil. Toringia) Lodhuwico filio eius pulso. V.
Hlud. 62; In qua (sc. Toringia) cum (eum conscientia) morar non pateretur,
ntroto in material proprincente subvenue diffidentia solution former proprincente.

utpote iam patre propinquante, rebusque diffideret, salutem in fugae subsidio posuit. Ruodolf. Fuld. Ann.: usque ad terminos barbarorum persequitur exclusumque a finibus regni ...

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>, Prudent. Ann.: et paganorum exterarumque gentium adminicula etiam sui praesentia, compluribus datis muneribus, expetente. Nithard. I. 8: per Sclavos itinere redempto, eum in Baioariam fugere compulit; hienard V. Hlud. 62: redempto enim itinere per Sclavorum terram in propria rediit. Quo redeunte... Ruodolf. Fuld. Ann.: per Sclavorum terram cum magno

226 840.

Unter diefen Umftanden konnte der Raifer von weiterer Berfolgung des Sohnes absehen ') und wandte sein Augenmerk der Ordnung der Berhältnisse hier im Often und der Befestigung seiner Herzjchaft daselbst zu"). Zunächst begab er sich auf der Rücktehr von seinem Heereszuge nach Salz an der fränkischen Saale, wo er die Bettage und Himmelfahrt (6. Mai) beging 3). Tiefen Eindruck machte eine Sonnenfinsterniß, welche am Tage vor himmelfahrt (5.) eintrat 1) und alsbald als Vorzeichen des Ablebens des Kaifers gedeutet ward 5). Um Mittag 6) ward es völlig Racht, so daß die Sterne klar hervortraten 7); alle Gegenstände erschienen in einer gespenstischen Beleuchtung '). Das Phänomen mahrte etwa eine halbe Stunde 9). - Auf ben 1. Juli hatte der Raifer einen Reichstag nach Worms berufen, zu welchem er auch Lothar aus

1) Prudent. Ann.: eum ulterius persequi destitit — Imperator vero a persequendo filio rediens...

2) Ruodolf. Fuld. Ann.: rebus in partibus illis ordinatis (Adonis chron. 1. c.: Ibi pacem regni aliquibus diebus disponens).

3) Ruodolf. Fuld. Ann.: ad Salz villam regiam reversus, dies letaniarum 3) Klodost. Kuld. Ann.: au Satz vinam regiam reversus, ties tecamatum (3—5. Mai) et ascensionis Domini sollempnia celebravit. Der Kaijer urkundet in Salz am 6. und 8. Mai, Sidel L. 382 (Dronke Cod. dipl Fuld. p. 233 no 526). 383. Das erste Diplom, über welches auch Sidel Anm. S. 356 zu vergleichen, bestätigt dem Kloster Fulda, auf Bitten Raban's, das Exemtionsprivileg des Papstes Zacharias. In dem andern schenkt Ludwig seinem Getreuen Echard (vgl. oben S. 200 Anm. 4 u. S. 221 Anm. 3) Güter im

reuen Echard (vgl. oben S. 200 Anm. 4 u. S. 221 Anm. 3) Güter im Sommagan an der Sambre.

4) Prudent. Ann.: Eclypsis solis 3. Nonas Maii . . . multis in locis a plurimis visa est. Ruodolf. Fuld. Ann. (fassch: 4. Id. Mai.; vorher aber richtig: In ipsa. . vigilia ascensionis Domini). V. Hlud. 62 p. 646 f., wo die Erscheinung am eingehenbsten beschrieben wird, vgl. Ademar. hist. III. 16 cod. 2, Scr. IV. 120. — Ann. S. Columbae Senonens. Scr. I. 103 (2. Non. Mai.) vgl. Ann. S. Maximini Trev. Scr. IV. 6 (Wattenbach I³. 267 R. 1. 304 R. 3), Hist Francor. Senonens. Scr. IX. 365. Ann. Lugdun. Weissemburg. Xant. Scr. I. 110. 111. II. 226. Engolism. Scr. XVI. 485 vgl. Chron. Aquitan. Ademar. hist. III. 16, Scr. II. 258. IV. 120. Ann. Alamann. contin. Aug. vgl. Weingart. Sangall. mai. Augiens., Scr. I. 49. 65. 76, Jassé III. 703. Ann. Herem., Flaviniac., Scr. III. 139. Mommsen, Chronit des Cassiodorus Sc. 689. Ann. Elwang. Scr. X. 18. Masciac. 841 Scr. III. 169. — Agnell., Bouquet VI. 307. Andreae Bergom. chron. Scr. III. 235. Johann. chron. Venet. Scr. VII. 17.

5) V. Hlud. Agnell. Andr. Bergom.

6) Prudent. Ann. ante nonam diei horam (vgl. R. 55). Ann. S. Columbae Senon.: ora diei nona. Xant. Andr. Berg. Agnell.: usque ad horam nonam. Ann. Alamann. contin. Aug.: inter octavam et nonam horam

horam nonam. Ann. Alamann. contin. Aug.: inter octavam et nonam horam (vgl. Weingart. Sangall. mai. Augiens.). Andere Quellen geben die 6-8. Stunde an.

7) V. Hlud. 62 vgl. Ademar. hist. III. 16 cod. 2. Ruodolf. Fuld. Ann.

Ann. Lugdun. Xant. Andr. Bergom. Ann. Flaviniac.

8) Ruodolf. Fuld. Ann. (rebusque color in terris mutaretur).
9) Ann. Lugdun. Andr. Bergom.

labore in Baioariam redire compellit. Wenn Rudolf ben Umftanb ausläßt, daß Ludwig der Deutsche bie Rudtehr burch flavisches Gebiet ertaufen mußte, hob begreift man den Grund badon leicht. — Bgl. Fund & 180. Dümmler, Gefch. b. Ofifr. R. I. 134 N. 80. De Bohemiae condicione Carolis imperantibus p. 12. Ganz willfürlich und verschlt scheint mir Ludens Erörterung über diese Stelle (V 398. 624 N. 33).

Italien einlud, hauptsächlich um mit diesem und den übrigen Getreuen über das Schicksal Ludwig's zu berathschlagen 1). Allein zu Salz erkrankte der Raifer in bedenklicher Weise2). Sein geichwächter Magen wollte Speise und Trank nicht mehr annehmen: aukerdem litt er stark an Bruftbeklemmungen und Athembeschwer= den; seine Kräfte sanken3). So ließ er sich denn in der ersten Halfte des Mai zunächst zu Schiff auf dem Main nach Frank-furt bringen 1). Rach den Urkunden finden wir ihn am 12. Mai in Reticha (Kiffingen?) 5), am 8. Juni in Frankfurt 6). hier schaffte man den kranken Kaiser nach einem Aufenthalt von wenigen Tagen weiter nach einer kleinen Rheininsel, welche im Angesicht der Ingelheimer Pfalz, wenig unterhalb Mainz lag 7). Es ist gewiß die nämliche, welche Erwoldus Nigellus als Jagogehege feiert 8). Hier ließ Ludwig für fich und fein heergefolge

<sup>1)</sup> Nithard, I. 8. V. Hlud. 62. 2) Ruodolf. Fuld. Ann.: Imperator vero illis diebus morbo correptus, aegrotare coepit. Prudent. Ann.: Imperator vero a persequendo filio rediens, correptus morbo... Reginon. chron. nicht gang genau: imperator, dum filium Hludowicum trans Rhenum persequitur, morbo gravatur. Adonis

chron.: adversa valitudine fatigatus.

8) V. Hlud. 62 p. 647: Coepit ergo de fastidio tabescere et nauseanti stomacho cibum potumque intendere, crebris suspiriis urgueri, singultibus quati ac per hoc virtute, destitui.

<sup>4)</sup> Ruodolf. Fuld. Ann.: et per Moenum fluvium navigio ad Franconofurt... delatus. Regino: et in navim missus, per Moinum fluvium in Rhenum deducitur. Wie oben S. 226 Anm. 3 ermähnt, ist unter bem 8. Mai noch eine Urtunde bes Raifers in Salz ausgestellt.

<sup>5)</sup> Sickel L. 384. (Bouquet VI. 632 no 243.) L. giebt hierin einem gewissen Helis, auf Grund einer Untersuchung durch den Grasen Poppo, Güter an der Weser zurück, welche von Fiskalinen des Kronguts Gerafelt unrechtzechtmäßig in Besitz genommen waren. Der Name des Ambasciators ist in dem im drittischen Museum besindlichen Original unteserlich (Sickel I. 72 R. 14). Den Ausstellungsort Ketzicha erklärt Dümmler I. 134 R. 81 für Kissingen. Auf keinen Fall dürste an Kitsingen zu denken sein, welches ander-wärts Chitzzinga, Kizzinga, Chizzingun genaunt wird (M. G. Scr. II. 871. Jakke III. 475. 490).

Scickel L. 885. Monum. Boica XXVIII a. 35 f. no 23, Schenkung an

das Bisthum Wirzburg.

<sup>7)</sup> Ruodolf. Fuld. Ann.: inde post dies paucos in insulam quandam Rheni fluminis prope Ingilenheim delatus. Diese Insiel nennen auch die anderen Quellen als Sterbeort Ludwig's des Frommen. Prudent. Ann.: in insula Rheni infra Maguntiam ad prospectum Ingulenheim palatii sita. Nithard. I. 8: in insula quadam iuxta Magonciacum. V. Hlud. 62: in insula quadam contigua Magontiacae civitati. Ann. Xant. p. 227: in insula quadam parva Hereni fluminis contra villam regiam, quae vocatur Ingulunheim. Not. hist. Sangall. Scr. I. 70: apud Mogonciacum.. in insula Rheni, quae est iuxta palatium Ingilinheim. Regino: in insula iuxta Ingelenheim sita. (Transl. S. Sebastiani et Gregorii 45, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 409: in quadam insula Rheni). — Ademar. hist. III. 16 cod. 2 Scr. IV. 120: apud Mogontiam civitatem.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) L. IV. v. 485 ff. p. 510:

Insula propter adest Rheni quoque gurgite cinta, Quo viret herba recens et nemus umbriferum etc. bgl. oben Bb. I. S. 261 N. 12. Dümmler I. 135 N. 85.

Sommerzelte aufschlagen 1) und legte sich, da seine Krankheit noch immer im Bunehmen begriffen war, erfcopft zu Bette ").

Dem Aftronomen verdanten wir eine ausführliche Schilderung von dem Ende des Raisers 3). Er spricht von der Sorge auch noch des fterbenden Kürften um die Kirche, von seiner Trauer tiber den beforgnißerregenden Zustand, in welchem sich dieselbe befand 4). Unter heißen Thränen, sagt er, habe der Kaiser die göttliche Gnade angefleht ichnell einzugreifen; nicht feinen Tod habe er beklagt, aber ein prophetischer Blick in die mit düsteren Wolken verhangene Zukunft habe aus seiner Bruft Seufzer hervorgepreßt und er habe fich elend genannt, weil seine Tage unter solchem Jammer endigten. Seine Rächsten, Judith und Karl, weilten fern in Aquitanien, Lothar in Italien b). Dagegen umftanden fein Sterbelager mehrere Bifchofe nebft einer großen Un= zahl anderer Geiftlicher: so Otgar, der Erzbischof des benach-barten Mainz, Erzbischof Heti von Trier und vor Allem sein Bruder der Erzkapellan Drogo, an welchen ihn ein immer innigeres Bertrauen fesselte's). Ihm beichtete er täglich und, nun zu fasten gezwungen, meinte er wohl, Gott nothige ihn verdientermaßen, die großen Fasten nachzuholen, welche er diesmal nicht beobachtet hatte 7). In ähnlicher Weise wie Karl der Große im Jahre 811 9) traf der sterbende Kaiser ferner eine Verfügung über seinen Schat. Er gab Drogo den Auftrag, die Beamten feiner Rammer 9) ju sich zu bescheiden und ein genaues Inventar von dem Inhalt feines Schakes 10) an königlichem Schmuck, Kronen, Waffen, Gefäßen, Buchern und Prieftergewändern aufnehmen zu laffen, indem er ihm zugleich mittheilte, was hiervon nach seinem Willen an die Kirchen und Armen und was an Lothar und Karl — Ludwig wurde auch in dieser Beziehung übergangen — fallen sollte. Lothar sandte er auch die Reichsinstanien, die Krone, das mit

Ann.: morbo invalescente.

pauperum, commodis regnorum suorum curam indulgens (Scr. II. 195).

b) Nithard. I. 8: Cumque se haec ita haberent, Lodharius in Italia, Lodhuwicus trans Renum et Karolus in Aquitania essent. Ann. Xant:

V. Hlud. 62 p. 647: iussit sibi parari habitacula aestiva atque expeditionalia (vgf. c. 45 p. 633: in expeditionali hiemare tabernaculo).
 Ibid.: ibique viribus desertus, lectulo sese committit. Ruodolf. Fuld.

Ann.: moroo invalescence.

3) V. Hlud. 63. 64 p. 647—648. Jebodh war er felber bei dem Ende des Kaifers nicht jugegen (vgl. p. 648: sicut plures midi retulerunt).

4) Porro quis eius explicet pro ecclesiae statu sollicitudinem vel pro eius concussione moerorem? Die prateren Ann. Lodienses bemerfen im Alle gemeinen unter der Jahreszahl 839: Ludovicus imperator quod reliquum vitae sidi supersedit divinis cultidus mancipavit, utilitati ecclesiarum, iustitiis

absentibus liberis coniugeque eius, vgl. oben S. 224 Anm. 7.

9) V. Hlud. 63: quem quanto sibi propinquiorem noverat, tanto ei familiarius sua omnia et semet credebat.

') Bgl. oben S. 224 Unm. 4.

<sup>8)</sup> Ng(. Bb. I. S. 15—16. 9) V. Hlud. 63: ministros cameraé suae.

<sup>10)</sup> Ibid.: rem familiarem, quae constabat in ornamentis regalibus etc. Der Aufbewahrungsort war die Kapelle (vgl. Waig III. 429 R. 4).

Gold und Edelsteinen ausgelegte Schwert und das Scepter. Ludwig erkannte damit seinen erstgeborenen Sohn nochmals als seinen Nachfolger an, jedoch unter der Bedingung, daß derselbe Karl und Judith Treue halte und den ersteren im ungeschmälerten Besitz der Reichshälfte belaffe und schütze, welche er ihm zu Worms feierlich zuerkannt hatte 1). — Mit Freuden sahen Drogo und die anderen anwesenden Bischöfe, wie der fromme Kaiser bis ans Ende im Glauben verharrte. Aur eines trübte diese Befriedigung. Es war zu beforgen, daß Ludwig mit unversöhntem Groll gegen feinen gleichnamigen Sohn aus ber Welt scheiben möchte; benn allzu oft war diese Wunde in seinem Herzen aufgerissen worden. Jedoch im Vertrauen auf seine bewährte Milbe versuchten die Bralaten durch Drogo, auf dessen Wort er zu hören pflegte 2), auch diese Bitterkeit in seinem Bergen zu beschwichtigen. Anfangs vermochte der Sterbende dieselbe nun allerdings nicht zu verbergen. Dann fann er eine Weile nach, schien ju fchwanken und fuchte mit schwacher Stimme die vielfache und schwere Trübsal aufzuzählen, welche ihm dieser Sohn durch seine die Gebote Gottes und der Natur verlegende Handlungsweise bereitet habe. "Doch weil er," sprach der Kaiser endlich, "nicht zu mir kommen kann, um mir Abbitte zu leiften, so thue ich was an mir ist und vergebe ihm vor Gott und euch als Zeugen alle seine Sünden wider mich. An euch jedoch wird es sein, ihn zu erinnern, daß, wenn ich ihm so viel Boses verziehen habe, er doch seiner nicht vergessen möge, der die grauen Haare seines Baters mit Herzeleid in die Grube bringt 3)."

Es war Samstag, den 19. Juni, Abends 4). Der Kaiser befahl, die nächtlichen Bigilien in seiner Gegenwart zu seiern. So lange er es vermochte, bezeichnete er sich selbst Stirn und Brust mit dem Zeichen des Kreuzes; wenn seine schwache Hand ermattete, winkte er Drogo, daß er es thun möge 5). Während

<sup>1)</sup> V. Hlud. 63: Et Hlothario quidem coronam, ensem auro gemmisque redimitum eo tenore habendum misit, ut fidem Karolo et Judith servaret et portionem regni totam illi consentiret et tueretur, quam Deo teste et proceribus palatii ille secum et ante se largitus ei fuerat. Ruodolf. Fuld. Ann.: Hunc enim ferunt imperatorem morientem designasse, ut post se regni gubernacula susciperet, missis ei insigniis regalibus, hoc est sceptro imperii et corona.

<sup>2)</sup> V. Hlud. 63: cuius verba spernere nolebat.

<sup>3)</sup> Ibid.: Vestrum autem erit illum monere ut, si ego illi totiens perperam gesta indulsi, ille tamen sui (?) non obliviscatur, qui canos paternos deducit cum dolore ad mortem (Gen. 42, 38) et in talibus communis patris Dei praecepta minasque contempsit.

<sup>3)</sup> V. Hlud. 64.
5) Ibid.: praecepit, ut ante se celebrarentur vigiliae nocturnae et ligno (signo?) sanctae crucis pectus suum muniretur, et quandiu valebat propria manu tam frontem quam pectus eodem signaculo insignivit. Si quando autem lassabatur, per manus fratris sui Drogonis nutu id fieri poscebat. (Mehnlich Thegan. 7 p. 592 von Karl bem Großen: extensa manu dextera, virtute qua poterat signum sanctae crucis fronti inprimens, et super pectus et omne corpus consignavit).

ber darauf folgenden Nacht blieb der Kaiser, trot vollständiger körperlicher Erschöpfung, ruhig und bei Besinnung. Am nächsten Morgen, Sonntag 1) 20. Juni 2), ließ er Drogo die Messe celebriren und sich von demselben das Abendmahl reichen 3). Darauf genoß er ein wenig von einem warmen Getränt und bat sodann Drogo und die übrigen Umstehenden, sich durch die übliche Mahlzeit zu stärken: er wolle so lange warten. Als er jedoch den letzten Augenblick nahen fühlte, winkte er Drogo herbei, indem er, wie er pflegte, den Daumen an die anderen Finger legte 4). Dieser und die übrigen Priester traten an sein Lager, und der Verschei= bende empfahl fich ihnen noch, soweit es seine Kräfte erlaubten, mit Worten sowie mit Gebährden und bat, man möge ihn ein= fegnen und die übrigen Dinge thun, welche bei Sterbenden vorgenommen wurden. Während bies geschah, wandte er sein Antlit nach der linken Seite und rief wie im Unwillen mit der letzten Anstrengung seiner Stimme: "Hinaus! hinaus!" Man glaubte, er habe einen bosen Geift gesehen und verscheuchen wollen. Dann erhob er feine Augen gen himmel; die eben noch drobende Miene hatte einem heitern Lächeln Blat gemacht; er war verschieden. Die irdischen Ueberrefte des Kaisers ließ sein Bruder Drogo

in feierlichem Zuge nach Met überführen. Außer ihm schloß sich auch eine Anzahl von Bischöfen, Aebten und königlichen Baffallen sowie eine große Menge von Alexikern und Laien aus dem Bolke dem Sarge an. Zu Met wurde der Leichnam mit gebührenden

<sup>1)</sup> Ibid.: In crastinum, quae erat dominica. Der 20. Juni 840, an welchem Lubwig verschieb, fiel in ber That auf einen Sonntag.

welchem Ludwig verschied, siel in der That auf einen Sonntag.

2) Dieser wird an vielen Stellen übereinstimmend als Todestag Kaiser Ludwig's angegeben, s. Nithard. I. 8. V. Hlud. 64. Prudent. Ann. Ruodolf. Fuld. Ann. Chron. Moiss. cod. Anian. Ann. Lugdunens. Coloniens. dreviss. Laudac. Engolism. Chron. Aquitan. Ann. Hildesheim. Quedlindurg. Lodiens. Wirziburg. (S. Albani Mog.) 841. Masciacens. Ademar. III. 16 cod. 2, Scr. I. 15. 97. 110. 313. 362. 437. II. 240 R. 4. 253. 648. 655. III. 44. 169. IV. 120. XVI. 485. Wuerdtwein Nov. subsid. dipl. XIII. 171. Bgl. ferner Not. Sangall. Erchandert. dreviar. contin. Augiens. Scr. I. 70. II. 329. Epist. concil. Tricass. Mansi XV. 793; Retvologien don Merseburg, herausg. don Dümmler (aus den neuen Mittheil. d. Säch. Thir. Ber. XI.), E. 14, Metz Forschungen XIII. 598), Wirzburg (ebd. VI. 116. 117), Lorid, Weißenburg, dem Bischofdberg dei Fulda, Brüm, Remiremont, Salzburg (Boehmer Fontes III. 147. IV. 312. 453. 461. 463. 580); Bibliothèque de l'école des chartes 5e série III. 35; mehrere llutunden Karl's des Kahlen (Böhmer no 1632. 1638. 1757. 1774. Bouquet VIII. 521. 524. 617. 635, wo XII. Kal. Maii in XII. Kal. Jul. zu corrigiren). Den 21. Juni haben Ann. Xant. Flaviniac, Mariani Scotti chron. (Scr. II. 227. V. 550. Mommlen, Chronif des Cassiodorus E. 689); desgleichen Reichenauer Retrologien (Boehmer Font. IV. 140. 142). mer Font. IV. 140, 142).

<sup>8)</sup> V. Hlud. 64 p. 647—648: iussit ministerium altaris praeparari et per offitium Drogonis missarum sollempnia celebrari necnon per manus eius iuxta morem communionem sacram sibi tradi. (Ebenso empfing, nach Thegan. 7, Karl der Gr. im Sterben das Abendmahl aus den Händen des Erztapellans hilbebald; vgl. Wait III. 434).

<sup>4)</sup> V. Hlud. l. c. p. 648.

Ehren im St. Arnulfsklofter bestattet 1), der alten Familiengruft des arnulfingischen Geschlechts 2), in welcher auch Ludwig's Mutter hilbegard und zwei früh verftorbene Schweftern von ihm ruhten 3).

a beato Arnulfo iam fati reges originem ducerent, suorum ibi carorum defuncta corpora posuere. Rettberg a. a. D. I. 510. Saagen a. a. D. S. 98.

\*\*Solution\*\*

\*\*Solution\*\*

\*\*Description\*\*

\*\*D

<sup>1)</sup> Nithard. I. 8: quem Drogo, frater et episcopus atque archicapellanus eius, Mettis civitate sua apud sanctum Arnulfum una cum episcopis, abbatibus comitibusque congruo honore sepulturae tradidit. Sienach V. Hlud. 64:
Anima porro recedente, Drogo, frater imperatoris et episcopus Mettensis,
cum aliis episcopis, abbatibus, comitibus, vassis dominicis plurimaque frequentia tam cleri quam populi, sumptis imperatoris reliquiis, cum magno
honore Mettis transportari fecit et in basilica sancti Arnulii... nobiliter sepelivit. Adonis chron. Scr. II. 321: Corpus eius ab episcopo Drogone, fratre eius ex alia femina, simul et a primoribus Francorum Mediomatricum delatum atque in ecclesia beati Arnulfi confessoris conditum est. Epitaph. Ludovici Pii imp. Bouquet VI. 266—267: Cujus germanus Drogo Christique Sacerdos — Transtulit huc corpus, condidit hoc tumulo — Not. Sangall. Scr. I. 80. Ruodolf. Fuld. Ann. Ann. Xant. Lobiens., Wuerdtwein I. c. Ademar. III. 16. Scr. IV. 120. Reginon. chron. Scr. I. 568. Gest. epp. Mett. 40, Scr. X. 541. Ginen sagenbaften, jedoch in der Hauptsache übereinstimmenden Bericht über Ludwig's Bestatung enthält serner die Transl. S. Sebestians of Grogorii et Grogor bastiani et Gregorii c. 45, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 409 f. Siehe ferner die Schentung von Rumilly an das Arnulfskloster zu Wetz durch Karl den Kahlen, Böhmer no 1536. Bouquet VIII. 430 (in quo etiam praefati domini ac genitoris nostri divaeque memoriae corpus constat esse sepultum), jowie die Urt. Ludwig's des Deutschen Böhmer no 853. Bouquet VIII. 424 (ad eandem ecclesiam, in qua corpus domini genitoris nostri divaeque memoriae constat esse sepultum). In einem Epitaph auf Ludwig den Fr., welches, wie man annimmt, von einem Mönche den St. Arnoult herrührt (Bouquet VI. 267, auß einer H. der der den Mönche der der Brügel auch abgedruckt in Jahrb. des Bereins den Alterthumsfreunden im Rheinlande L. LI. S. 224—225), wird jene Schentung unrichtig auf Ludwig selbst zurückgesührt. Auß einer Stelle dei Ermoldus Nigellus, L. II. v. 579—580 Scr. II. 489 (Si sudito sinis humani corporis esset — Hoc mandarentur mendra sepulta loco) scheint herdorzugehen, daß Ludwig früher daß neugestistete Kloster Inden dei Achen als Begrädnisstätte für sich in Außlicht genommen hatte, vgl. Hauf Gest. episcopor. Mettens. Scr. II. 265: Pro eo denique, quod a beato Arnulfo iam fati reges originem ducerent, suorum idi carorum dejowie die Urk. Ludwig's des Deutschen Bohmer no 853. Bouquet VIII. 424

I. 70: ubi et Hiltigarda quondam regina et mater eius humata est, bgl. Pauli Gest. epp. Mett. Scr. II. 265 ff. Ann. Mett. 783. Scr. I. 164. Abel. Rarl ber Gr. I. 369 f. Abbildung bes Sartophags bei Mabillon Ann. Ben. II. 613, bgl. bazu p. 612. Dittheilungen über bas Schickal besselburch b. Quaft im Correspondenzblatt bes Gesammtvereins ber beutschen Geschichtsund Alterthumsvereine 1870 Ro. 11. S. 82 ff. vgl. Gall. christ. 2a ed. XIII. 897. — Siehe ferner über die angebliche Auffindung der Gebeine Hildegard's und Ludwig's in Kempten A. S. Boll. Apr. III. 796—797 (De S. Hildegarde).

## Hofbeamte.

Es scheint angemessen, noch einen Blick auf die Manner zu werfen, welche unter Raifer Ludwig die wichtigften Hofamter befleidet haben. — Der Erzkapellan, den Ludwig noch von feinem Bater überkommen hatte 1), Erzbischof Hilbebald von Köln, starb am 3. September 818 2). Hilbebald war der Begründer der Be-deutung seines Bisthums und vornehmlich der wiffenschaftlichen Studien in Roln 3). Er ließ die vom Papfte an Rarl den Großen aeschickten Manuftripte 'für seine Kirche abschreiben; viele biefer Handschriften sind noch vorhanden und jüngst an das Kölner Domtapitel zurückgelangt ). Abgesehen von seinem Bisthum, besaß Hilbebald auch das bairische Klofter Mondsee, deffen Leitung er jedoch in seinen letten Lebensjahren abgab 5). Als Erzkapellan

<sup>1)</sup> Vgl. Bb. I. S. 23 Anm. 4. 68.

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I. S. 23 Anm. 4. 68.
2) Ann. S. Petri Coloniens. Scr. XVI. 730: 818. ind. 11. concurr. 4. obitus Hildebaldi episcopi. In isto anno commissum est Hadebaldo episcopatus beati Petri; hienach wohl Ann. Colon. breviss. 819 Scr. I. 97. Diet Angabe wird im Grunde genommen bestätigt durch Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. 819 Scr. I. 93: Hiltipaldus episcopus odiit (1961). Auctar. Garstens. Scr. IX. 564), da diese Jahrbücher hier der Zeitrechnung mehrsach um ein Jahr doraus sind (1. Bd. I. S. 121 Ann. 5. 153 Ann. 5). Wenn mithin in einer Ursunde Ludwig's dom 1. Mai 819 (Siesel L. 137. Tardis Monuments historiques p. 79 no 112) bereits Hilduin als Erzstapellan erscheint, io braucht man darum nicht mit Siesel I. 70 R. 12 anzunehmen, daß Hilbedald dies Amt noch bei Ledzeiten verloren habe. Freilich wird auch Jasse et Wattenbach, Eccl metropolitan. Coloniens. codd. manuscr. p. IV. sein Tod erst in Jahr 819 geset; desgleichen don Cardauns in Chronisen der beutschen Städte XII. p. LIV. Ueder seinen Sterbetag s. Memorienduch don St. Gereon in Coln, Lacomblet Archiv s. desech, d. Riederrheins III. 107. 116. Gelenius, De magnitudine Coloniae p. 719.

<sup>3)</sup> Gelenius, Preciosa Hierotheca p. 42 ff. Ennen, Gesch. ber Stadt Köln I. 188 ff. 196 N. 1. Rettberg I. 540. Wattenbach, Geschichtsquellen I. 3. Aust. S. 197.

<sup>4)</sup> Wattenbach a. a. O. S. 197—198 vgl. Vorwort p. VII. Pert, Archiv VIII. 617 ff. Jaffé et Wattenbach l. c.

<sup>5)</sup> Eckhart Fr. or. II. 155. Rettberg II. 255. Wait III. 431 R. 4. Aus biefem Grunde nehmen Regensburger Annalen von feinem Ableben Rotig (f. oben Anm. 2).

ersetzte ihn der Abt Hilbuin von St. Denis 1). Walahfrid feiert denselben als "Aaron" in seinem hohenpriesterlichen Ornat, der abwechselnd mit Granatäpfeln und klingenden Schellen verziert war?). Jedoch verlor er, wie erzählt worden 3), sein Amt in Folge seiner Theilnahme an der Empörung vom Jahre 830, wonächst daffelbe bis zu der Wendung der Dinge auf dem Lügenfelde (833) an Fulko fiel.

Man hat vermuthet 1), daß ummittelbar nach der Wieder-einselzung des Kaisers im Jahr 834 die Würde des Erztapellans auf seinen Halbbruder, den Bischof Drogo von Metz, übergegangen sei, welcher fie dann bis zu Ludwig's Tode behauptete. Mit Sicherheit und urtundlich lagt fich berfelbe feit dem Anfang des Jahres 836 in dieser Stellung nachweisen 5), so, daß er sie wohl

spätestens 835 erhielt.

Protinus in magno magnus procedit Aaron ordine mirifico, uestis redimitus honore. punica tintinnis respondent mala sonoris: mala fidem, tintinna sonant documenta salutis,

quis utrisque pius uario pater ordine fulget

et diuina sacro celebrat celer orgia cultu. Ermold. Nigell. L. IV. v. 412 ff. Scr. II. 509 bom Raijer: Innixus famulis, laetus abibat iter. Hilduinus habet dextram, Helisacharque sinistram

Sustentat .... ogl. Bb. I. S. 260.

\*) Bgl. Bb. I. S. 361. \*) Kund S. 150

<sup>1)</sup> Siehe Sidel L. 137 (819, 1. Mai). Tardif p. 79 no 112: vir venerabilis Hilduinus, abbas de monasterio sancti Dionysii, summus sacri palatii capellanus, ferner L. 160. 162, 172, 173, 204, 212, 215, 218, 220, 253, 255. 260. 265. (bgl. Anm. S. 385 f.) 266. Agobard. epist. ad proceres palatii de baptismo Judaicorum mancipiorum: Dominis et sanctissimis, beatissimis viris illustribus, Hilduino sacri palatii antistiti et Walae abbati... quoniam absque ambiguo vos noui praecipuos et pene solos in via Dei esse adjutores absque ambiguo vos noui praecipuos et pene solos in via Dei esse adjutores christianissimi imperatoris et propterea in palatio esse unum semper et alterum frequenter, ut in operibus pietatis, quae absque omni errore quaerenda, invenienda, tenenda sunt, vos illi prudentissimis vestris suggestionibus sitis exhortatores et, ut dixi, adjutores. Hincmar. De ord. pal. 15 (Walter Corp. iur. Germ. III. 765—766). Thegan. 36 p. 597 (Hilduvino archicapellano). Flodoard. hist. eccl. Rem. III. 1. (Transl. S. Sebastiani 1, Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 387: Hic — Raifer Rubmig — inter cunctos imperii sui primates, quos consilio suo adsciverat, Hildunum abbatem reverentissimum.... in tantum amavit et extulit, ut ei specialius quidquid secretius tractanidum esset committeret eumque archicapellanum in omni imperio suo constitueret). Baiş III. 432 R. 2. Sidel I. 70 R. 12.

2) Versus in Aquisgrani pal. ed. 212 ff., 3. f. D. M. XII. 467:

Protinus in magno magnus procedit Aaron

<sup>&#</sup>x27;Hund S. 150. Sidel I. 70 N. 12. 97.
'Sund S. 150. Sidel I. 70 N. 12. 97.
'S Sidel L. 340 (836, 8. Januar). St. Galler Mittheil. zur baterländ. Geich. III. 5: dilectus frater noster Drogo archiepiscopus et sacri palatii nostri archicapellanus. L. 356 (837, 20. Dezember). Monum. Boica XXVIIIa. 31 no 21, bezgl. L. 369 (839, 18. April) ibid. XXI a. 83 no 38: ad deprecationed identicipis fratige protein Drogogia yangabilis archicapsis socious services. tionem dilectissimi fratris nostri Drogonis uenerabilis archiepiscopi sacrique palatii nostri summi capellani. — Hincmar. De ord. pal. 15, Walter Corp. iur. German. III. 766 (mo Drogonem statt Diogonem zu Iesen). — Nithard. I. 8 p. 655: Drogo, frater et episcopus atque archicapellanus eius. V. Hlud. 68 P. 647: Droco frater domni imperatoris, Mettensis episcopus necnon sacri

Helisachar, welcher schon Ludwig's aquitanische Kanzlei geleitet und dann mit dem Beginn seiner Raiserherrschaft die Reichstanzlei übernommen hatte 1), zog fich im Herbst 819 von den Geschäften, benen er fich mit Eifer und Hingebung unterzogen, zuruck 2). Es ift nicht bekannt, aus welcher Beranlaffung; jedoch geschah es nicht etwa in Folge eines Zerwürfnisses mit bem Kaiser, bessen Vertrauen und Gunft dieser hervorragende Mann vielmehr noch lange in ungemindertem Grade fortgenoß. Helisachar nahm auch ferner eine fehr hohe Stellung am Hofe ein und wurde wiederholt mit wichtigen Auftragen, jum Theil militarischer Ratur, Ebenso mahrte seine Freundschaft mit dem einflußbetraut 3). reichen Beneditt von Inden in unveränderter Innigkeit bis ju beffen Ende fort 4). Außer der Abtei St. Aubin ju Angers, in beren Besitz Helisachar uns im Jahr 818 begegnete 5), besaß er auch die von St. Riquier 6) — allerdings nicht eben lange 7), da Raifer Ludwig diefelbe nach Angilbert's Tode junächft an einen gewissen Hericus vergeben hatte 3). Helisachar zeigte hier seine Strenge, indem er Frauenzimmern den Zutritt zu dem Aloster unbedingt verbot o). Auch die mit St. Riquier verbrüderte Abtei

1. Hartzheim Conc. Germ. II. 803, nicht recht klar, vgl. Waih III. 431.

1) Sidel I. 86 ff. vgl. oben Bb. I. S. 23 f.

2) Die lehte Urfunde, in welcher er als Kanzler vorkommt, trägt das Datum des 2. September 819 (Sidel L. 143).

3) Siehe die Beweise bei Sidel u. oben Bd. I. S. 217. 273 f. Amalar nennt ihn noch in späterer Zeit inter priores primus palacti excellentissimi Hludovici imperatoris (vgl. Bb. I. S. 23 Anm. 11). Ermoldus Nigellus, der sein Epos auf Ludwig frühestens im Ausgange des Jahres 826 schrieb, hebt die Juneigung des Kaisers zu Helizackar bervor (L. II. v. 295—296 v. 485. 485. tonulum Helizackar armeture properties der Verlagender p. 485. 495: famulum. Helisachar amatum — carus Helisachar).

\*) Bb. I. S. 163. \*) Bb. I. S. 133 R. 1

\*) 250. I. S. 153 %. I.

\*) Mirac. S. Richarii I. 2. 4. 6, Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 214—216. Chron. Centulens. I. III. c. 4. 5, d'Achéry Spicil. nov. ed. II. 312—313.

\*\*) Chron. Centulens. III. 5 p. 313: Helisachare venerabili non multis in regimine annis perfuncto. Sictel I. 87 nimmt an, H. habe biese Abtei bereits etwa 822 erhalten, bgl. oben S. 3 Ann. 8.

\*\*s) Chron. Centulens. 1. c. 1 p. 308—309. Bon biesem heißt es boxt: Harious aliquatis in regimine spring sprin

Hericus aliquantis in regimine annis expletis diem clausit extremum. ) Ibid. c. 4 p. 312: Hic magnae sanctitatis studiis pollebat, et in tan-

palatii archicapellanus. Ruodolfi Fuld. Ann. 840 p. 362: Druogonem archicapellanum. V. Anskarii 12. Scr. II. 698: Drogonis Mettensis praesulis et summae sanctaeque palatinae dignitatis tunc archicapellani (waß jedoch auf bas Jahr 831, vgl. Dümmler I. 264 u. unten, schwerlich past). — Catalog. epp. Mett. Scr. II. 269: Domnus Drogo archiepiscopus et sacri palati summus capellanus, filius Karoli imperatoris. Gest. epp. Mett. 40. Scr. X. 541: mus capellanus, tilius Karoli imperatoris. Gest. epp. Mett. 40. Scr. X. 541: Hic archiepiscopatus honore sublimatus est et sacri palatii moderator extitit.

— Epist. Flori, Mansi XIV. 663: Drogoni sacri consilii magistro et pontifici clarissimo. Epist. Fuld. XIII. Horthungen V. 378—379 (Drogo episcopus Metensis summus capellanus appellatur ab abbate Fuldensi in epistola ad eundem). Vergl. ferner die Grabschift in Jahrbb. des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande L. LI. S. 225: Aule regalis moderator. Wait III. 434. Ob Orogo als Bithof zur Uedernahme diese Hofamts, gleich seinen Vorgängern Angilram von Met und Holbebald von Köln, päpstlicher Genehmigung bedurfte, wird aus dem Schreiben Karl's des Kahlen an Papit Kitslaus I., Hartzheim Conc. Germ. II. 303. nicht recht flar vol. Wait III. 431.

Rumièges foll er angeblich innegehabt haben 1). In die Empörung der Aristokratie vom Jahr 830 war, gleich so manchem andern alten Bertrauten des Kaisers, freilich auch Helischar verwickelt 2) und bußte dafür mit dem Berluft seiner Abteien und dem Exil ). Spater erscheint er jedoch wieder als Abt und kaiserlicher Missus 4). Er starb noch vor dem Kaiser 5). — Sein Nachfolger an der Spise der Kanzlei wurde Fridugis 6), von Geburt ein Angel-jache 7), aus hohem, wie es heißt königlichem Geschlecht, welcher mit Alkuin oder doch bald nach diesem ins Frankenreich gekommen war und zu Tours den Unterricht seines berühmten Landsmanns genoffen hatte b). Alfuin, der ihm häufig den Namen "Nathanael" giebt 9), Liebte diesen Schüler wie einen Sohn 10) und wünschte

tam profecit summae religionis severitatem, ut ab ingressu monasterii omnimodum arceret feminarum accessum. — Et quia mos in illo tempore, instituente praedicto abbate Helisachare, erat, ne limina monasterii foeminae

attingerent . .

1) Indessen selbst der Berf. des Chron. Centulense, Hariulf, scheint dies un bezweiseln. Er sagt 1. c.: quem ferunt Gemmetici quoque monasterii zu bezweifeln. Er sagt l. c.: quem ferunt Gemmetici quoque monastern suisse rectorem, ob illam, quae longe superius a nobis commendata est, mutuae dilectionis fraternitatem. Ein Abt Abam von Jumièges cricheint unter Ludwig in der Urk. Sidel L. 38 vgl. Anm. S. 304 u. oben S. 3 Anm. 8. Mit Unrecht dat man Helisachar auch zum Abt von St. Maximin in Trier gemacht (Sidel I. 87 R. 5. II. 421 f.). Als Abt ichlechthin wird er bezeichnet Einh. Ann. 827 p. 216, V. Hlud. 41. 45 p. 680. 633, Thegan. 36 r. 507

²) Bb. I. E. 351. 359.

2) Bgl. oben S. 3. — Sickel I. 87 behauptet, daß Helisachar im Jahr 3) Bgl. oben S. 3. — Sidel I. 87 behauptet, daß Helijachar im Jahr 833 noch entschiedener die Partei Lothar's ergriffen hade. Wie es scheint, chließt er dies aus der Angabe dei Nithard I. 4 p. 652, wonach die Empörer ihn damals aus seiner Hat befreiten. Indessen fahen wir (S. 10 Anm. 8), daß die Richtigkeit dieser Rachricht gewissen Bedenken unterliegt; weitere Zeugnisse für die Theilnahme Helisachar's an jenem Aufstande liegen aber nicht vor.

1) Sickel L. 329. 330, vgl. oben S. 3 Anm. 9. Auch das Chron. Centulense, welches allerdings von Helisachar's Zerfall mit dem Kaiser und einer Entsehung desselben nichts erwähnt, scheint die Sache so darzuskellen, daß er im Besitz der Abtei St. Riquier starb.

2) Chron Centulens III 5 p. 313: Helisachare, de hoc speculo negusm

5) Chron. Centulens. III. 5 p. 313: Helisachare . . . de hoc saeculo nequam erepto, Ribbodo abba splendidus Centulae congregationem sua pastoralitate ornavit; quo coenobii curam administrante, Hlodogvicus divae memoriae

imperator... moritur... Mabillon, Ann. Ben. II. 599. Sidel I. 87.

9) Sidel I. 89 ff. Mit Sicherheit läßt sich Fr. zuerst am 12. November 819 als Vorsteher ber Kanzlei nachweisen (Sidel L. 146. Cartulaire de l'Yonne I. 32 no 16). In einer Urtunde vom 18. September 820, Sidel L. 159 Cartulaire de Saint-Bertin p. 76 no 58, heißt er ausbrücklich vir venerabilis

Fridogisus, abba et sacri palatii nostri summus cancellarius.

1) 29d. Folcuin. De gestis abbatum et privilegiis Sythiensis coenobii, Cartul. de Saint-Bertin p. 74 unb bas Mbisverzeichniß ibid. p. 13. Mirac. S. Bertini I. 6, Mabillon A. S. o. S. Ben. III a. 121.

205. 206. 234. 257. 258, Jaffé VI. 20. 28 R. 6. 414. 438. 583. 630 ff. 659 ff. 697—701. 748—749. 816—818. Commentar. super ecclesiasten praef. Opp. ed. Frahan I. 410.

\*) Epist. no 155. 179. 180. 187. 206. Commentar. super ecclesiast. l. c. Sidel I. 89. Wattenbach I. 123 N. 3.

10) Er nennt ihn oft fo, epist. no 179 p. 630: Dulcissimo filio meo

sehnlich, daß derselbe ihm durch seine Gelehrsamkeit, Rechtgläubigkeit und sein fittliches Berhalten Ehre machen möchte 1). er ihm an den Erzbischof Arn von Salzburg eine Handschrift mit, in welcher Expositionen zu den Psalmen, Hymnen und anberes vereiniat war und die noch heute existirt ). Zuerst Diakon 3), später Erzbiakon 4), kam Fridugis noch jung 5) an den Hof 6), wo er später auch Lehrer an der Hossaule gewesen sein mag ). Schon im Jahr 798 dankt Alkuin dem König Karl in einem Schreiben für Geschenke, welche Fridugis ihm von demselben überbracht hatte 8). Später ließ er durch seinen Nathanael, der eben von langwieriger Krankheit genas, dem Raiser zum Weihnachtsfeste in Achen einen prachtvollen Evangeliencoder überreichen wahrscheinlich denselben, welcher früher in Brüm war und fich jest in Trier befindet — und trug Fridugis zugleich Grüße an des Kaifers Schwester, die Aebtissin Gisla von Chelles, auf<sup>s</sup>). Gine Brobe von Fridugis' Geift befigen wir in einer Spiftel über das Nichts und die Finsterniff, welche er an die Großen am

Nathanaheli, p. 631: Obsecro te, fili me, fili carissime. no 180 p. 631—633. no 187 p. 659. 660. 662 (O dulces nati). no 205 p. 698: per hunc carissimum filium nostrum vobisque fidelem famulum. no 206 p. 701 (Berfe). no 234 p. 748—749. no 257 p. 817. no 258 p. 817—818.

1) Epist. no 179. 180. 187. 258 p. 631. 632. 660. 818.
2) Ibid. no 234 p. 748—749 vgl. Jaffé et Wattenbach, Eccl. metropolitan. Colon. codd. manuscr. p. 43 (no 106).
3) Er felbft nennt fich Fredigysus diaconus in ber Epistola de nihilo et tenebris (Migne Patrol. lat. CV. 751). Siehe ferner Alcuin. epist. no 187 p. 659: Nathanaheli diacono. Theodulf. carm. l. III. 1 v. 175—176, Opp. ed. Sirmond p. 186:

ed. Sirmond p. 186:

Stet le vita decens Fredegis sociatus Osulfo,

Gnarus uterque artis, doctus uterque homo (bene).

4) Alcuin. epist. no 155 p. 583: Nathanaheli archidiacono. Dieser Brieffällt also wohl später als no 187.

5) Aus dem (oben Anm. 3) citirten Gedichte Theodulf's muß man mit Dümmler (Jaffé VI. 630 R. 2) folgern, daß Fr. sich bereits 796 am Hof Karl's des Großen aufhielt, während ihn Alfuin noch 798 puer Fridigisus nennt (epist. no 105 p. 438). Siehe übrigens jeht in Betreff der Briefe Alfuin's Sickl, Wien. S. B. Phil. hist. Cl. Bd. 79 S. 461 ff.

6) Ugs. Alcuin. epist. no 179 p. 631, wo A. ihn ermahnt: Non veniant coronatae columbae ad fenestras tuas (Isai. 60, 8), quae volant per cameras palatii, nec equi indomiti inrumpant ostia camerae, nec tibi sit ursorum saltantium cura, sed clericorum psallentium. Bock (Jahrbb. des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande V. S. 101 R. 169. 154 R. 255) interpretirt Biefe Stelle wohl zu buchstäblich, indem er aus ihr schließt, daß in der Achener Pfalz mit Vorliebe Tauben gepflegt, auch Tanzbären gehalten worden seien. Bgl. ferner epist. no 180 p. 632: Sed nuper, de nido paternae edocationis educti, ad publicas evolastis auras. no 187 p. 660: Postquam de paternae pietatis nido in publicas saecularium negotiorum evolastis auras.

7) Ich ersehe kaum, woher Dümmler (Jasté VI. 630 N. 2) dies aus Alcuin. epist. no 205 (ibid. p. 697—699) entnehmen will. Auch für die zeit Lubwig's folgt es aus Ermold. Nigell. lib. IV. v. 429—430. Scr. II. 509 nicht unbedingt, vgl. Sicke I. 89 u. oben Bb. I. S. 261.

8) Alcuin. epist. no 98 p. 414: Dulcissima pietatis vestrae munera mihi

Fredegysus servolus vester adtulit.

9) Alcuin. epist. no 205. 206 p. 697 ff. vgl. Döllinger, Kaiserthum Karl's bes Gr. a. a. O. S. 344. Baymann I. 313 N. 7.

Hofe Karl's gerichtet hat 1). Beranlaßt durch eine Stelle des Fidorus, jucht Fridugis darin die Begriffe "Richts" und "Kinkerniß" unter dem logischen sowohl wie theologischen Gesichtspunkt zu erörtern und darzuthun, daß beibe nicht abstrakte Regationen, sondern positiv bestehende Dinge seien. Freilich macht er sich diesen Beweis leicht, indem er Bezeichnung und Begriff vone Weiteres als ibentisch seht ). Eine Schrift des Fridugis wider ben Erzbischof Agobard von Lyon, welche die Inspirationslehre und andere gelehrte theologische Fragen berührte, ist verloren, jedoch läßt Agobard's Entgegnung ertennen, daß Fridugis in biesem Streit den äußersten Buchstabenglauben vertheidigte 3). Rach Altuin's Tode exhielt Fridugis die Abtei St. Martin in Tours ) und mag auch die dortige Schule im Geifte des Meisters fortzuleiten verfucht haben, wenngleich dieselbe ihre bisherige Bedeutung freilich bei weitem nicht behaupten konnte b). Außerdem besaß er, mindestens seit dem Jahre 820 durch die Gunst Kaiser Ludwig's auch die Abtei Sithiu (St. Omer). 6). Fridugis' Gintritt in die Kanglei war von bedeutenden Folgen. Abweichend von seinen Vorgangern, überließ er die mechanische Arbeit der Abfaffung und Ausfertigung der Urkunden ausschließlich den Rotaren. Dagegen nahm er für fich und das übrige höhere Kanzlei-personal die Besugniß in Anspruch, über die Ertheilung der Di-plome selbständig zu entscheiden, so daß der persönliche Wille des Raisers in dieser wichtigen Beziehung von nun an in den Hintergrund tritt 7). Die neue Redaktion der urkundlichen Formeln war vielleicht schon früher im Martinsklofter unter seiner Theilnahme zu Stande gekommen 8), wie auch die Formelfammlung,

<sup>1)</sup> Migne Patrol. lat. CV. 751—756 (ad proceres palatii) vgl. Luben a. a. O. V. 576 N. 8. Bähr a. a. O. S. 379. Wattenbach I . 128 N. 8. Brantl, Gesch, ber Logit im Abenblande II. 17—19. Reuter, Gesch, ber religiösen Auftlärung im Mittelalter I. 40. 274 N. 21.

<sup>2)</sup> Brantl a. a. D. Derfelbe beftreitet hier die Auffaffung Beinrich Ritter's, welcher in Fribugis einen originellen und tieferen philosophischen Kopf er-tennen will (Gesch. ber Philosophie VII. 187—192).

3) Agobard. contra objectiones Fredegisi abbatis, Opp. I. 165 (A. rebet

<sup>\*)</sup> Agobard. contra objectiones Fredegisi abbatis, Opp. I. 165 (A. rebet ben Gegner "sapientisssime vir" an). Bähr S. 379, 387. Brantl a. a. O. S. 18 N. 73. Reuter I. 36 ff.

\*) Bgl. Sidel L. 3 (808, 7. April). 97. 98. 152. 283. 293. 305. Böhmer no 1552. 2070. Bouquet VIII. 453 no 31. VI. 666 no 7. Mir. S. Bertini I. 6 p. 121. Mis Abt unterzeichnet Fridugis auch das Testament Karl's des Gr. dom J. 811 (Einh. V. Caroli 33, Jassé IV. 541 N. 12).

\*\*) Battenbach a. a. O. sagt zwar, Fridugis habe die dortige Klosterschule bersallen sassen. Amderer Meinung Jacobs in Forschungen III. 379.

\*\*) Sidel L. 159. 268. 334. Cartul. de S. Bertin p. 74 ff. 85 ff. no 4. 5 (Urst. des Bischofs Foltuin und des Adds Huga a. d. J. 839) dgl. Guérard's présace p. XXXVII. Mir. S. Bertini l. c.: contigit ut quidam Fridogisus... anno verbi incarnati octingentesimo vigesimo et præsett regis Ludovici.

anno verbi incarnati octingentesimo vigesimo et praefati regis Ludovici septimo abbatiam Sithiensis coenobii regia donatione susciperet gubernandam. Sittel I. 89. ') Sidel I. 92 ff. vgl. oben Bb. I. S. 44.

<sup>8)</sup> Ebb. E. 160.

die in diesem Aloster aufbewahrt wurde, allem Anschein nach aus der Zeit stammt, in welcher Fridugis an der Spise der Kanzlei ftand 1). Dagegen ließ ihm sein Amt wohl nicht immer die Zeit, fich eingehender um feine Abteien zu befummern. Ginen Theil der Ländereien von St. Martin in Tours that er unbedacht zu Benefiz aus und mußte nachher selber den Kaiser bitten. Diese Berleihungen rückgängig zu machen 2). Hier wie in Sithiu mußte fich die Brüderschaft gelegentlich ohne oder gar wider ihn zu helfen suchen 3). Selbst Kanoniter, war Fridugis überdies mehr ein Freund des kanonischen Lebens als der Benediktiner Regel. In St. Martin sette er durch, daß diese mit jenem vertauscht wurde 4). Ebenso vertrieb er auch in Sithiu die Mönche zum Theil und ersetzte sie durch Kanoniker. Man verfluchte in diesem Kloster später sein Andenken als das eines weltlich gesinnten, eigennützigen und gewaltsamen Bedrückers b). Sein Kücktritt von der Leitung der Kanglei, welcher im Frühjahr 832 erfolgte, wurde vielleicht durch fein vorgerucktes Alter veranlagt 6). Er flarb im Jahr 834 7). — Der Abt Theoto von Marmoutier bei Tours, welcher Fribugis als Kanzler folgte, blieb, wie wir uns erinnern, für die Sache seines Kaisers kampfend im Jahre 834 in der Schlacht an der bretonischen Grenze gegen Lambert und Matfrid 8). Unmittelbar hierauf übertrug Kaiser Ludwig die Leitung der Kanzlei seinem Halbbruder Hugo 9), welcher bereits im Juli 834

1) Sidel I. 116 ff.
2) Sidel L. 305. Bouquet VI. 582 no 178.
3) Sidel L. 268 vgl. Anm. S. 336 f. Cartul de St. Bertin p. 77 no 60.
L. 293. Bouquet VI. 573 no 171 (wo Fr. jedoch wenigstens in einer Klausel berückfichtigt wirb).

a. d. a. D.

<sup>4)</sup> Sidel I. 89. Mattenbach I. 123 R. 3 behauptet unrichtig bas Gegentheil.
5) Cartulaire de St. Bertin. So Bischof Folknin von Theronane in der bereits erwähnten Urkunde (p. 85): perpendens injustitiam lacrimabilem, quam Fridogisus, predecessor supra memorati abbatis (sc. Hugonis) eidem sancto loco intulerat etc. Der Historiograph des Alosters wird nicht müde, Fridugis zu schmähen: Fridegisum. nec ipso nomine dignum abbatem etc. (p. 74); er versteigt sich dis zu dem Ausruf: Pro dis omnibus et reliquis tirannidis suae actidus hactenus dlasphematur ab omnibus, nec dudium quod blasphemabitur et a succedentidus (p. 75). Wie blind jedoch sein Hab ist, verräth sich namentlich in dem Urtheil über das von Fridugis erwirkte Jagdyrivileg (p. 75 fl. Sickel L. 159), welches doch lediglich eine Bestätigung des dem von ihm so gepriesenen Abt Autlandus gewährten war (p. 63, Sickel K. 161), vgl. Guerard, présace p. XXXVII. Mirac. S. Bertini I. 6. 7, Maddillon A. S. o. S. Ben. III.a. 121 f. Sickel I. 89 N. 4. II. 336 f. Wattendach 13. 123 N. 3.

9) Sickel I. 90. Ueder die Bermuthung dessekhen, daß Fridugis? Mückritt möglicherweise mit dem damals unternommenen Zuge des Kaisers gegen den jüngeren Ludwig in Zusammenhang gestanden habe, vgl. oden S. 18 Ann. 2.

7) Mirac. S. Bertini I. 7 p. 122: Mortuo vero dicto Fridogiso quartodecimo regiminis seu potius tyrannidis suae anno . . . Sickel . Wattendach a. d. O. loco intulerat etc. Der Hiftoriograph bes Rlofters wird nicht mube, Fridugis

<sup>8)</sup> Sidel I. 95 vgl. oben S. 105, sowie auch Bb. I. S. 260 Anm. 6. 283 Anm. 4. Die Urkunde Sidel L. 306 scheint auf besondere Gunft zu beuten, beren dieser Abt bei der Raiserin Judith genoß.

9) Sidel I. 96 ff.

in dieser Stellung erscheint 1). Gin treuer Anhänger feines taifer= lichen Bruders wie Drogo 2), erfreute auch Hugo fich in wachsen= bem Mage des Bertrauens und der Gunft beffelben 3), wie benn auch andere Stimmen feine Weisheit, Gute und Milbe preifen 4). Als Presbyter hatte Hugo, wie es scheint, im Rlofter Charrour in Boitou gelebt b). Er erhielt jedoch durch die Gnade des Kaifers mehrere Abteien 6): so Sithin 7) und St. Quentin, welches letztere sein Lieblingsstift gewesen zu sein scheint's). Dagegen ist die Angabe, daß er auch die Abtei Lobbes besessen habe, ohne Zweisel

 Juerst unter bem 3. Juli 834, Sidel L. 320. Monum. Boica XXVIII a. 27.
 Bgl. auch Meher von Anonau, Nithard S. 35. Dümmler I. 235.
 Bgl. die Arenga von Sidel L. 334, Cartul. de St. Bertin p. 82. Si preces fidelium nostrorum devote nobis famulantium ad optatum effectum solitae benignitatis liberalitatem (liberalitate?) pervenire concedimus, habundantius credimus oportere suggessiones (sic) dilectissimi fratris nostri Hugonis venerabilis abbatis, quas omnino ratione plenas esse non dubitamus, dignissimo honorificentiae propriae effectu perficere, easque praecipue, quae manifesto suae devotionis fervore ad divinum cultum propensius exequendum pertinere noscuntur.

4) 28gl. 3. B. Lup. epist. no 88 p. 133—134: Summa veneratione suscipiendo Hugoni abbatum summo — Postquam vos nosse coepi, diu in vestram venire notitiam, fateor, concupiui. Quod tandem vestra dignatione consecutus, plurimum vobis confidere audeo, dum et singularem in vobis nobilitatem et conuenientem nobilitati sapientiam frequenter considero — Vestra igitur longe lateque bonitas perulgata... Einige Strophen eines Gedichts auf Hugo's Tob (Duméril Poésies populaires lat. antérieures au douzième siècle p. 252—253, vgl. Bähr a. a. D. S. 98) jchließen mit dem ichonen Refrain: cum plus prodesse quam nocere cuique — semper amares. auch heißt es in bemielben: O! quam venustam quamque pulcram speciem — circumferebas omnibus prae ceteris, jowie: Non crimen ullum, non rapinam quamlibet — tu perpetrasses, cum fores mitissimus. Dümmler I. 236.
5) Ibid.:

Karoff honeste collocetur tumulo. de quo sacerdos exstitit, a monachis et ubi vivens postulavit mortuum se sepeliri

vgl. Bb. I. S. 127 Anm. 5, dazu auch die Bemerkung von Meher v. Knonau Jen. Literaturzeitung 1874 No. 48 S. 768, welcher hieraus den, wie ich glaube, nicht richtigen Schluß ziehen will, daß Hugo fogleich nach seiner unfreiwilligen Tonsur im Jahr 818 nach Charroux in Gewahrsam geschickt worden sei. — Prudent. Trec. Ann. 844 p. 440: Hugo, pres byter et abbas, filius Caroli magni guondam imperatoris et frater Hludowici itidem imperatoris.

6) Thegan. 24 p. 596: Hugoni (dedit) coenobia, monasteria (vgl. über die Lesarten dieser Stelle Forschungen X. 350–351). Ann. Lodiens. 825 Scr. II. 195. Als Abt überhaupt wird Hugo, abgesehen von der oben Anm. 4 citizten Stelle aus den Briefen des Lupus, bezeichnet in den Kaiserurkunden Sidel L. 334. 367. 374 (j. unten), sowie Prudent. Ann. 836. 844 p. 430. 440. Ruodolf, Fuld. Ann. 844 p. 364. Ann. Xant. 844 p. 227—228. V. Hlud. 49 p. 637

49 p. 637.

7) Cartul. de St. Bertin. Mirac. S. Bertini I. 7. 8 l. c. p. 122—123.

V. S. Folcuini 10, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 627. Ann. Blandiniens. 844 Scr. V. 23.

8) Ann. Lobiens. l. c. Ann. S. Quintini Veromandens. 844 Scr. XVI. 507. Prudent. Ann. 838 p. 432: invitante Hugone, fratre et beati Quintini martyris monasterii abbate. Cartul. de St. Bertin p. 90 (Chartular. Sith. pars I. Folquin. lib. II. 8): Vermandis ad sancti Quintini monasterium, quoniam

unrichtig 1) und völlig sagenhaft die Ueberlieferung, welche ihn zum Abt von Novalese und St. Médard in Soissons macht, wo er auch gestorben und bestattet sein soll 2). Hugo siel vielmehr im Kampse gegen die Aquitanier am Agout den 14. Juni 844 und sand, wie er es gewünscht, seine Ruhestätte im Aloster Char-roux 3). Er führt amtlich den Titel eines Erznotars oder höchsten Notars 4). Seine häufige Abwesenheit vom Hofe mag dazu beigetragen haben, daß unter ihm, wie schon unter Theoto, die eigentliche Führung ber Geschäfte vorwiegend in ben Sanben bes Notars Hirminmaris ruhte b). Im Einzelnen auf die Bersonen der Notare einzugehen, welche unter den genannten Kanzlern fungirten, ift wohl nicht erforderlich 6).

Als Rämmerer Ludwig's lernten wir Tankulf kennen 7). Da berfelbe auch nachdem Graf Bernhard von Barcelona als Ram-

hoc ipsum gubernabat. Mirac. S. Bertini I. 8, Mabillon l. c. p. 123: Hugo abbas jam memoratus, excepta causa quam refero vir per cuncta lauda-

abbas jam memoratus, excepta causa quam refero vir per cuncta laudabilis . . . diabolica sagitta jaculatus coepit excogitare, qualiter S. Audomari corpus, cujus ope et auxilio una cum sodali suo Bertino Tarvennicus gubernatur populus, Vermandis ad S. Quintini monasterium, quoniam hoc ipsum gubernabat, posset deferre quantocius, vgl. oben S. 189 Anm. 4.

1) Sie finbet fiich in ben für diese Zeit ganz unzuverläfigen Ann. Lobiens. 1. c.: Hugoni (dedit) cenobia sancti Quintini et Laubiense et plura alia, welchen allerdings auch Dümmler I. 235 N. 21, Meher von Anonau Nithard S. 35 und Sictel I. 97 folgen. Folcuin. in den Gest. add. Lodiens. c. 9—12 Scr. IV. 59—60 und die Ann. Laudiens. ibid. p. 13 wissen acc. 2—12 Scr. IV. 59—60 und bie Ann. Laudiens. ibid. p. 13 wissen acc. 3—12 scr. IV. 59—60 und bei Ann. Laudiens. ibid. p. 13 wissen acc. 3—15 von, sondern nach ihnen folgten während der Regierung Ludwig's des Frommen in dieser Abtei auf einander Hultad, ein Berwandter des Gerrickerhauses (vgl. jedoch Hahn, Jahrbücher des frantischen Reichs 741—752, S. 154—155) und ebenfalls zugleich Abt von St. Quentin, Edarb und Harbebert. Freilich erwähnen die Ann. Laudacens. 846 Scr. I. 15 Hugo's Tod.

2) Chron. Novalic. III. 15. 25. 26. 30. 31 Scr. VII. 102. 105—106. Bgl. daegen auch ibid. R. 64. Madillon, Ann. Ben. II. 481. Sictel II. 425.

3) Dümmler I. 235—236, vgl. oben S. 239 Annn. 5.

4) Sictel L. 334 (vgl. Ann. S. 349) vom 18. Aug. 835, Cartul. de St. Bertin. p. 872: memoratus dilectus frater noster Hugo, sacri palatii nostri archinotarius et venerabilis abba monasterii Sithiu. L. 367, vom 222. Febr.

- archinofarius et venerabilis abba monasterii Sithiu. L. 367, vom 22. Febr. 889, Bouquet VI. 624 no 232: dilectus frater noster Hugo venerabilis abba et sacri palatii nostri summus notarius. L. 374 (vgl. Anm. S. 355), vom 7. Juli 839, Dronke, Cod. dipl., Fuld. p. 302—303 no 655: uenerabilis frater noster Huggi (Perwechelung mit dem ipateren Abt Huggi von Fulda) abbas sacrique palacii nostri notariorum summus. In ben tironischen Roten wird er magister genannt, Sidel I. 97—98.
  3) Sidel I. 95—96. 99.

5) Sidel I. 95—96. 99.
6) Bgl. über hiese Rotare ebend. S. 88 f. 91—92. 99; über ben Cartularius Teuthard oben Bb. I. S. 158 Anm. 6. Einen königlichen Schreiber mit Namen Bertfaub erwähnt Luhus in einem Briefe bom J. 886 (epist. no 5 p. 23). Luhus bittet hier ben Einhard, ihm sorgfältig versiegelt das Maß ber alten Uncialbuchstaben zu übersenden, welches dieser Schreiber besigen solle: Praeterea scriptor regius Bertcaudus dicitur antiquarum litterarum, durch der der eine Schreiber der einhard. taxat earum quae maximae sunt et vnciales a quibusdam vocari existimantur,

habere mensuram descriptam. Itaque, si penes vos est, mittite mihi eam per hunc, quaeso, pictorem, cum redierit, scedula tamen diligentissime sigillo munita. Bgl. Baiş III. 426 R. 3. Battenbach, Schriftweien im Rittelalter 2. Aufl. S. 224 7) Bb. I. S. 163 Anm. 3. 266, 333 Anm. 6, wo die Beweisstellen bereits-

merer an den Hof berufen worden und nach dem Sturze beffelben im Amt blieb, so haben wir in ihm möglicherweise einen Untergebenen des erften Rammerers zu feben. Als einer der Rammerbeamten wird gelegentlich auch ein Grieche Ramens Drogo er-- Das wichtige Amt des Senischalks bekleidete an Ludwig's Hofe, als er noch König von Aquitanien war, Erlald 2). Derfelbe ftarb unter seiner Kaiserregierung, jedenfalls vor 828 3). Auch erscheint bereits im Jahre 816 ein anderer Senischalt bes Raisers, Abalbert4), vielleicht der nämliche mit jenem Grafen, welchen wir einmal zusammen mit dem Erzbischof Het als Missus sür den Trier'schen Erzsprengel bestellt sanden ). Mit Sicherheit behaupten läßt fich diese Identität indeffen nicht und ebensowenig diejenige mit dem bekannten Grafen Abalbert von Met 6). Jahre 826 trägt Gunzo als Küchenmeister, d. h. als Senischalk, bei den Festlichkeiten in Ingelheim die Speisen auf 7). Seit 831 jedoch finden wir urkundlich Abalhard als Senischalk 8). Nithard behauptet 9), besaß dieser einen unbegrenzten Einfluß auf

angeführt find. Ueber ben Kammerer ober Fallenmeister Gerricus (V. Hlud. 20

p. 617) f. 28b. I. S. 2 Mnm. 8.

1) Einh. Transl. SS. Marcellini et Petri 61, Opp. ed. Teulet II. 310: Erat quidam juvenis inter cubicularios regis natione Graecus, nomine Drogo, vgl. Wait II. 419 R. 4; den Namen Drogo mag dieser Grieche erst am frankischen Hose angenommen haben. Siehe außerdem V. Hlud. 63 p. 647:

ministros camerae suae, dazu oben S. 228.

2) Siehe die Urf. Pippin's I. von Aquitanien vom 10. März 828, Böhmer no 2070. Bouquet VI. 666—667 no 7: Erlaldo ejusdem genitoris nostri seniscalco. Es ist vermuthlich derselbe Erlald, welcher die älteste bekannt ges worbene Urtunde Ludwig's vom Jahr 794 mitunterzeichnet hat, Mabillon Ann. Ben. II. 716 append. no 33.

8) Böhmer no 2070 l. c.: Sed dum haec agerentur, saepedictus Erlaldus finem vivendi fecit.

4) Sickel L. 101. Beyer, Mittelrhein. Urkb. I. 57 no 51; missum nostrum nomine Adalbertum siniscalcum uidelicet nostrum.

<sup>6</sup>) Ngl. Capitulare missorum 825. 1. Leg. I. 246. Sidel L. 239, Anm.
 S. 333. Rozière l. c. II. 546 no 450 und oben Bb. I. S. 246. 247 Anm. 7.
 <sup>6</sup>) Ngl. über benielben Nithard. II. 7 p. 659. Buodolf. Fuld. Ann. 839—841

Scr. I. 361-362. Sidel L. 358, Baluze Miscellan. ed. Mansi I. 119; Adalbertus comes et consiliarius noster (falls ber hier erwähnte mit bem Grafen von Mes ibentisch ist). L. 323. Wirzburger Toblenbuch, Forschungen VI. 116. 118. Epist. Fuld. XIII. ebb. V. 378. 392. Dümmler, Gesch. b. Ostfr. R. I. 125 R. 46. 146 R. 41. 147 R. 46. II. 685. Meyer von Knonau, Rithard

1. 125 N. 40. 140 N. 41. 147 N. 40. 11. 005. Entyrt von stround, Attyrto S. 58. 105 R. 222 u. oben S. 177 Anm. 2.

') Ermold. Nigell. L. IV. v. 459 ff. p. 510 vgs. Bb. I. S. 261 Anm. 8.

17 Anm. 2. Wait III. 416 R. 2. 424 R. 1.

Sidel L. 292 (831, 19. Ottob.), Grandidier, Hist. de l'église de Strasbourg II. (pièces justif.) 330: ad deprecacionem dilecte conjugis nostre Justif.

1. 348 (838 24 Mus.) I. 379 dith auguste et Adalardi seniscalci nostri. L. 348 (836, 24. Aug.). L. 372 (839, 20. Juni). — Siehe über diesen Adalardi p. 39 ff. Meher v. Annau S. 44—45. Wend S. 67 f. 141 R. 4. 349 ff. Dümmler I. 181 R. 89. 278 R. 18. 422 R. 47. 464 R. 67. 567 R. 32. 584. 593. II. 689.

9) Nith. IV. 6 p. 671-672: Dilexerat autem pater eius (Rarl's bes Rahlen) suo in tempore hunc Adelardum adeo, ut, quod idem vellet, in universo imperio hoc pater faceret; qui utilitate (utilitati Schulausg. 2. 1870

ben schwachen Raiser, ben er nicht etwa im Interesse bes Gemeinwohls, sondern nur dazu anwandte, um fich einen großen und unbedingt ergebenen Anhang zu verschaffen. So habe der allmächtige Günstling, heißt es, Ludwig bestimmt, Unfreie frei zu geben, das öffentliche Gut an Private zu verzetteln und damit das Reich zu Grunde gerichtet. Diese Schilberung mag übertrieben fein, aber infofern findet fie Bestätigung, als Abalhard nicht nur auch anderwärts als inniger Bertrauter des Kaisers bezeichnet wird 1), sondern auch nach den Bermerten auf den Originalurkunden 2) während ber letten Jahre Ludwig's faft ausschließlich die taiferlichen Gnadenbeweise erwirkte. Unter Karl dem Kahlen, welcher ihm ben Sieg von Fontenog großentheils verdantte, gewann er allem Anschein nach eine noch mächtigere Stellung 1). Wir sehen ihn als Laienabt an der Spike einer ganzen Reihe ftattlicher Klöster, so von St. Maximin zu Trier, das er jedenfalls schon 838 besaß 4), St. Quentin, St. Baaft 5), St. Symphorien au

1) Siehe bie notitia evindicationis a. 863, Mabillon Ann. Ben. III. -106: Tunc domnus rex interrogando adjuravit Wenilonem Sennensem (l. Senonensem) et Helmeradum Ambianensem et Herpuinum Silvanectensem episcopum, qui temporibus piissimi imperatoris Hludowici fuerant, Ada-

et ministrum, vgl. Sidel II. 352 f. Anm. Ju L. 362.

2) Bgl. Sidel L. 360. 370. 371. 372. 375, bazu auch L. 361, I. 71—72
u. oben 386. I. S. 43 Anm. 3. Wilmans a. a. O. I. 52. 66. Wend hatte fich ben Berluch einer Erklarung, warum "wir gerabe Abelarb's Ramen in teiner von Lubwig's bes Frommen Artunben erwähnt finben" (G. 68 R. 1) ersparen tonnen, ba biefe bon ihm angenommene Thatfache bolltommen un-

Bay l. c. p. 40 n. 1. 2 und Dummler I. 181 R. 89 führen gum Beweise bessen namentlich ein Baar Stellen auß ben Briefen bes Supus an. Dieser schreibt in Betreff ber Zelle St. Josse opist no 92 p. 138: paucis vobis aperio, magnum Adalh... mihi serio promisisse, quod nunc... cellam sancti Judoci nobis recuperaturus esset et ne quis apud regem nobis aliquid

nocere posset in omnibus prouisurus.

\*) Beyer, Mittelthein. Urfb. I. 73 f. no 65.

\*) Bgl. auch Mirac. S. Vedasti 1. 8, Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa.

599, 602,

p. 54) publicae minus prospiciens, placere cuique intendit. Hinc libertates, hinc publica in propriis usibus distribuere suasit ac, dum, quod quique petebat, nt sieret essecit, rem publicam penitus annullavit etc. Wend a. a. O. S. 441 f. bekämpft Gfrörer's Ausbeutung bieser Stelle, welcher (Gesch. ber ost- und westspählichen Karolinger I. 69—70) unter libertates "politische Kechte" versiehen wollte; nach seiner Ansicht sind genauer Immunitäten, Befreiungen von Jöllen und sonstigen Staatslasten gemeint, vgl. auch v. Jasmund (Geschichsteiber der deutschen Vorzeit IX. Jahrh. 6. Bd. S. 65), Meyer von Knonau (Nithard S. 107 N. 255). Wir würden und dieser Deutung anschließen, wenn nicht eine Parallesselle (IV. 2 p. 669, wo es von Lothar beißt: Hinc rem publicam in propriis usidus tribuedat; hinc quidusdam libertatem dadat, quidusdam autem post victoriam se daturum promittedat, vgl. Dümmler I. 159) wahrscheinlicher machte, daß Nithard auch hier die Berleidung verön-1. 159) wahrscheinlicher machte, daß Nithard auch hier die Berleihung person-licher Freiheit an Unfreie im Sinn hat. Bei res publica darf man hier mit Wait (IV. 5 R. 2, vgl. Weber von Anonau S. 44. 107 R. 254) vornehmlich an das Finanzwesen, das öffentliche Vermögen denken, obwohl Nithard dies Wort an ähnlichen Stellen (I. 3. 4 p. 652 lin. 5—6. 15. 653 lin. 3) in ciner weiteren Bedeutung gebraucht.

Autun, Stablo, Echternach, endlich auch als Verwalter des Klofters Lorich 1). — Auch ein Senischalt der Raiserin Judith, Altmar wird, zugleich als Königsbote, erwähnt 2). Als Bädermeifter dient 826 ju Ingelheim neben Gungo, bem Richenmeifter, Beter "). — In der Stellung von Oftiarien (Oberthitrhütern) haben wir Gerung 1), der hernach als Mönch in das Kloster Prilm trat, und den treubrüchigen Richard 5) kennen gelernt, welcher Lothar nach Italien folgte; als Gerung's Untergebenen Abhalwit 6). Im Jahre 839 erscheint Graf Agbert in biefem Amt 7). — Bon Pfalzgrafen Ludwig's begegneten uns Graf Suppo von Brescia und Abalhard "der Jüngere", welche beide 824 als Herzöge von Spoleto ftarben ); ferner Bertrich, der im Jahre 826 wegen der Verwickelungen mit den Bulgaren nach Kärnten gesandt In einem kaiserlichen Diplom von 827 wird ein wurde 9). Pfalzgraf Jafto als Wissus genannt'10), in einer italienischen Urtunde aus demfelben Jahre ein Pfalzgraf Abalgis 11). Um das Jahr 838 erscheinen die Pfalzgrafen Fulko, Ragenar 12),

<sup>1)</sup> Wenck S. 141 N. 4. Dümmler I. 278 N. 18. 464 N. 67. II. 689.

Paetz l. c. p. 40 n. 6. 2) Gest. Aldrici, Baluze Miscellan. ed. Mansi I. 105: Praecepit enim hanc justitiam inquirere domnus imperator Ebroino Pictaviensis urbis episcopo et . . . Altmaro seneschalco domnae Judith imperatricis et misso palatino una cum aliis vassis dominicis. Mabillon, Ann. Ben. II. 591. Wais III. 373 R. 1. 418 R. 3.

III. 373 N. 1. 418 N. 3.

a) Ermold. Nigell. L. IV. v. 459 ff. p. 510 vgl. Bb. I. S. 261 Anm. 8.

17 Anm. 2. Wais III. 424 N. 1.

b) Siehe Bb. I. S. 182 Anm. 5. 200. 234. 261 u. oben S. 160.

b) Bgl. oben S. 51. 84. 115 u. j. w.

c) Ermold. Nigell. L. IV. v. 406 ff. p. 509. Bb. I. S. 260.

c) Sidel L. 377 (839, 16. Nov.). Gest. Aldrici l. c. p. 118: Agbertus comes et ostiarius atque consiliarius noster. Der Kaifer bestätigt hier, auf Agbert's Bitte, die Müdgabe des Gutes Chammes im Gau von Le Mans, welches derfelbe von ihm als Beneficium erhalten hatte, an die bischfliche Kirche von Le Mans Rirche bon Le Mans.

Siehe Sickel I. 361 R. 4 u. oben Bb. I. S. 23 Anm. 5. 116 Anm. 2 200 Anm. 4. 5. 234. 406. Die an ber letten Stelle ausgesprochene Bermuthung, 200 Anm. 4. 5. 234. 406. Die an der letzten Stelle ausgesprochene Vermutzung, das capitulum pro pago Cenomannico Leg. I. 82 könnte von Karl dem Kahlen herrühren, sindet auch darin einen Anhalt, daß unter diesem in der That ein Pfalggraf Abalhard vorkommt (convent. Carisiac. 877. 17. Leg. I. 540). Wahrscheinlich gab es übrigens unter Ludwig zwei Pfalzgrafen des Namens Abalhard, da der Einhart. epist. 31, Jasse IV. 463 neden Gebuin genannte kaum mit dem 824 verstorbenen identisch sein kann (s. unten). Ueder Keginher, welcher einst Pfalzgraf Ludwig's in Aquitanien gewesen zu sein scheint, vgl. Bd. I. S. 113 Anm. 8.

\*) Bd. I. S. 258 (Einh. Ann. 826 p. 214: Bertricum palatii comitem. V. Hlud. 39 v. 629).

V. Hlud. 89 p. 629).

19) Sidel L. 250. Martène et Durand, Ampl. coll. II. 25: Jastonem . .

comitem palatii nostri. Bgl. Bb. I. 273 Mnm. l.

11) Hist. patr. monum. XIII. 195 no 108: Adelgis comes palacii. Sidel

a. a. D. vgl. oben S. 146 Anm. 2.

<sup>12)</sup> Gest. Aldrici l. c. p. 107: Fulconem scilicet comitem palatii. 108: Fulco vassus dominicus et comes palatii, Ragenarius vassus dominicus et comes palatii vgl. ibid. p. 118: S. Ragenarii comitis palatii (840, 24. Januar). Sidel a. a. D.

Rubhart 1) und Gebuin 2). Auch eines Abalhard, ber wohl von dem vorhin erwähnten zu unterscheiben ift, wird neben dem letzeren gedacht 3). — Ein Stallgraf Ludwig's Namens Abalbert erschien im Herbst 820 auf einem Reichstage zu Quierzh 4); ein anderer, Wilhelm, war, wie wir sahen, im Winter 833—834 in hervorragender Weise für die Befreiung und Wiederherstellung des gestürzten Kaisers thätig 5). Oberjägermeister war Burgarit, der jedoch später mit Lothar über die Alpen zog und mit so vielen anderen Großen dessellen dem italienischen Klima erlag 6); Hoseleichenträger Gundolb 7).

1) Dronke Cod. dipl. Fuld. p. 226 no 513: Ruadharto similiter comite palatii vol. oben S. 176 Anm. 5. Sidel a. a. O.

<sup>2)</sup> Dronke l. c.: Gebauuino comite palatii bgl. oben S. 176 Anm. 5. Einhart. epist. no 30 p. 462—463: Dilectissimo fratri Geboino glorioso comiti palatii E(inhartus) in Domino salutem. Rogo dilectionem tuam, ut hunc pagensem nostrum nomine David, necessitates suas tibi referre volentem, exaudire digneris et, si causam eius rationabilem esse cognoveris, locum ei facias ad domnum imperatorem se reclamare. Est enim idem homo domni Hlutharii, et ideo non tantum propter petitionem meam, sed propter honorem et amorem senioris sui debes illum adiuvare. no 31 p. 463, wo Ginhard au einen Grafen Robert fareibt: Rogo benignitatem vestram, ut mihi mandare dignemini, quid vobis placeat ut modo fieri debeat de causa Alahfridi hominis nostri... Nam ego totam causam et qualiter a vobis apud veraces homines inquisita est simul cum Adalhardo et Gebuino comitibus palatii domno imperatori indicavi. Sidel a. a. D.

<sup>\*)</sup> Bgl. die vorige Anm. sowie oben S. 243 Anm. 8 u. Bd. I. S. 200 Anm. 5. — Sidel a. a. O. zählt unter Ludwig's Pfalzgrafen auch Heridald auf nach dem plac. Casaur. dei Muratori Rer. It. Script. II d. 806 (Heridaldus comes sacri palatii domni Ludovici imperatoris). Dies Dokument gehört jedoch in das Jahr 874, so daß ein Pfalzgraf Kaiser Ludwig's II. gemeint ist. Hinstid des praeceptor palatii Thomas, an welchen ein Gedick Walahfrid's (Canis Lect. ant. ed. Basnage II. 2 p. 238) gerichtet ist und den Basnage sit einen Pfalzgrafen hält, sowie des praeceptor palatinus Albrich s. unten. Zweiselhaft sieht es wohl auch mit dem Pfalzgrafen Ramulf, Gest. Aldrici 1. c. p. 118. Ueder die Mehrheit von Pfalzgrafen Wais II. 408. III. 425. Sidel I. 365.

<sup>4)</sup> Bgl. bas Placitum vom 2. September 820, Zeuss Trad. Wizenburg. p. 75 no 69: s. Adalberti comite stabuli, Bb. I. S. 158 Ann. 2.

<sup>5)</sup> V. Hlud. 49 p. 637: Willelmus comes stabuli vgl. oben S. 51 u. S. 85 Anm. 3. Waiß III. 417 N. 3. (Zu den von Waiß hier angeführten Stellen ließe sich noch hinzusügen Reginon chron. 807 Scr. I. 564: B. comitem staduli sui, quod corrupte constadulum appellamus vgl. Ann. Mettens., Du Chesne Hist. Francor. scriptor. III. 293. Ermisch, Die Chronit des Regino dis 813 S. 73).

<sup>9</sup> V. Hlud. 56 p. 642: Burgaritus quondam praefectus venatoribus regalibus vgl. oben S. 51. 115. 166. Wais III. 422 N. 3 (wo man hinzufügen barf Einh. V. Caroli 24, Jaffé IV. 580). Ein Jäger Dagolf, durch welchen der Kaifer einem Grafen eine wichtige Weitung zugeben läßt, wird erwähnt Einhart, epist. no 25, Jaffé IV. 460 vgl. oben S. 213 Anm. 5. Wais III. 423 N. 1.

<sup>\*)</sup> Ermold. Nigell. L. III. v. 603—604. 615—616 p. 501:

Mox Gundoldus adest, feretrum de more paratum

Ducere postque iubet, ut fuerat solitus.

Eine wichtige Beamtenklasse bilbeten ferner die Amtleute der Arongliter 1). Mehrere solche aus Ludwigs Zeit lernen wir aus den Urkunden dem Ramen nach kennen: so Gerold als Amtmann bes Kronguts Franksurt'), Hilbulf in Remiremont'), Albrich in Theur'), Agano in der Pfalz Ingelheim'). Die Stellung der einzelnen unter ihnen scheint eine sehr verschiedene gewesen zu sein. Wir finden einen Grafen Maginar zugleich als Amtmann 6), während Abrich, wahrscheinlich der soeben erwähnte Verwalter von Theux, erst durch Karl den Großen mit der Freiheit beschenkt worden war?). Die Urkunden, in welchen diese Beamten vorkommen, handeln vornehmlich von Grenzstreitigkeiten oder Tauschverträgen, insbesondere mit benachbarten Abteien. Nicht selten Ließen sich dieselben, wie es scheint, Uebergriffe zu Schulden kommen, wie denn z. B. der Amtmann von Kemiremont eine Frau miderrechtlich zur Leibeigenen gemacht hatte.

Frau widerrechtlich zur Leibeigenen gemacht hatte 9. — Unter ben Geiftlichen, welche sich bereits an Ludwig's Hofe befanden, als er noch König von Aquitanien war, ragt Claubius hervor. Claudius war von Geburt ein Spanier 9), ein Schüler des Adoptianers Bischofs Felix von Urgel 10). Er diente eine Zeit lang als Bresbyter in Ludwig's Bfalz 11) und galt als ge-

Miratur Gundoldus enim feretrumque remittit Absque onere tectis, venerat unde, suum

bgl. 28b. I. S. 156.

1) Wait IV. 121 f.
2) Sidel L. 194 (823). Mon. Boic. XXXIa. 49 no 19 ad 822: Gheroldus actor noster, qui predictum fiscum nostrum in ministerio habet.
3) Sidel L. 239. Rozière l. c. II. 546 no 450.

Al Sidel I. 250 (827) Martène et Durand, Ampl. coll. II. 25. Albricum

3) Sidel L. 239. Rozière l. c. II. 546 no 450.
4) Sidel L. 250 (827). Martène et Durand, Ampl. coll. II. 25. Albricum actorem fisci nostri, qui Tectis nuncupatur.
5) Beper, Mittelrhein. Urlb. I. 70 no 62: Aganonem exactorem palatii Ingilenheim etc. vgl. Baig IV. 121 N. 5. Actores des Aronguts Berneuil werden Sidel L. 265, Madillon, De re dipl. p. 515 no 69 erwähnt.
6) Sidel L. 238. Rozière I. 354 no 299: Maginario comiti et actori nostro. Ob berfelbe wirligh mit dem Grafen Meginher von Sens identifique in 38 I. S. 113 Num 9 parquigatelet babe, erldeint mir hei meiterer ift, wie ich Bb. I. S. 113 Anm. 9 vorausgesetht habe, erscheint mir bei weiterer Erwägung mindestens zweifelhaft. Nebrigens bemerkt auch Wais IV. 143, daß die Grafen nur ausnahmsweise die Berwaltung bes toniglichen Guts in ihrer Graffcaft hatten.

) Sidel L. 392. Rozière I. 150—151 no 121: fidelis noster Albricus actor, quia et ipse, cum domni et genitoris nostri Karoli piissimi principis servus esset, munere clementiae illius libertatem est consecutus.

5) Sidel L. 239 l. c.

<sup>9</sup> Jonas Aurelian. De cultu imaginum, praef. Max. Bibl. Patr. Lugd. XIV. 167: natione Hispanum. lib. I. p. 168: exortus ex eadem Hispania.
<sup>10</sup> Jonas l. c. lib. I. p. 168: eiusdemque Felicis discipulatui ab ineunte

actate inhacrens.

11) Ibid. praef. p. 167: qui aliquid temporis in palatio suo in presbyteratus militauerat honore. lib. I. p. 168: per aliquod tempus in palatio memorati... augusti in officio presbyteratus militauit. Claubius felbst schreibt
in ber Wibmung seines Commentars sum Galaterbrief an ben Abt Drusterannus, Max. Bibl. Patr. Lugd. l. c. p. 141: Tres, ni fallor, et eo amplius
iam pertranseunt tempore anni, quod me adhuc in Aluenni cespitis aruo
(Ebreuil?) in palatio pii principis domini Ludouici, tunc regis modo impe-

wandter Exeget der Evangelien 1), obschon er literarischen Unterricht nicht genossen hatte 2). Da er itberdies ein ausgezeichneter Brediger wars), so beschloß Ludwig, ihn auf den bischjelichen Stuhl von Turin zu erheben ); benn für Italien, wo driftliche Lehre und driftliches Leben gleichmäßig barnieberlagen, glaubte man besonders tüchtiger Kräfte zu bedürfen 5). Ohnehin franklich und von schwachen Augen 6), empfand Claudius den neuen Beruf

ratoris, detentum socordia sensus mei tua feruida dilectione adorsus excitare vt etc. Dies kann also frühestens im Jahre 811 geschehen sein. Bgl. Hist. lit. de la France IV. 223.

1) Jon. l. c. praef: cui in explanandis sanctorum euangeliorum lectionibus quantulacumque notitia inesse videbatur. Claubius fcreibt an ben abit Theodemir bon Bialmoby, pracf. in commentarios ad epistolas Pauli apostoli, Migne Patrol. lat. CIV. 840: Et vere fateor me primitus invitum accessisse et in hoc opus et in Pentateuchum, quod (Pentateucho, quem ibid. col. 925) postulas, imperantibus fratribus in schola constitutis, quibus ibid. col. 925) postulas, imperantibus fratribus in schola constitutis, quibus viva voce scripturas tradebam, praecipiente pio principe Hludowico imperatore, compulsus etiam a memorato principe ut non tantum verba per oblivionem palantem traderem, sed etiam calamo diu permanente (permanentia col. 925) scriberem, ut quod ore promebam calamo scriptitarem. Mir icheint jedoch hieraus nicht ganz flar hervorzugehen, daß Claubius jene mündlichen Erläuterungen der Schrift in der Hoffchule gab. Hist. literaire de la France IV. 223, Audelbach, Claudii Taurinensis episcopi ineditorum operum specimina (Havniae 1824) p. 12 und Bähr S. 31. 371 nehmen an, daß er an der Hoffchule gelehrt habe.

3) quia nec saecularis litteraturae didici studium nec aliquando exinde

nagistrum habui, schreibt er selbst (Migne CIV. 616). Auch berhöhnten seine Gegner nicht ohne Grund seine Unwissenheit in der Grammatik (Rudelbach 3. 16 R. 3. 18).

3) Jon. l. c. lib. I. p. 168: vt aliorum vtilitati doctrina praedicationis

euangelicae, quae illi admodum inesse videbatur, consuleret.

4) lbid. praef. p. 167: Taurinensi praesulem subrogari fecit ecclesiae.

lib. I. p. 168: ipsius piissimi principis elementia praesul Taurinensis subrogatus est ecclesiae. 170: "Hoc autem", inquis, "ideireo prouenit, quia, postquam coactus suscepi sarcinam pastoralis officii, missus a pio principe sanctae Dei ecclesiae filio Ludouico, veni in Italiam ciuitatem Taurinis... Verum est, inquam, quod intulisti, quod a pio principe sanctae Dei ecclesiae filio domino Ludouico Taurinensi ecclesiae praelatus sis: vtrum coacte, vt asseris, an sponte, soli Deo relinquitur. Walahfrid. De exordiis et incrementis rer. ecclesiast. c. 8, Max. Bibl. Patr. Lugd. XV. 185. Rubelbach l. c. p. 12 n. 3. — Urfunblich finden wir Claudius als Bischof von Turin im Mai 827 (f. b. Placitum Hist. patr. monument. chart. I. 34—35 no 19, bazu Chron. Novalic. III. 18 Ser. VII. 102—103 N. 68 u. oben Bb. I. S. 282 Anm. 5, wo jedoch das irrige Datum: 8. Mai aus der Ausgabe nicht hätte wiederholt werden sollen). Indessen ifter schon erheblich früher (wahrscheinlich bereits im Jahre 815) in den Besit diese Bisthums gelangt. Sine Schrift, welche er als Bischof an Theodemir richtete, begann er am 9. März 823 (Migne Patrol. lat. CIV. 617: Aggredimur igitur hoc opus annuente pietate divina quadragesimae tempore sub die septimo Idus Martii anno incarnationis 823 Salvatoris Jesu Christi domini nostri). Bgl. serner auch unten. sanctae Dei ecclesiae filio Ludouico, veni in Italiam ciuitatem Taurinis... auch unten.

5) Jon. l. c. praef. p. 167: vt Italicae plebis (quae magna ex parte a sanctorum euangeliorum sensibus procul aberat) sacrae doctrinae consultum

9 Bgl. die Dedikation seines Commentars zum Matthäusebangelium an ben Abt Justus von Charroux, Migne l. c. col. 886 (vgl. oben Bb. L S. 53 Anm. 4): Quod vero quaedam minus ordinata quam decet in hoc codice

als eine brückende Laft, zumal derselbe ihm die Muße zu den geliebten theologischen Studien beschränkte. Er sehnte sich nach der Zeit zurück, wo er sich durch bescheidene Arbeit sein Geld und seinen Lebensunterhalt erworden hatte. Im Winter nahm jetzt, wie er sagt 1), das Hin= und Herreisen an den Hof seine Zeit hintweg; im Frühjahr mußte er bewassnet ausziehen, um gegen Sarazenen und Mauren auf der Küstenwacht zu liegen; doch nahm er das Pergament auch unter den Wassen mit und wandte sich, wenn er bei Nacht das Schwert halten mußte, am Lage jenem und dem Schreibrohr zu. Die politischen Wirren und sonstigen Ansechtungen nahmen ihm allen Lebensmuth 1). Gleichwohl wird Claudius selbst von gegnerischer Seite 3) das Zeugniß nicht versagt, daß er seinen Pstlichten als kirchlicher Oberhirt mit Eiser oblag und durch das Feuer seiner Predigt in seiner Gemeinde die Liebe zur himmlischen Heimath zu entzünden strebte. Aber, abgesehen von anderen Gebrechen, die er in der ihm anvertrauten Heerde vorsand, nahm er mit Schrecken wahr, wie tief die Adoration der Bilder, welche die fränkliche Hospeichen sons kilder, welche die fränkliche Hospeichen sons Volleren und Weihgeschenken 5). In

multa reperiuntur, non omnia tribuas imperitiae, sed quaedam propter paupertatem, quaedam ignosce propter corporis infirmitatem et meorum oculorum imbecillitatem.

2) In libros informationum litterae et spiritus super leviticum ad Theodemirum abbatem praef. Migne l. c. col. 615: Quod vero jussioni tuae hactenus parere nequivi, non fuit pigritia vel torporis negligentia, sed reipublicae infestatio dira et malorum hominum nimia perversitas. Quae duae res me in tantum cruciant, ut mihi jam sit taedium vivere, debilitatusque pennis virtutum, non valeo in solitudinem fugere, ubi aliquantulum requiescam etc.

<sup>1)</sup> Praef. in commentarios ad epistolas Pauli apost., Migne l. c. col. 839: Dum enim victum labore et nummis emerem, commodius in divinis scripturis mea versabatur intentio. Ad dioeceseos curam accedens, quot causae surgunt, eo amplius sollicitudines pariunt. Brumale tempus vias palatinas terens eundo et redeundo minus licet implere supra commemoratum amorem. Post medium veris procedendo armatum pergamenam (armatus pergameno v. l. col. 925) pariter cum armis ferens, pergo ad excubias maritimas cum timore excubando adversus Agarenos et Mauros, nocte tenens gladium et die libros et calamum, implere conans coeptum desiderium. — Praef. expositionis in epistolam ad Ephesios, an Kaiţer Subwig ibid. col. 842: Sed quia me anno praesenti, praepedientibus peccatis meis, graviter obligastis et nimiis anxietatibus deditus mihi vivere non libet neque scripturas perscrutari licet...

<sup>3)</sup> Jonas l. c. lib. I. p. 168: Qui dum super gregem sibi creditum pro viribus superintenderet eumque praedicationis suae instantia ad amorem coelestis patriae, quantum videbatur, accendere satageret...
4) Bgl. Bb. I. S. 221. 249.
5) Jonas l. c.: vidit eum (sc. gregem sibi creditum) inter caetera, quae

b) Jonas I. c.: vidit eum (sc. gregem sibi creditum) inter caetera, quae emendatione digna gerebat, superstitiosae imo perniciosae imaginum adorationi, qua plurimum nonnulli illarum partium laborant, ex inolita consuetudine deditum esse.

<sup>9)</sup> Veni in Italiam, civitatem Taurinis, inveni omnes basilicas sordibus anathematum et imaginibus plenas, vgl. Rubelbach a. a. D. S. 26 R. 1.

seinem resormatorischen Eiser blieb der Bischof nicht dabei stehen, die Bilder zu beseitigen, sondern er soll auch die Kreuze aus fämmtlichen Kirchen seines Sprengels entfernt haben 1). minder verwarf Claudius die Reliquienverehrung und die Wallfahrten zu den Gräbern der Heiligen, insbesondere die Pilger-fahrten nach Rom<sup>2</sup>). Er erkannte den Primat Rom's keineswegs unbedingt an 3). Er verwarf die Tradition, insoweit fich dieselbe nicht auf Gottes Wort ftutte '). Er unterschied icharf zwischen Gefetz und Evangelium, zwischen ben Sandlungen der Wertheiligkeit und Buchstabengerechtigkeit und den Thaten der Barmherzig= keit 5). Wenn man, meinte Claudius, das Areuz anbeten müffe, weil der Herr an demfelben gehangen, warum dann nicht auch die Jungfrauen anbeten, weil eine Jungfrau ihn geboren, alle Krippen, weil er in einer Krippe als Reugeborener gelegen, alle Schiffe, weil er zu Schiff gefahren, ja die Esel, weil er auf einem Esel seinen Einzug in Jerusalem gehalten habe ?!! Wer, faat er, die Stelle im Evangelium von den Schlüffeln des Himmelreichs richtig verftehe, der werbe die Bermittelung des heiligen Petrus nicht an ein bestimmtes Lokal gebunden glauben 7). Der apostolische Priester ist ihm nicht, wer auf dem Stuhl des Apostels figt, sondern wer den Beruf des Apostels erfüllt 8).

Solche Ansichten gingen viel zu weit, um bamals felbst in gebilbeteren Kreisen auf die Dauer Anhang gewinnen zu können. Claudius ward um ihretwillen ein Gegenstand der Neugier, des Spottes, des Anstoßes, der Scheu; eine Persönlichkeit, auf die man höhnisch mit Fingern wieß<sup>9</sup>). Der Papst Baschalis gerieth natürlich in Unwillen<sup>10</sup>). Noch schlimmer für Claudius war,

<sup>1)</sup> Jonas l. c.: Vnde immoderato et indiscreto zelo succensus, non solum picturas sanctarum rerum gestarum, quae non ad adorandum, sed solum-modo (teste b. Gregorio) ad instruendas nescientium mentes in ecclesiis suis antiquitus fieri permissae sunt, verum etiam cruces materiales, quibus ob honorem et recordationem redemptionis suae sancta consueuit uti ecclesia, a cunctis parochiae suae basilicis dicitur deleuisse, euertisse et penitus abdicasse.

<sup>2)</sup> Rubelbach a. a. O. S. 15. 27 N. 3.

<sup>\*)</sup> G6b. S. 27. 31. \*) G6b. S. 25 N. 1. \*) G6b. S. 27. 29.

<sup>6)</sup> Reuter, Gefch. ber religiöfen Aufflärung im Mittelalter I. 17—18. Bgl. überhaupt dies Werk (S. 16 ff.) über den theologischen und religiösen Standpuntt, insbesondere den Augustinismus des Claubius.
7) Rudelbach a. a. O. S. 27 N. 2.
8) Ebd. S. 27 N. 1.

<sup>9)</sup> In libros informationum etc. ad Theodemirum abb. praef. Migne CIV. 620: Hanc astruendo et defendendo veritatem opprobrium factus sum vicinis meis et timor notis meis, in tantum, ut qui videbant nos non solum deride-

bant, sed etiam digito unus alteri ostendebant.

10) Jonas l. c. p. 195. 199 bgl. Bb. I. S. 213 Anm. 5. Es erhelt aus biesen Stellen, daß Theodemir noch bei Ledzeiten Paschalis' I. gegen Claudius schrieb, ber lestere bagegen erft nach dem Tode bieses Papstes antwortete. Der betreffenbe Streit fällt mithin in bas Jahr 824.

daß fich auch der frankliche Klerus, ja seine früheren besten Freunde völlig von ihm abwandten, und doch hatte es eine Zeit gegeben, wo Manner wie der ehemalige Erzbischof Leidrad von Lyon, der Erzbischof Rifridius von Rarbonne u. a. seine exegetischen Schriften begierig jum Lesen und Abschreiben verlangten und fich nach seinem Angesicht ober wenigstens nach einem Schreiben von ihm sehnten 1). In dem innigen Berhältniß eines verehrungsvollen Schulers 2) ftand ju ihm bisher der Abt Theobemir von Pfalmody 3). Jest hielt diefer fich für berufen, ihn in einer Schrift bor ben Abwegen ju warnen, auf welche er feine Gemeinde führe 4), indem er insbesondere auch sein Bedauern dar-über aussprach, daß Claudius fich ben Born bes Papftes jugezogen habe. Claudius wies ihn in feiner ausführlichen Antwort mit Geist und Lebhaftigkeit, freilich auch nicht ohne Derbheit zuruch ). Er mußte aber aus einem Briefe, der ihm vom Hofe in Achen zukam, zu seinem bittern Schmerz erfahren, daß biefer felbe Theobemir, um beffen Belehrung er fich auf feine Bitten noch fortwährend bemühte, seinen Traftat zu den Corintherbriefen, welchen er ihm ein paar Jahre vorher geliehen, einer Berfammlung

<sup>1)</sup> Siehe Theodemir's Quaestiones XXX. super libros regum, Migne l. c. col. 623-624: Mi pater et magister, librum Exodi, quem misisti, relegi, quo gaudio immenso gavisus sum, sicut de epistolis magistri gentium Pauli in alia epistola, quam misi, ipse cognoscetis. Nam et venerabilis pater Leidrath quondam episcopus Laudensis, cum hoc audisset, gavisus est et ipse rogavitque eum mihi multum ad scribendum et miratus fuit, cur epistolam illi non misistis ex tanto tempore et promisit, quod ipse suam epistolam vobis missurus sit; valde enim desiderat visionem vestram, si fieri potuisset, et, si non visionem corpoream, vel epistolam. De domno Nimbridio patre nostro archiepiscopo Narbonense quid dicam? Quam immenso fuit repletus gaudio, quoniam de expositione praefati libri ei dixi! Quam humiliter eum mihi petiit ad legendum vel scribendum! Et miratus fuit et ipse, cur vestram epistolam ei non misistis. Mittite, quaeso, crebras epistolas in his partibus episcopis, abbatibus ac monachis, maxime, si vobis

placet, mihi filio vestro, qui semper hoc aestuo et desidero.

2) Theobemir rebet Claubius als feinen Bater und Lehrer an, bezeichnet 2) Apeodemit redet Claudius als petiten water and septer un, descripted als dessen Sohn: filius vester — Mi pater et magister — mih filio vestro (Quaest. super libros regum, bgl. die vor. Ann.); Migne 1. c. col. 625: et quidquid imperito sermone locutus fuerim, ut magister ita discipulum emendate. Claudius fagt zu ihm: studiosissime clientule (Praef. in commentarios ad epistolas Pauli apostoli. Migne CIV. 837).

commentarios ad epistolas Pauli apostoli. Migne CIV. 837).

3) Bgl. in Betreff beffelben das auf seine Bitten ausgestellte Immunitätsbiptom Kaiser Ludwig's für das Kloster Psalmody vom 3. Dezember 815, Sidel I., 69. Bouquet VI. 484 no 40. Das Departementalarchiv des Vard zu Nimes bewahrt eine gefälschte Urkunde (aus der wiederum andere Abschriften gestoffen sind), worin Karl d. Gr. dem Abt Corbilian gedietet, das von den Sarazenen zerstörte Kloster Psalmody wiederherzustellen und demselben seinen Neffen Theodomir zur Erziehung im Mönchsleden übergiebt, s. Sidel II. 432—433. Madillon De re dipl. p. 615. 815.

<sup>\*)</sup> Ngl. Jonas, De cultu imaginum, praef. l. c. p. 167. lib. 3 p. 195. Sthr S. 371.

<sup>199.</sup> Bahr S. 371.

5) Bal. Bahr S. 871. 373. 396—397. Rubelbach S. 14 R. 3 und in Betreff feiner Derbheit auch die oben Bb. I. S. 249 Anm. 1 angeführte Stelle aus Dungal.

von Bischöfen und Großen in Achen zur Verdammung habe vorlegen lassen. Außerdem versäumten Claudius' Gegner nicht, seine Antwort an Theodemir dem Kaiser zu hinterbringen, der dieselbe mit den Theologen am Hose prüste und verwarf. An den Bischof Jonas von Orléans sandte Endwig einen Auszug daraus, mit der Ausstraffen eine Widerlegung der darin enthaltenen Ketzereien abzusassien, und machte sich Jonas gehorsam an's Wert und hatte die Arbeit bereits zum großen Theil sertig, als Claudius' Tod ihn bestimmte, dieselbe vorerst abzubrechen. Da er jedoch später von Schülern des Claudius, die dessen verbreiteten, und hinterlassenen Schriften desselben hörte, in denen selbst die arianische Ketzeri erneuert wäre, nahm Jonas das Wert wieder aus. Er vollendete dasselbe erst nach Ludwig's des Frommen Tode (c. 840—842) und richtete es, nachdem er es vor seiner Bekanntmachung auch noch dem Abt Lupus von Ferrières mitgetheilt, an Karl den Kahlen. In eine frühere Zeit, etwa in's

¹) Quaest. XXX. super libros regum, Migne l. c. col. 811: Et dum quaestiones tuas in manibus meis tenerem, finitis jam superioribus libris, ut respondendo aliquid exinde scriptitarem, pervenit ad manus meas epistola ex Aquis regio directa palatio, qualiter tu librum tractatus mei, quem tibi ante biennium praestiti, in epistolas ad Corinthios episcoporum judicio atque optimatum damnandum ad eumdem jam dictum palatium praesentari feceris. Quem tractatum ibidem non damnandum, sed scribendum amici mei non solum humiliter, sed etiam amabiliter susceperunt. Ignoscat tibi Dominus testis vitae meae et largitor operis mei, qui non timuisti sermonibus detrahere veritatis et sedens adversum me loqueris mendacium et adversus filium matris ecclesiae posuisti scandalum etc.

<sup>2)</sup> Jonas De cultu imaginum, praef. an Rarl ben Rahlen: Memoratus denique libellus eidem domino nostro genitori vestro sincerissime ac religiosissime othodoxam fidem colenti ob defensionem sanctae matris ecclesiae, quae ab eodem Claudio, sicut textus suarum litterarum prodit, hostiliter impugnabatur, delatus est. Qui ab eo suique palatii prudentissimis viris examinatus, iusto iudicio repudiatus. Quem licet ego nec legerim nec viderim, quoddam tamen ab eo excerptum, eodem genitore vestro mittente, suscepi, praecipiens et monens Deo carus Caesar, vt ad refellenda et improbanda eiusdem Claudii quae in eodem excerpto peruersissima continebantur dicta et in blasphemiam vituperationemque sanctae Dei ecclesiae irreuerenter erant iaculata, secundum tenuitatem sensus mei, quantum Deus annuisset, nullatenus rescribere omitterem. — Rubelbad S. 15 behauptet, bah man bergleichen Aushige aus der betr. Schrift des Claudius an mehrere Bilchöfe geschicht habe; ich weiß nicht, worauf geschist.

<sup>3)</sup> Jonas I. c.: Cuius iussioni libentissime parens, prout Deus posse dedit et facultas temporis siuit, quoddam opusculum dirigere (digerere?) coeperam et magna ex parte digesseram. Sed audiens eundem Claudium iuxta humanam conditionem vltimum clausisse diem, ab eodem opere perfeciendo stylum meum feriendum (feriandum?) statui. BgI. Walahfrid. De exord. et increm. rer. eccl. l. c.: antequam diversorum contra eum scribentium iaculis perfoderetur, suo iudicio damnatus interiit. Das Ableben bes Claubius muß zwischen 827 und 832 fallen. Sein Rachfolger Bischen Bisqurius von Zurin unterzeichnet die Gütertheilung zwischen dem Abt Hisbuin und den Mönchen von St. Denis vom 22. Januar 832 (Tardif Monuments historiques p. 84 no 123).

1) Bähr S. 396.

Jahr 828, fällt eine Schrift Dungal's gegen Claudius, welche

noch an die Kaiser Ludwig und Lothar gerichtet ist 1).

Die früheste uns bekannte Urtunde, die Ludwig als König von Aquitanien im Jahre 794 ausgestellt hat, ift von dem Bischof Regimpert von Limoges unterzeichnet, welcher fich Rapellan bes Königs nennt 2). Wenn Einhard später als Kapellan Ludwig's bes Frommen bezeichnet wird 3), so ift dies ungenau und mög= licherweise aus einer Verwechselung entsprungen ). Thatsächlich icheint bagegen ber fpatere Erzbischof von Maing, Otgar, Softapellan gewesen zu sein b). Einem andern Kapellan des Kaisers, dem Diaton Gerold, wird eine allseitige gelehrte Bildung nache gerühmt b). Höchst wahrscheinlich ist derselbe mit dem Hos-Archibiakonus gleiches Namens identisch, auf dessen Anregung Raban seine Kommentarien zu den Büchern der Chronika und der Makka-bäer schrieb 7). Er trat später in das Kloster Korvei und über= ließ demfelben seine sammtliche Habe, darunter das Gut Godelheim bei Hörter und eine große Anzahl von Büchern8). Hof-Presbyter Sichard begegnet uns als Abgeordneter Ludwig's und Lothar's auf der Synode zu Mantua im Jahre 827 9); ein taiserlicher Kapellan Namens Jembert in einer italienischen

3) Ann. Xant. 825 Scr. II. 225: Otgerus capellanus dominicus, vgl. Dümmler I. 92 R. 13 u. oben S. 84 Anm. 3.

<sup>1)</sup> Ebb. S. 373. Eine genaue Untersuchung über bas Berhaltniß zwischen ben betreffenden Schriften bes Dungal und Jonas ware nicht ohne Interesse. Auffällige Uebereinstimmungen beiber ließen sich natürlich nur aus Benutung bes ersteren durch den letzteren erklären; nicht umgekehrt, wie Rubelbach S. 16 R. 3 ju wollen fcheint.

<sup>2)</sup> Sidel L. 1 (794, 3. August). Mabillon Ann. Ben. II. 716 append. no 33: Reginpertus seu indignus vocatus episcopus sive cappalanus Hudowico regis Aquitaniorum subs. Bgl. Sidel L. 108. 109 u. oben Bb. I. 91 Anm. 2.

<sup>3)</sup> Ann. S. Bavonis Gand. (aus dem 14. Jahrh, vgl. Wattenbach I. 141 N. 2) 826: Eynardus, capellanus Ludovici piissimi imperatoris, factus est abbas Gandensis cenobii. Wie wenig Zutrauen diese Angabe verdient, ergiebt sich ichon daraus, daß Einhard bereits im April 819 urtundlich als Abt von St. Bavon erscheint (Sickel L. 136. Jaffe IV. 493 N. 7. 494 N. 2. O. Abel, Geschichtschreiber ber beutschen Borgeit IX. Jahrh. I. 7).

<sup>4)</sup> Bgl. Sickel I. 105 R. 3 u. oben Bb. I. S. 348 Anm. 9. D. Abel a. a. D. S. 61, welcher jener Rotig ber Genter Annalen Glauben jdentt.

<sup>6)</sup> Catalogus donatorum Corbeiensium (Wilmans Raiferurtf. ber Provinz Westfalen I. 509 vgl. S. 66 f.): Quorum post imperatorem (Audwig bem Frommen) primus erat ipsius capellanus Geroldus diaconus, vir omni scientia eruditus.

<sup>7)</sup> Bgl. Raban. commentar. in libros Machabaeorum prolog. alter, Opp. ed. Migne III. (Patrol. lat. CIX.) col. 1127: Reverendissimo et omni charitatis officio dignissimo Geroldo sacri palatii archidiacono, dazu oben Bb. I. S. 303 Anm. 5. 322 Anm. 2 und die daselbst angeführten Stellen. Dümmler I. 855. Bgl. oben S. 214 Anm. 2.

B) Catal. donator. Corb. 1. c. Wigand, Trad. Corb. p. 86. Der Rame Geroldus auch in der Liste der Brüder von Korbei unter dem Abt Warin

<sup>(826—856)</sup> Jaffé I. 67.

9) Ugl. Bb. I. S. 283.

Gerichtsurkunde deffelben Jahres 1); ein anderer, der Presbhter Ratulf, im einem Diplom Ludwig's von 839 2). Wohlbekannt ist ber in der Sternkunde bewanderte Geistliche, welcher wenigstens in den letzten Regierungsjahren an dem Hofe desselben lebte und seine Lebensgeschichte geschrieben hat <sup>8</sup>). Lupus fand, durch Bermittelung seiner Freunde an den Hof gebracht, bei dem Herrscherpaar eine sehr wohlwollende Aufnahme und wurde das Jahr darauf von der Raiserin wieder dringend dahinberufen 4). Auch Sintmar, ber spätere Erzbischof von Reims, welcher in St. Denis unter Hilbuin erzogen worden war, lebte wiederholt längere Zeit an Ludwig's Hofe und rühmt fich sogar, acht Jahre hindurch das intimfte Vertrauen des Kaisers genossen zu haben b). — Gegen das Ende der Regierung Ludwig's fiel ein Geiftlicher des Hofes, der Diakon Bodo, jum Judenthum ab 6). Bon Geburt ein Alamanne aus

2) Sidel L. 369. Monum. Boic. XXXIa. 83 no 38: Ratulfo presbitero

atque capellano nostro. 8) Vgl. Bb. I. S. 39 u. unten Excurs II.

corum ejus opinionem, ad se eum vocavit et in suo palatio volente vel nolente eum seniorem sacerdotem (Erzfapellan?) suumque confessorem praeesse constituit etc. vgl. Wais III. 439 R. 3. Indesse es wird gut sein, von dieser bedenklichen Nachricht einer so trüben Quelle abzusehen.

4) Hincm. ad Nicolaum papam (Opp. II. 304): indeque (auß St. Denis) eductus, in palatio domni Hludowici imperatoris non modico tempore mansi. Conversis entem ad regularem vitem et habitum fratsibus in monestrio conversis autem ad regularem vitam et habitum fratribus in monasterio sancti Dionysii (bies gejdah im Jahre 832), vbi nutritus fueram, in illud sacculum fugiens sine spe vel appetitu episcopatus aut alicuius praelationis diutius degui, et exinde adsumptus familiaribus obsequiis praefati imperatoris ac episcoporum conventibus pro sola obedientia mihi iniuncta inserviens, post aliquot annos monasterii quietem repetii etc. Jurament. ap. Pontigonem

<sup>1)</sup> Hist. patr. monum. L 35 no 19: Isemberto capellanus domini imperatóris.

<sup>4)</sup> Lup. epist. 6 p. 24 an Reginbert: Superiore anno, annitentibus amicis, in praesentiam imperatoris deductus sum et ab eo atque regina benigne omnino exceptus, et nunc, hoc est X. Kal. Octobris indictione prima, ad palatium, regina quamplurimum valet euocante, promoueo, multique existimant fore ut cito mihi gradus dignitatis aliquis conferatur. Quod si divina exuberante gratia euenerit, non dubites illico te accersendum, vt vna permissu imperatoris degentes communium studiorum exercitatione jucundissima perfruamur. Sin autem spes nostras euentus eluserit, rescribe, an velis me per amicos (Lude?) vt ab imperatore locus tibi quidem reddatur in monasterio tuo, apud me autem studendi gratia, quatenus vterque nostrum voluerit, conferatur. Bgl. Bahr S. 456. Battenbach I. 177 R. 3 (welcher mir jedoch bie Chronologie hier einigermaßen zu verwirren scheint). Rach den Gest. Aldrici (Baluze Miscellan. ed. Mansi I. 80) hatte Kaiser Ludwig Albrich als Beichtvater an ben Hof berufen: Audiens autem Hludowicus imperator Fran-

<sup>(</sup>ib. p. 887): qui mihi per octo circiter annos secreta sua indubitanter credidit. De ordine palatii 1. Walter Corp. iur. Germ. III. 761. Dümmler L. 245 N. 49. b. Noorben, Sintimar S. 2 f.

9) Prudent. Trec. Ann. 889 p. 483: Bodo diaconus, Alamannica gente progenitus et ab ipsis pene cunabulis in christiana religione palatinis eruditionibus divinis humanisque litteris aliquatenus imbutus, qui anno praecedente Romam orationis gratia properandi licentiam ab augustis poposcerat multisque donariis muneratus impetraverat, humani generis hoste pellectus, relicta christianitate ad iudaismum sese convertit. Et primum quidem con-

edlem Geschlecht, war Bodo am Hofe für ben geiftlichen Stand erzogen worden und beim Kaiser wohl gelitten und gehalten. Im Jahre 838 tam er bei Ludwig und Judith um die Erlaubniß ein, nach Rom pilgern ju burfen und erhielt biefe nicht allein, fondern das Raiserpaar gab ihm auch noch reiche Geschenke auf Darauf jedoch trat er mit Juden in Berbindung, ließ zuerst seine Begleiter, mit Ausnahme eines einzigen, welcher angeblich fein Neffe war und den er bei fich behielt, an die Beiden 1) verkaufen und erklärte sodann seinen Uebertritt jum Judenthum. Er unterzog sich der Beschneidung, ließ sich Haupthaar und Bart lang wachsen, legte Waffen an 2), nannte sich Eleazar und nahm ein Judenmädchen zum Weibe. Auch jenen Reffen zwang er zum Rudenthum überzutreten und zog um Mitte August 8393), von

silio proditionis atque perditionis suae cum Judaeis inito, quos secum adduxerat paganis vendendos callide machinari non timuit; quibus distractis, uno tantummodo secum, qui nepos eius ferebatur, retento, abnegata — quod lacrimabiliter dicimus — Christi fide, sese Judaeum professus est. Sicque circumcisus capillisque ac barba crescentibus et mutato potiusque usurpato Eleazari nomine, accinctus etiam cingulo militari (vgl. oben S. 72 Anm. 8), cuiusdam Judaei filiam sibi matrimonio copulavit, coacto memorato nepote suo similiter ad iudaismum translato, tandemque cum Judaeis, miserrima cupiditate devinctus, Caesaraugustam urbem Hispaniae mediante Augusto mense ingressus est. 847 p. 442: Bodo, qui ante annos aliquot christiana veritate derelicta ad Judaeorum perfidiam concesserat. Raban. im Tractatus de discontinui annos signassi quaestionibus ex vetere et novo testamento contra Judaeo. de diversis quaestionibus ex vetere et novo testamento contra Judaeos cap. 42, angeführt von Berg, nach Bouquet, l. c. N. 21 fowie von Baluze, Lup. Opp. p. 348): Quod enim nunquam antea gestum meminimus, seductus est ab eis (sc. Judaeis) diaconus palatinus, nobiliter natus, nobiliter nutritus et in ecclesiae officiis exercitatus et apud principem bene habitus, ita ut eorum diabolicis persuasionibus abstractus et inlectus desereret palatium, desereret patriam et parentes, desereret penitus christianorum regnum et, nunc apud Hispaniam inter Saracenos Judaeis sociatus, persuasus sit ab impiis Christum Dei filium negare, baptismi gratiam profanare, circumcisionem carnalem accipere, nomen sibi mutare, ut, qui antea Bodo, nunc Eliezer appelletur; ita ut et superstitione et habitu totus Judaeus effectus, quotidie in synagogis Satanae barbatus et coniugatus cum ceteris blasphemet Christum et ecclesiam eius. Nach ber lehteren Darstellung, welche aber als die ungenauere zu betrachten sein wird, wäre Bodo also erst in Spanien zum lebertritt bewogen worden. — Ann. Augiens. 838, Jasse III. 703: Puato diaconus palacii lapsus est in iudaismum vgl. Ann. Weingart. Ann. Alamannicor. contin. Augiens. Ann. Herem. 838 Scr. I. 49. 65. III. 139. Bon Walachfrid bestigen wir inhaltsleere Disticuen in seiner bekannten spielenden Manier an einen Subdiaton Bodo (Ad Bodonem yppodiaconum, Canis. Lect. ant. ed. Basnage II. 2 p. 237—238), welcher mit dem unstigen identisch sein dürste und damals noch sehr jung gewesen zu sein scheint (charissime pusio Bodo—Pusio candidole, candide pusiole). Ob der don hinsmar (epist. ad Karolum imp. de auctoritate vitae S. Dionysii, Madillon Vet. Analect. ed. nov. p. 212, vgl. oben Bb. I. S. 197 Anm. 4. 5) als Alertser des Grzapellans hilduin genannte Bodo der nämliche ist, bleibt ungewiß; der don Lupus epist. 6 p. 24 als sein Landsmann erwähnte (gentil nostro Bodoni) war jedenfalls ein anderer. Dümmler I. 280 R. 24. in synagogis Satanae barbatus et coniugatus cum ceteris blasphemet Christum

<sup>1)</sup> D. h. wohl ohne Zweifel an spanische Araber.
2) Bgl. hiezu Wend a. a. D. S. 136.

<sup>\*)</sup> So verfiehe ich die Reichsannalen (f. oben S. 252 Anm. 6). Jeboch darf man die Beschneibung Bobo's, jumal mitRudficht auf die vorhin citirten, aller-

Juden begleitet, in Saragossa ein. Täglich konnte man ihn nun in der Spnagoge sehen. Das Aufsehen oder richtiger gesagt das Entfeten, welches ber unerhorte Borgang bei bem Raiferpaar, am Hofe, im Reich, ja gewiffermaßen im ganzen Abendlande hervorrief, läßt fich unschwer benten. Nur mit der außersten Mühe war Kaiser Ludwig zu bewegen, das Geschehene zu glauben 1). Das Auftreten des abenteuerlichen Profelyten follte aber noch ernstliche Gefahren herbeiführen; benn Bodo = Cleazar ließ es bei seinem Uebertritt nicht bewenden, sondern begann, den Emir von Cordova und die Araber zur Berfolgung der spanischen Christen aufzuhehen, die, wie er verlangte, blutig ausgerottet werden follten, falls fie sich nicht zum Judenthum ober zum Islam bekehrten. Im Jahre 847 sandte deshalb die gesammte Christenheit in Spanien eine flehentliche Bittschrift an Karl den Kahlen und die frankischen Bischöfe mit dem Ersuchen, man möge die Auslieferung des fanatischen Apostaten fordern 2). — Außer den genannten Mitgliedern der Hofgeiftlichkeit Ludwig's des Frommen hatte auch die Kaiserin mindestens einen eigenen Kapellan 8). Ferner gehörten zu den Geiftlichen am Hofe wohl ftets auch die Hofbibliothekare. Es ist bereits erwähnt worden 1), daß Ludwig als König von Aquitanien Gbo, den späteren Erzbischof von Reims, als feinen Bibliothetar anftellte. Um das Jahr 828 verwaltete biefes Amt Gerward, welchem damals zugleich die Leitung der Hofbauten übertragen war b). Behufs Zusammenstellung der Regel für die Kanoniter ließ der Kaiser im Jahre 817 das reiche Material der Balastbibliothet in Achen an kanonischen Schriften zur Berfügung stellen 6). Es scheint sogar gleichzeitig mehrere Beamte

1) Prudent. Ann. 839: Quod quantum augustis cunctisque christianse fidei gratia redemptis luctuosum extiterit, difficultas, qua imperatori id facile credendum persuaderi non potuit, patenter omnibus indicavit.

bings fammtlich aus berfelben Quelle fliegenben Angaben ber turgen Annalen, vielleicht mit Dummler (a. a. D.) bereits in bas Jahr 838 feten. Bgl. auch Girgenfohn, Prubentius 'S. 21.

Prudent. Ann. 847 p. 442.
 Einhart. epist. 69, Jaffé IV. 484—485: Honorando atque sublimato et spíritu sapientíae repleto.... magistro atque praecipuo (praecipue cod.) capellano domne imperatricis. Bair III. 437 N. 4.

<sup>98</sup>b. I. S. 208 Anm. 4. Einh. Transl. SS. Marcellini et Petri 67, Opp. ed. Teulet II. 324: Gerwardus palatii bibliothecarius, cui tunc temporis etiam palatinorum Gerwardus palatii bibliothecarius, cui tunc temporis etiam palatinorum operum ac structurarum a rege cura commissa erat. Bgl. Einh. epist. 39, Jaffé IV. 467—468, Hagen, Gefd. Achens S. 22, Wait III. 439 (der ihn jedoch irrthümlich unter Karl fungiren läßt) und oben Bb. I. S. 348 Anm. 8. In mehreren Handichriften find Einhard's Biographie Karl's des Großen Berfe eines Gerward auf Karl und Einhard hinzugefügt, welcher mit diesem Bibliothefar wohl identisch ist, j. Jaffé IV. 505 R. 3.

Diehe Bb. I. S. 91 Anm. 6. Die daselbst citirte Stelle aus Ademar III. 2. Scr. IV. 119 lautet: (Quem librum Amalerius diaconus, ad imperatore iussus, collegit ex diversis doctorum sentenciis). Dedit ei imperator copiam librorum de palatio suo, ut ex ipsis ea quae viderentur congrua excerperet.

librorum de palatio suo, ut ex ipsis es quae viderentur congrua excerperet. Uebrigens ist von der Palastibliothet allem Anschein nach noch die Privat-bibliothet der Konige zu unterscheiden. Karl der Große hatte befanntlich ver-

ber Hosbibliothek gegeben zu haben, und zu ihren Pskichten gehörte natürlich auch die Bewahrung der ihrer Obhut anvertrauten Handschriften vor Fälschung 1). — Um auch die Borfanger am Hofe nicht zu übergeben, so erinnern wir daran, daß ein solcher, Sutbert, im Jahre 823 jum Bischof von Meaux erhoben wurde "); einige Jahre später, bei den Festlichkeiten zu Ingelheim, begegnete uns der Bracentor Theuto als Leiter des geiftlichen Sangerchors 3). — Die Aerzte am franklichen Hofe mögen, nach der Schnelligkeit zu schließen, mit der fie Ludwig einst von den Folgen eines Un-falls herstellten, in ihrer Kunst nicht unersahren gewesen sein (); auch ber Aftronomus zeigt Interesse für die Medizin und eine gewisse Renntnig berselben 5)

Bon einem vollkommenen Berfall der Hoffchule unter Ludwig zu sprechen 6), wird man nicht berechtigt sein. Jedenfalls hören wir auch jest noch von Manchem, ber am Hofe feine Erziehung und Ausbilbung empfing 7). So ließ der Kaifer seine Halbbrüber

Hincmar. De praedestinatione praef.

2) Siehe Bb. I. S. 197 R. 5.

3) Bb. I. S. 260 R. 6, nach Ermold. Nigell. L. IV. v. 405 p. 509:

5) Siebe unten Ercurs II.

9 Bgl. v. Noorben, hintmar G. 3 R. 2. Borfichtiger außert fich Bahr a. a. D. Hist. lit. de la France IV. 223 jagt: "Les grands hommes qu'eut alors pour modérateurs l'école du Palais contribuèrent plus que tout le

reste à en soutenir la réputation".

fügt, daß die von ihm gesammelte reiche Bibliothek verkauft und der Erlös für die Armen verwendet werben follte (Einh. V. Caroli 33, Jaffé IV. 540). Auch als Bestandtheil des von Ludwig hinterlassenen Bermögens werden Bücher erwähnt (l. V. Hlud. 63 p. 647 u. oben S. 228). Ueber die Bibliothek Karl's des Kahlen vgl. Convent. Carisiac. 877. 12. Leg. I. 539. Wattenbach, Schriftwesen im Mittelalter, 2. Aufl. S. 500—501.

1) Bgl. die von Waig III. 439 R. 4 angesührte interessante Stelle aus

³) Bb. I. S. 260 R. 6, nach Ermold. Nigell. L. IV. v. 405 p. 509: Theuto chorum cleri disponit rite canentum.
¹) Ein. Ann. 817 p. 204: Sed instantia medicorum, qui ei curam adhibebant, summa celeritate convaluit V. Hlud. 28 p. 621. Bb. I. S. 81. Außerbem über die Aerzte an Audwig's Hof allenfalls zu vergleichen Einh. Transl. SS. Marcellini et Petri 61 p. 310; über diejenigen Karl's des Großen, der fie nicht leiben mochte, Einh. V. Caroli 22 p. 529 (Poeta Saxo L. V. v. 363—364 p. 617). Bei Lothar foll der Bischof Sigoalb von Spoleto, zugleich Abt von Echternach (Sickel L. 138. 139. 156), hauptfächlich wegen seiner Bertrantheit mit der Heilunde in Gunft gestanden haben (Madillon Ann. Ben. II. 512). Sugenheim, Gesch. des deutschen Boltes und seiner Kultur I. 425 spricht von dem Juden Zebetias als dem langiährigen Leidarzte Audwig's, an dem seine Glaubensgenossen eine starte Stüpe gehabt hätten; jedoch liegt dier Ul. 55). II. 55).

<sup>7)</sup> Bgl. im Allgemeinen Ermold. Nigell. L. IV. v. 477—478, Scr. II. 510: Miranturque dapes Deni mirantur et arma — Caesaris et famulos et puerile decus, baju R. 1. V. Walae II. 9. Scr. II. 553: ut omnes repulertie decus, dazi M. I. V. Walae II. 9. Scr. II. 555: ut omnes repelleret, quos aut ipse (Ludwig) aut magnus pater eius imperator nutrierat. Conc. Aquisgr. 836 cap. III. Mansi XIV. 684: in principibus, scilicet in illis, quos vos benevola intentione enutrire studuistis atque sublimastis. Append. prior. ad Einh. epist. no 4, Opp. ed Teulet II. 148: inter filios senioris mei, qui me nutrivit. S. hierüber Wait II. 2. Aust. 260, 486 ff. Roth, Gesch. bes Benesizialwesens S. 82 N. 156. Sohm, Die Frantische

\_\_\_\_\_

Selehrte scheint bei dem Unterricht des jungen Fürsten von gesunden Grundsätzen ausgegangen zu sein. In anmuthigen Disticken, mit welchen er Lothar ein grammatisches Werk widmete, spricht Clemens aus, daß er seinem hohen Zöglinge stets nur wenig zu lesen gegeben, die weitere Vertiesung in die Weisheit der Alten späterem selbständigem Studium desselben überlassen habe. Er vergaß nicht, daß das Wachsthum des Geistes nur ein allmähliches ist wie daszenige des Körpers und daß der Weinstock nicht sofort Trauben im Laube birgt 1). Der Abt Katgar von Fulda (802—817), welcher die Fähigsten aus seiner Brüderschaft zu den berühmtesten Lehrern der Zeit, Kaban und Hatto nach Tours zu Altuin, Brun zu Einhard schiete, sandte Clemens den Modestus nehst mehreren anderen zu, damit sie bei ihm Grammatit stubirten 2). Bei den Festlichseiten zu Ingelheim nach der Taufe des Dänenkönigs Harald Klag im Jahre 826 erfüllen nach der Schilderung des Dichters Ermoldus die Priester und Diakone unter dem Lehrer Clemens die Kirche3). Den Todestag des Pres-

1) Grammatici Latini ex rec. H. Keil I. p. XIX—XXI:
pauca tibi, Caesar, de multis, magne Hlothari,
iure tuus Clemens saene legenda dedi.

iure tuus Clemens saepe legenda dedi, cetera quo valeas per te penetrare sophiae calle velut veterum scita profunda virum. namque prius pueri pascuntur ab ubere matrum lactis et irrigui nectaris hausta petunt;

sed cum vita solers pubet, cum membra vigescunt, tunc solidos solida educat esca viros.

sic tuus eximius crescat (l. crescet) dum sensus et aetas, dogmata distribuam tunc potiora tibi. his tamen, his gradibus paulatim, Ceesar, inormis

his tamen, his gradibus paulatim, Ceesar, inormis culmina doctrinae scandere summa potes, indolis ut surgunt carnalis pondera quantum,

surgat et ingenium mentis in arce tuum.

non etenim vitis statim fert fronde corymbos,
nec latices pingues fundit oliva suos,
sed prius infigunt radices atque inde virescunt.

nec latices pingues tindit oliva suos, sed prius infigunt radices atque inde virescunt, floribus hinc redolent, post sua liba ferunt.

Jebenfalls find diese Berse nach Lothar's Ernennung zum Kaiser (817) geschrieben. Bgl. Keil, De grammaticis qusbusdam Latinis infimae aetatis. Erlanger Universit. Progr. 1868 S. 9 st. Hauréau, Singularités p. 22—23. Dümmler I. 377 N 52 II. 649 N. 8. Wattenbach I. 156. 174 N. 2. Dümmler scheint allerdings anzunehmen, daß die Identität des Bersassers diese grammatischen Werts mit dem in Rede stehenden Iren Clemens nicht völlig sessischen wahrscheinlich ist dieselbe aber auch ihm.

wahrscheinlich ist dieselbe aber auch ihm.

3) Catalog abbat. Fuld., Böhmer Font. III. 162: direxit . . . Modestum cum aliis ad Clementem Scottum grammaticam studendi. Aunstmann, Harbanus S. 36. Wattenbach I. 174. Dümmler II. 649 R. 8, vgl. oben Bb. I. S. 372.

<sup>649</sup> N. 8. Hauréau, Singularités historiques et littéraires p. 23. Rechulta, Theodulf, Bischof von Orléans u. s. w. Inaug. Dist. Breslau (1875) S. 18—19. Benn der lettere indessen sagt, Alluin spreche in einem Briese an Karl d. Gr. seine Betrübnig darüber aus, daß Clemens nach seinem Weggange die Leitung der Hossichalte übernommen habe, so beruht dies auf einer gewagten Auslegung von Alcuin. epist. 98 Jasse VI. 408.

1) Grammatici Latini ex rec. H. Keil I. p. XIX—XXI:

<sup>\*)</sup> Ermold. Nigell. L. IV. v. 403—404 p. 509 vgl. 28b. I. S. 260 Ann. 5.

byters und Hoffculmeisters Clemens finden wir in einem alten Wirzburger Todienbuche 1) vermerkt, was möglicherweise barauf hindeutet, daß derfelbe fein Leben an der Rubestätte feines Landsmanns, des h. Kilian, beschloß. — Man nimmt an 2), daß auch Albrich, ber spätere Erzbischof von Sens, unter Ludwig der Hofichule vorgestanden habe. Allein, wenn deffen Biograph fagt 3), das Ludwig ihn als praeceptor palatinus eingesett habe, um bas Leben am Sofe und die wichtigeren Gefchafte zu leiten, fo scheint damit boch auf eine andere, machtigere Stellung bingewiesen zu werden 1), von der nur wieder anderwärts nicht bezeugt ist, daß Albrich sie wirklich eingenommen habe. Zu Karl's Zeit scheint Aldrich eine Zeit lang als Notax fungirt zu haben b). Ludwig der Fromme bediente sich seiner — er war damals Abt von Ferrieres — jur Durchführung der Klofterreform; er fandte ihn nach St. Amand, um dort die Regel des h. Beneditt zu befestigen 6). Albrich, der im Jahre 775 geboren war, stammte aus einem vornehmen Geschlecht im Gatinois 7). Seine Erziehung empfing er im Kloster Ferrières 8). Sigulf, der ihn dort erzog.

Allerbings ift es mir nicht unaweifelhaft, ob Dummler's Ertlarung ber fowierigen Berfe bas Richtige trifft; minbeftens ift fie aber weniger gefucht als diejenige Muratori's.

1) Herausg. von Dümmler, Forschungen zur beutschen Geschichte VI. 116: IV. Kal. Jun. (29. Mai) Clementis presbiteri magistri palatini vgl. ebenb. S. 118. Gesch. b. Ofifr. R. II. 649 R. 8.

2) Hist, lit. de la France IV. 224. Bahr a. a. D. S. 31. 440 R. 1. Dümmler II. 649. Wattenbach I<sup>3</sup>. 177 R. 2. Sidel I. 84. 91 R. 7.

<sup>8</sup>) Vita Aldrici ep. Sen. 9, Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 570: eum

praeceptorem palatinum instituit, ut vita imperialis aulae et majora negotia suae discretionis arbitrio definirentur.

4) Erft höter komnt die Bezeichnung prasceptores für Kanzler vor (Sidel I. 91 N. 7); über ihre Anwendung auf Pfalzgrafen f. unten. Unzweifelhaft mit Recht erklären fich Sidel I. 84 N. 6 und Waiß a. a. D. dagegen, daß Mabillon (A. S. l. c. n. b.) auf Grund der angeführten Stelle diesen Albrich wit der Angeliche in Angeliche Stelle diesen Albrich wit der Angeliche in Angelich i mit bem gleichnamigen Rangler Pippin's I. von Aquitanien (vgl. oben S. 192)

mit dem gleichnamigen Kanzler Pippin's I. von Aquitanien (vgl. oden S. 192) identifiziren will

5) Um das Jahr 807, unter dem Kanzler Erfandald, s. Sidel I. 83—84. Sine unter dem 7. August 807 zu Ingelheim ausgestellte, von Aldrich geschriebene Urlunde Kaizer Karl's (Sidel K. 210. Wirtemb. Urld. I. 66 f. no 62) besindet sich im Original im Münchener Reichsarchive. Auch in Urlunden der vorhergehenden Jahre glaubt Sidel seine Hand zu erkennen.

9) Sidel L. 180 (822, 29. Juni), Madillon A. S. o. S. Ben. IVa. 66 f.: una cum Aldrico misso nostro, quem ad praedictum coenobium direximus ad ordinem regulae sancti Benedicti confirmandum. Außerdem ist Aldrich u. a. in Gemeinschaft mit den Viscoben Alberich von Kanares und Rodoin

u. a. in Gemeinschaft mit den Bischder Alberich von Kangers und Modoin von Autum und dem Abt Boso von Fleurt von Kaiser Ludwig abgeordnet worden, um Streitigkeiten im Kloster Flavigny beizulegen, Bouquet VIII. 376 f. no 16. Labbe, Nov. bibl. I. 270, dgl. Sidel II. 367. Dümmler

II. 685.

7) V. Aldrici 1. l. c. p. 568. Sidel I. 84.

9) V. Aldrici 4 p. 569. S3 heißt bajelbst: ubi sub Alcuino abbate magistro litterali, cui jam dicti coenobii administratio tunc temporis erat commissa, monachalis disciplinae suscepit insignia; hienach Sidel I. 84

ließ sich von ihm und einem andern Anaben wider Alkuin's Berbot heimlich den Birgil vorlesen; so erzählte Aldrich selbst später als Abt einem Monche von Ferrieres, der, wie es scheint, auf seine Beranlassung das Leben Altuin's beschrieben hat '). In einem Schreiben an den Erzbischof Arn von Salzburg fordert Altuin diesen auf, den Diakon Aldrich und andere "gemeinsame Söhne" au brüderlicher Eintracht und Liebe und zum Gehorsam zu ermahnen ). Sodann vertauschte Albrich die Stellung des einfachen Monchs mit dem sorgenvollen Amte des Abts 3), jedoch hatte er das Glück, in seinem Aloster hoffnungsvolle junge Männer zu befitzen und ließ es fich angelegen fein, diefelben ber Wiffenschaft Juzusühren. Einen derselben, Lupus, schiedte er nach Fulda in Raban's Schule (); ein anderer war der spätere Abt Markward von Prüm (). Im Jahre 829 ward Albrich Nachfolger des Jeremias auf dem erzbischöflichen Stuhle von Sens 6). faßte er den Entschluß, die Burde dieses hohen Amtes wieder abzulegen und in die stillen Klostermauern von Ferrieres zurudzukehren, als ihn (am 10. Oktober 841) der Tod überraschte 7). — Daß Amalar der Hofschule vorgestanden habe, ist doch wohl nicht wirklich bezeugt 8). — Wir besitzen ferner ein Gedicht Walahfrid Strabo's an einen gewissen Thomas, welcher in der Neberschrift als praeceptor palatii bezeichnet wird 9). Aber auch hier muß es nach dem Gesagten ungewiß bleiben, ob darunter ein Lehrer an der Hofschule gemeint ift 10), noch abgesehen davon, daß der

Nach Wattenbach's Annahme (Is. 125) trat Albrich erst unter Alfuins Rach-

folger Sigulf in das dortige Kloster.

1) V. Alchuini 10, Jassé VI. 24—25, vgl. Wattenbach's Einleitung ebend.
S. 1. Deutschlands Geschichtsquellen I. 125.

<sup>2</sup>) Alcuin. epist. 235 (798-804), Jaffé VI. 750: Adhelricum levitam. a) cum olim monasticae disciplinae operam dans, fratrum curam ipsis cogentibus susceperim, fdyreibt er an ben Bijdof Frothar von Toul (Frothar epist. 13, Bouquet VI. 391). V. Aldrici 11 p. 570.

a) Battenbach I<sup>2</sup>, 177. 2gl. Lup. epist. 41 p. 80: domini ac nutritoris mei Aldrici. Epist. 1 (ad Einhardum) p. 2: Mihi satis apparet propter se incompanyation de seniorities en independe a sento metropolitane en independent a sento metropolitane en independent and independent

ipsam appetenda sapientia; cui indagandae a sancto metropolitano episcopo Aldrico delegatus, doctorem grammaticae sortitus sum praeceptaque ab eo artis accepi.

5) Wattenbach a. a. D. S. 194.

•) Jeboch machte sich seine Wahl keineswegs so leicht, wie es nach V. Aldrici 13 p. 571 den Anschein hat, vgl. Bb. I. S. 800 Ann. 6.

•) Lup. epist. 29 (ad Greenslonem episcopum) p. 55: Quin etiam decessor

vester beatae memoriae Aldricus, qui praefati Caesaris (sc. Ludoguici) jussu et mirabili bonorum annisu nobis, cum esset abbas, ablatus et ecclesiae Senonicae pontifex factus est, ad nos immutabiliter proposuerat regredi, episcopali cura omissa, quando hanc vitam, ut credimus, feliciore mutavit, Epist. 41 p. 80: praeterque domini ac nutritoris mei Aldrici, quantum ad me attinet, plenum infortunii obitum . . \*) Bal. Hist. lit. de la France IV. 224. Bähr a. a. D. S. 31. Die

erstere bezieht fich bafür auf das Zeugniß des Angelomus von Luxeuil, welches ich indessen nicht finde. S. ferner oben S. 236 in Betreff des Fridugis.

9) Ad Thomam praeceptorem palatii, Canis. Lect. ant. ed. Basnage II.

<sup>10)</sup> Wie Hist. lit. de la France l. c., Wais III, 440 N. 1 und Dümmler

Angeredete möglicherweise auch etwa ein Hosbeamter Ludwig's des Deutschen und "Thomas" ein Pseudonhm sein könnte. haltlofe Boem selbst giebt uns keinen Anhalt zur Lösung diefer Dagegen erscheint urtundlich als Lehrer der Rleinen an Ludwig's Hofe Wirnit, welcher gelegentlich auch zu ganz anderen Geschäften verwendet, nämlich, wie wir aus dem betreffenden Diplom erfahren, mit dem Pfalzgrafen Jasto abgeordnet wurde, um eine Streitigkeit über einen Wald zwischen dem Abt von Stablo = Malmedy und dem Amtmann des Kronguts Theur zu

unterfuchen 1).

Um die Zeit, in welcher ber taiferliche Bibliothekar Germarb die Hofbauten leitete, waren zum Behuf derfelben auch Leute aus Reims nach Achen beschieden ), während Ludwig später dem Erz-bischof Gbo alle seit Karl dem Großen von seiner Kirche für die Achener Pfalz zu leiftenden Abgaben und Arbeiten im Intereffe ber Beforderung der Reimfer Kirchenbauten erlaffen zu haben scheint 3) und bemfelben auch einen seiner Leibeigenen, der Zimmermann war, abtrat 1). Im Jahre 829 hatte man in Achen gewiß alle Hände voll zu thun; benn der nächtliche Orkan, welcher vor Oftern dieses Rahr dort wüthete, hatte nicht allein die niedrigeren

aeque juvenis, nomine Gerlacus, de urbe Remorum, inter eos, qui propter

Flodoard. l. c. II. 19: Sed et quemdam fabrum servum suum, nomine Rumaldum, ad petitionem ejusdem praesulis ecclesiae Remensi concessit.

II. 649 allerdings annehmen. Basnage meint bagegen, dieser Thomas sei Pfalzgraf gewesen, da Walahfrid an anderer Stelle die Pfalzgrafen als praeceptores palatii bezeichne. Derselbe sagt nämlich De exordiis et incrementis rerum ecclesiasticarum cap. 31 (Comparatio ecclesiasticorum ordinum et secularium) Max. Bibl. Patr. Lugd. XV. 198: Quemadmodum sunt in palatiis praeceptores relicements. tiis praeceptores vel comites palatii, qui saecularium causas ventilant, ita sunt et illi, quos summos capellanos Franci appellant, clericorum causis

<sup>1)</sup> Siffel L. 250 (827, 25. Mai). Martène et Durand, Vet. scriptor. et monumentor. ampl. coll. II. 25: misimus duos ex fidelibus nostris, Jastonem videlicet comitem palatii nostri et Wirnitum magistrum parvulorum nostrorum, ut eum locum, de qua (l. quo) hujus contentionis intentio agebatur, inspicerent etc. Wais a. a. O. Sehr möglich übrigens, daß der Kaiser unter "parvulorum nostrorum" hier lediglich seine eigenen noch unerwachsenen Kinder zweiter Ehe, Karl und Gisla, verstand. Bgl. sonst über Karl's Erziehung Bb. I. S. 326.

2) Einh. Transl. SS. Marcellini et Petri 62 p. 312: Erat ibidem alter

aedificia palatii construenda jussi de illa civitate venerunt.

9) Bgl. Sickel L. 222. Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 19. Ueber die Frage wegen der Cotheit dieser Urkunde oben Bd. L. S. 72 Ann. 1, wo sich irage wegen der Echtheit dieser Urkunde oben Bd. L. S. 72 Anm. 1, wo sich seboch in die Jahlen der Citate leider mehrere Bersehen eingeschlichen haben (l. Waiß IV. 134 N. 1. Abel, Karl d. Er. I. 261 N. 3. Koth, Feudalität S. 126 N. 27). Falls echt, ist dieselbe mit Kücksicht auf die in der vorigen Kote angestührte Stelle der Transl. Marcellini et Petri wahrscheinlich erst in der Zeit zwischen S29 und 833 erlassen. Der Grund, aus welchem Sickl (s. II. 330) sie bereits in die Jahre 817—825 sest, weil nämlich Ebo sich nach 830 schwerlich noch der Gunst des Kaisers erfreut habe, ist ohnehin nicht stäcksaltig (vgl. Bd. I. S. 863 Anm. 4). Siehe ferner die allerdings ebenfalls von Flodoard überlieserte Bestätigung Karl's des Kahlen. Böhmer no 1621, Waiß IV. 32 N. 1. 94 N. 4. Sickel a. a.D. u. oben Bb. I. S. 209 Anm. 2.

Häuser, sondern auch das Zinndach der Marienkirche großentheils abgedeckt, während zugleich fammtliche Gebäude durch ein Erdbeben in ein fehr bedenkliches Wanten gerathen waren 1). Oft wurden die Leiftungen, welche einzelnen Großen und dem Bolte jum 3wed der Hofbauten angesonnen wurden, offenbar febr . brudend. Smaragous weift in einer Schrift 2) den König darauf hin, wie Gott ihm weite und blubende Lander, ausgebreitete Erbgliter, reiche Kroneinkunfte verliehen habe: aus diesen und den Ehrengaben der Großen könne er die Palastbauten sattsam beftreiten; er brauche dieselben nicht auf die Thränen der Armen zu gründen. Allerdings läßt sich nicht feststellen, ob diese Schrist an Ludwig den Frommen oder an Karl den Großen gerichtet ist. Wir besitzen jedoch auch ein merkwürdiges Schreiben bes Bischofs Frothar von Toul an Hilduin 3), worin derfelbe, zu Arbeiten an der Achener Pfalz berufen, von dieser Aufgabe unter dem Hin-weis auf dringende andere Pflichten loszukommen sucht'). Hilbuin werbe fich erinnern, schreibt Frothar, daß der Raiser bei seinem diesjährigen Aufenthalt in der Pfalz Gondreville bei Toul ihm geboten habe, an der Front des dortigen Palastes einen Söller zu erbauen, welcher benfelben mit der Kapelle verbinden folle, sowie auch neben der hölzernen Mauer dort eine Steinmauer aufauführen 5). Aukerdem dränge ihn auch noch der begonnene Bau

5) Recordari siquidem vestra paternitas valet, quod, cum in palatio

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 829 p. 218: Post exactam hiemem, in ipso sancto quadragesimali ieiunio, paucis ante sanctum pascha diebus, Aquasgrani terrae motus noctu factus ventusque tam vehemens coortus, ut non solum humiliores domos, verum etiam ipsam sanctae Dei genitricis basilicam, quam capellam vocant, tegulis plumbeis tectam ex parte non modica denudaret. Entipredent V. Hlud. 43 p. 632: Hieme transacta, cum quadragesimae celebrarentur sacrati dies et instaret paschae veneranda sollempnitas, intempesta nocte terrae motus adeo validus extitit, ut aedifitiis ruinam cunctis minaretur. Porro venti violentia subsecuta non modo minora, sed etiam ipsum palatium Aquense vehementia sui ita agitavit, ut etiam laterculis plumbeis, quibus tecta erat basilica sanctae Dei genetricis Mariae, maxima ex parte detegeret. Das genaue Datum der Erderschütterung geben Ann. Enhard. Fuld. p. 860 (Ante pascha in sabbato sancto) vgl. Bd. I. S. 320 Ann. 2.

<sup>2)</sup> Via regia c. 27, d'Achery Spicil. ed. nov. I. 252: Tibi ergo, rex, omnipotens Dominus ampla et florida divitiisque plena tribuit regna parentumque multiplicia divisit et praedia, fiscorum plurima dedit vectigalia et multorum potentum honoravit munera, unde regia fabricare possis palatia Cave ne pauperum lacrymis miserorumque impensis tibi domus aedificetur regalis. Bgl. Hauréau, Singularités p. 113—115. Böhr S. 363. Bais IV.

<sup>3)</sup> Frothar. epist. 11, Bouquet VI. 390, vgl. Wait IV. 32 R. 2 und in

Betreff ber chronologischen Einreihung bieses Schreibens oben S. 168 Anm. 7.

\*) Nunc itaque vestra misericordia, quemadmodum semper consuevit, pro nostra laborare dignetur necessitudine, quia servitium nobis valde onerosum injungitur, quod absque difficultate nequaquam vires nostrae peragere possunt. Praecipitur enim, ut in Aquis palatio operemur et laboribus ibidem peragendis insudemus. Sed ab hoc opere alia servitia et necessitates nos revocant et, si vestrae pietati libet, etiam opportunam satis excusationem praetendunt.

der Kirche, an welchem seither nichts geschehen ware, da die Leute durch den Winter und die Zeit der Aussaat an der Arbeit vershindert worden seien 1). Wolle man ihn nicht aus diesen Gründen von der ihm angesonnenen Dienftleiftung in Achen befreien 2), so werde er den Kaiser und Hilbuin persönlich aufsuchen, um sie zu beschwören, ihn von einem Amt zu entbinden, deffen Laft und Berantwortlichkeit er nicht mehr zu tragen vermöge. — Im Winter 822—823, welchen Kaifer Ludwig in Frankfurt zubrachte, wurden daselbst, wie früher erwähnt, neue Gebäude zu seiner Aufnahme errichtet 3). Auch die aquitanischen Balafte zu Doué 4) und an der Charente 5) waren, nach Ermoldus, Ludwig's Werk. Zu Diedenhofen begann der Kaifer den Bau einer Kapelle nach dem Mufter des Achener Marienmunfters, jedoch blieb dieselbe unvoll= endet und Bischof Abalbero von Met ließ fie im Jahre 939, im Widerstande gegen Otto den Großen begriffen, zerstören, damit fie nicht als Befestigung benutt würde 6).

Die Etikette an den damaligen frankischen Kaiser= und Königshöfen war eine ziemlich strenge. Wie es scheint, nicht ohne Einfluß der angenommenen Kaiserwürde, aber auch schon fruber hatten sich manche den Germanen ursprünglich fremde Sitten bort

Gundumvillae domnus imperator hoc anno staret, vestram continens manum, jussit, ut in fronte ipsius palatii solarii opus construerem, de quo in capellam veniretur. Adjecit quoque, quod quempiam illic plerumque manere sivisset, vestri personam tacite innotescens. Praecepit nihilominus, ut in pariete ipsius domus ligneo alterum operis lapidei parietem superadjicerem...

pariete ipsius domus ligneo alterum operis lapidei parietem superadjicerem... bgl. Bb. I. S. 80 Anm. 9.

1) et quamlibet hujusmodi opera sint festinanter explenda, ettamen adhuc tertius labor nostrae coeptae basilicae adhibendus, de qua nihil postquam hinc secessistis egimus, quia impediti sunt hactenus homunculi propter tempus hiemis et tempus sationis. — In einem andern Briefe (epist. 6 p. 394) nimmt Frothar zu ben Neubauten seiner Nirche (in novis ecclesiae nostrae aedificiis) die Unterstügung eines Abis Aglemar in Anspruch und bittet denselben um Zusendung berickiedener Farben, als Goldfarbe, Indigo, Zinnober u. s. w., zur Ausmalung der Wände.

2) l. c. p. 391: Haec et supradicta pia consideratione perpendere dignamini et a praedicto servitio nos liberare ne nigeatis.

gnamini et a praedicto servitio nos liberare ne pigeatis.

3) Einh. Ann. 822 p. 210: constructis ad hoc opere novo aedificiis.

V. Hlud. 35 p. 627: in eodem praeparatis, ut dignum erat et tempori congruebat, novo opere aedificiis. Ann. S. Benigni Divion. 824. Ann. Besuens. Hugonis chron. 823. Scr. II. 248. V. 39. VIII. 353. Bgl. Joh. Latomus, Böhmer Font. IV. 401. 403. Dümmler I. 340 R. 1 u. oben Bb. I. S. 188 Anm. 6.

<sup>4)</sup> Ermold. Nigell. L. II. v. 97 p. 480: Quo Hludowicus ovans praecelsa palatia struxit. Bgl. Bb. I. S. 10.
5) Ermold. Eleg. I. v. 13—14 p. 516:

Haud procul hunc propter laqueata palatia cernes,

Quod, Luduwice, tuus sermo peregit opus.

O Continuat. Reginonis 939 Scr. I. 618: unde Theodonis villa capellam domni Ludovici pii imperatoris, instar Aquensis inceptam, ne perficeretur aut pro munimine haberetur, destruxit. Bgl. Ranke, Jahrbücher bes deutschen Reichs unter dem Sächsischen Hause I. 2 S. 38. Dümmler, Otto d. Er. S. 96. Wait III. 430 R. 3 (wo diese Kapelle indeh aus Bersehen nach Ingelheim berlegt wirb).

eingebürgert. Auch die Großen pflegten vor dem Fürften auf die Aniee zu fallen und ihm fogar nach orientalischer Weise die Fuße ober das Knie zu kuffen 1). Selbst die Kaiserin Judith kußt bei Emoldus Nigellus ) das Anie des hohen Gemahls, indem fie fich an der Festtafel auf sein Geheiß an seiner Seite niederläßt. Allerdings pflegte der Fürst diejenigen, welche vor ihm niederfielen, wohl hulbreich vom Boden zu erheben oder ihnen wenigstens durch einen Wink zu gestatten, aufzustehen 3). Als eine große Ehre galt es natürlich, wenn der Kaiser jemand küßte, ihm mit eigener Hand den Becher reichte ober ihm zutrank ). — Am frühen Worgen begaben sich die Hosseleute nach dem Palast, um vor den Thüren bes taiserlichen Schlafgemachs bas Erscheinen bes Raisers

- at senior, fratrum stipante caterva, Intrans, procidit ad genua genibusque volutans

Una cum sociis vultum regnantis honorat.
Frothar. epist. no 23. Bouquet VI. 395 (ejusque pedibus suppliciter provolvi). Döllinger macht darauf aufmerksam, daß auch schriftliche Ausdrücke der Ergebenheit diese Sitte bestätigen. Bgl. in dieser hinsicht, außer dem von ihm angesührten Beispiel, Jasse III. 322, epist. Mogunt. 5: Quapropter, clementissime domine, precamur omnes, precamur singuli, quasi corporaliter dulcissimis pedibus vestris provoluti; die Achener Synobe vom Jahre 836 an König Pippin I. von Aquitanien (L. III. c. 27, Mansi XIV. 783): flexis poplitibus vestram excellentiam flagitamus. — Die Gelegenheiten, wo renige Rebellen, König Bernhard, Lothar und feine Anhanger, dem Kaifer zu Fühen fallen (V. Hlud. 29. Thegan. 55. Prudent. Ann. 839. Nithard. I. 7. Scr. I. 484. II. 602. 623. 654) kommen hier nicht eigentlich in Betracht.

<sup>2</sup>) L. IV. v. 473—474 p. 510: Discubuit lactus, lateri Judith quoque pulcra

Jussa, sed et regis basiat ore genu. Aehnlich schilbert Ermold die Begrüßung bes Bretonenhäuptlings Morman burch fein Weib (L. III. v. 167 p. 492), jedoch tragen bie Liebkofungen bort zugleich eine finnliche Farbung.
3) Ermold. Eleg. I. v. 58 p. 517:

Celsa forte manu te relevabit humo.

V. Eigil. metr. l. c.:

Nec mora, continuo dextra innuit ipse nitenti

S. Ben. IV a. 207: At priusquam in conspectu imperatoris (Rarl's des Gr.) adstetit, ad tantam superna pietas tranquillitatem ejus inflexit mentem, ut viso eo deoscularetur eique poculum propria porrigeret manu. — Muratori l. c. col. 31 n. 85.

<sup>1)</sup> Bal. Muratori, Script. rer. It. II b. 20 N. 29. 48 N. 75. Hentel im Programm der Bürgerschule zu Eilenburg 1876 S. 16, besonders aber Döllinger, das Kaiserthum Karl's des Großen (Münchner hist. Jahrb. 1865) S. 365. 382 R. 60. Die betreffenden Quellenstellen sindet man hauptsächlich bei Ermoldus Nigellus: L. I. v. 138: Poplite sexato lambitat ore pedes. 178. 547. moldus Nigellus: L. I. v. 138: Poplite flexato lambitat ore pedes. 178, 547. II. v. 33: Hic cadit ante pedes, vestigia basiat alma. III. v. 42: Caesareum adclinis basiat ore genu. v. 561: Prosiliunt pariter, pedibus volvuntur honestis. Eleg. I v. 57: Mox prostrata solo, celsis da basia plantis, Scr. II. 469. 470. 477. 479. 490. 500. 517. Siehe ferner Thegan. 47 p. 600: Venientes legati (bie Gefanbten bes jüngeren Lubmig) ad conspectum principis (bes gefangenen Raijers), humiliter prosternentes se pedibus eius — V. Eigilis metr. 12, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 248 f.:

Im Uebrigen durften zwar die vertrauteften au erwarten 1). Rathe und höchsten Hofbeamten des Kaifers sein Gemach vielleicht auch ohne besondere Erlaubnik betreten; alle anderen dagegen mußten selbstverftandlich warten, bis fie vorgelaffen wurden ").

1) Einh. Transl. SS. Marcellini et Petri 22, Opp. ed. Teulet II. 220: Transactis admodum paucis postquam ad comitatum veneram diebus, ego, secundum consuetudinem aulicorum maturius surgens, primo mane palatium petii. Ibi cum ingressus Hildoinum (ben Erztapellan)... ante fores regii cubiculi sedentem atque egressum principis operientem invenissem, ex more salutatum etc. (vgl. Bb. I. S. 292). Auch auf "Angilbert's" Epos v. 158 ff. 168—169. Scr. II. 396 (ed. Orell. p. 27—28) barf hier berwiesen werben, obschon bie Originalität ber betressenben Schilberung burch Nachahmung bes Birgil beeinträchtigt ist (Forschungen XII. 572—578. 589 N. 5):

Exoritur radiis quum primum Phoebus honestis
Ett inhar ignicomo persustrat lumine montes.

Et iubar ignicomo perfustrat lumine montes, Praecipites scopulos et summa cacumina tangens Silvarum, thalamo properat dilecta (delecta?) iuventus Regali, parte ex omni collecta resistit Nobilium manus exspectans in limine primo.

Egreditur tandem, circum stipante caterva,

Europae veneranda pharus se prodit ad auram.

2) Agobard. De baptismo Judaicor. mancipior. Opp. I. 99 an Abalharb, Wala und Selijachar: Cumque audita fuissent a vobis et modificata,
quae dicebantur altrinsecus, surrexistis et ego post vos. Vos ingressi estis quae dicebantur attrinectis, surrexistis et ego post vos. Vos ingressi estis in conspectu principis, ego steti ante ostium. Post paululum fecistis ut ingrederer, sed nihil audivi nisi absolutionem discedendi. Quid tamen vos dixeritis clementissimo principi praefata de causa qualiterque acceperit quidve responderit, non audivi. — V. Eigilis metr. l. c. p. 248:

Tum namque occiduus monachus et presbyter alti
Regis ad adspectum prior invitatus Aaron

Prograditur censsaque vice frategeque venisse

Progreditur causasque viae fratresque venisse Fuldenses humili coram sermone patenter Rege aperit atque ante fores adstare reclusit (reclusas?) Quos cum pro foribus Caesar persensit, ut intrent Dicitur . . . .

Bgl. auch Einh. V. Caroli 24, Jaffé IV. 531 (Cum calciaretur aut amiciretur, non tantum amicos admittebat, verum etiam, si comes palatii litem aliquam esse diceret quae sine eius iussu definiri non posset, statim litigantes introducere iussit) und Ermold. II. v. 106 p. 480: Suetus erat dominum visere mane suum.

## Stiftung von Korvei und Berford.

Nach bem Sachsenlande, welches sein Bater mit dem Schwert in der Hand dem Christenthum unterworsen, verpstanzte Kaiser Ludwig auch das Alosterwesen. Die eigentliche Stiftung des Klosters Korvei fällt in das Jahr 822. Die Anlage eines Klosters in Hethis, welche Adalhard der Jüngere von Cordie 815 mit Genehmigung des Kaisers und des Bischofs von Paderborn degann. hatte keinen rechten Fortgang gehabt. Der Ort erwies sich als durchaus dürr und unfruchtbar; die mönchischen Ansiedler konnten hier weder Nahrung noch Kleidung sinden, sondern mußten damit fortwährend vom Mutterkloster aus versorgt werden. Zwar soll sich die Zahl der Mönche trozdem aus den edelsten sächsischen Geschlechtern vermehrt haben. Wohlgeartete und besähigte Knaben, heißt es, entwickelten sich erfreulich unter der Klosterzucht. Aber der Druck der leiblichen Roth war so start, das der zeitige Propst Adalbert immer ernstlicher eine Umstedlung in das Auge saste, wenn auch ohne zu wissen wohin, und die Mönche endlich, um der äußersten Bedrängniß vorzubeugen, genöthigt waren, sich in drei Abtheilungen unter je einem Prior

<sup>2</sup>) Bgl. Bb. I. S. 57—58. Rach Rabbert war es nur eine ganz kleine Belle, welche ber jüngere Abalharb bort auf Rosten ber Abtei Corbie gegründet hatte (V. Adalhardi 65. Scr. II. 531: ubi iam parvissima cellula a sancto viro suo aequivoco Adalhardo nomine sumtu monasterii aedisicari coeperat).

4) Transl. S. Viti p. 10. V. Adalhardi auct. Paschasio l. c., auct. Gerardo 45. 46. Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 355.

<sup>1)</sup> Urf. Arnolf's v. J. 887, Wilmans, Raiserurtunden der Proding Westfalen I. 210 no 46: cesar Chludowicus gentem, quam pater suus serenissimus imperator Karolus serro edomitam ad christianitatis sidem convertit, ad memoriam paterne virtutis et religionis monasteriorum constructionidus illustrare disponens. Hundationsdrief Ludwig's d. Hr. sür Kordei, Sidel L. 201. Wilmans a. a. D. S. 18 no 7: Neminem sidelium nostrorum dubitare credimus, quam magnum quondam domnus et genitor noster Karolus christianissimus imperator cum Saxonidus sudiit laborem, ut eos ad agnitionem verae sidei adduceret, quod et divina cooperante gratia sicut optavit effecit.

viro suo aequivoco Adalhardo nomine sumtu monasterii aedificari coeperat).

3) Transl. S. Viti, Jaffé I. 9—11. In ber V. Walae I. 13. Scr. II. 539 heißt e3: Sicque coeptum est opus virtutis et prosperatum tantisper, donec senex Antonius (ber altere Abalharb), ab exsilio regressus, in gratia est restitutus.

zu sondern. An fieben Jahre hatte man so mit der Ungunst der Berhältnisse gerungen 1): da kam die Hülfe mit der Rückberusung des alten Abalhard aus dem Exil, welcher nun bedeutenden Ginfluß am Hofe gewann und sich auch der hinsterbenden Tochterpstanzung Corbies in Sachsen thatkräftig annahm. Er sandte schleunig Leute mit Geld und dem Besehl ab, sobald sie Lastwagen auftreiben konnten, den darbenden Monchen Getreibe und Bieh guzuführen. Sodann verschaffte er sich von Ludwig?) die Bollmacht, unter den Besitzungen der Krone in Sachsen nach einer geeigneteren Stätte für das neue Kloster zu forschen 3) und begab sich in Begleitung seines Brubers Wala dorthin ). Hier wiesen den Abt die Brüder in Hethis auf einen zu dem Krongut Huxere (Höxter) 5) an der Weser gehörigen Ort im Auguensischen Gau hin, auf den der Kaiser übrigens schon früher von einzelnen Seiten aufmerkfam gemacht worden war 6). Dorthin begaben sich also Abalhard und Wala, von einigen der Brüder begleitet. Sie fanden ein abgeschlossenes, anmuthiges Thal, etwa von der Gestalt eines Delta; im Often begrenzten es die Weser und deren Userberge, im Süden ein anderer, sich vom Flusse aus nach Westen hinziehender Berg, gen Norden ebenfalls ein Sohenzug, so jedoch, daß die Straße zwischen den Bergwänden überall frei blieb ). Da die beiden Brüder sich durch den Augenschein überzeugten, daß diese Stätte in der That alle Erfordernisse für ihren Zweck

<sup>1)</sup> Transl. S. Viti p. 9. Catalog. abb. et fratr. Corbeiens. (Jaffé I. 66. Wilmans I. 511).

<sup>\*)</sup> Beiläufig bemerkt, hebt ber Kaiser in einigen Urkunden (Sidel L. 314. 315. Wilmans I. 40. 43 no 13. 14) hervor, daß er das Kloster Korvei mit Zustimmung der Großen (cum consensu sidelium nostrorum vgl. Sidel I. 66) gegründet habe.

s) Transl. S. Viti p. 10: Post haec accessit ad imperatorem et rogavit, ") Iransl. 8. Viti p. 10: Post hase accessit ad imperatorem et rogavit, ut daret licentiam quaerere inter illa loca, quae ad se pertinebant, si forte posset alicubi in praefata regione locum invenire, ubi monasterium rite fieri posset, quod a pio principe statim concessum est. Das se bezieht Bilmans a. a. D. S. 283 R. 1 meines Erachtens mit Recht auf den Kaiser, da der nachher gewählte Ort in der That Arongut war. Raddert erzählt den Hergang in der V. Adalhardi l. c. zwar ähnlich, aber doch abweichend. Nach seiner Darsellung schlägt Abalhard die Schenkungen, welche der Kaiser ihm andietet, aus und begnügt sich mit der Ermächtigung, das Kloser an beliediger Stelle (nbi vellet) zu erhouen.

anbietet, aus und begnügt sich mit der Ermächtigung, das Kloster an beliebiger Stelle (ubi vellet) zu erdauen.

4) Transl. S. Viti l. c. Transl. S. Pusinnae 2 (Wilmans a. a. O. S. 542).

V. Walae I. 15. 16. Scr. II. 539 s. Wilmans I. 19. 72 no 7. 21. Catal. abb. et fratr. Corb.

5) Man sprach später auch geradezu von den "Hörterschen" Mönchen und dem Hörterschen Kloster (Boehmer Regest. Karol. no 1067. Wilmans a. a. O. S. 253 no 53. Querimonia Egilmari ad Stephanum papam, Erhard Regest. hist. Westfal. I. C. p. 36 no 41).

9) Transl. S. Viti l. c. vgl. Catal. abb. et fratr. Cord. Fundatio Cordeiensis monasterii (Wilmans I. 507). Daß Hözter Krongut war, bezeugen die Urtunden Sicel L. 201. 202. 242, Wilmans I. 18—19 no 7 (in villa regia in loco nuncupante dudum Hucxori). 23 no 8. 26 no 9 u. s. v.

7) So beschreidt Raddert die Lage des Orts, V. Adalh. 66 p. 531. — Vgl. Thietmar. VII. 9. Scr. III. 840. V. Meinwerci ep. Patherbr. 145. Scr. XI. 137.

XI. 137.

vereinige, so traten sie ungesäumt mit den Bischöfen, Grafen und anderen angesehensten Mannern der Gegend in Verbindung, um den Anbau des Orts und die Klostergründung an demselben sofort in Angriff zu nehmen 1). — Dies etwa scheint der thatsächliche Hergang gewesen zu sein, soweit er fich aus unserer Ueberlieferung noch erkennen läßt. Nach Baschassius Rabbertus, welcher vor-züglich Wala das Berdienst der Gründung Korveis zuzuschreiben bemüht ift, hätte dieser den aus der Berbannung zurückgekehrten Bruder für die Sache gewonnen, bei dem Raifer, den Großen und Aberall fonft bafür gewirkt. Wala's Energie, feiner Beliebtheit und seinem Ansehen bei dem sächsischen Volksstamme, welchem er durch seine Mutter angehörte, wäre nach Radbert das Gelingen des Unternehmens zu danken. Wala habe den Eigenthümer jenes Orts, feinen genaueften Jugendfreund, der ihm nichts abzufchlagen vermochte, überredet, die Stätte herzugeben, welche derfelbe sonft niemandem, auch nicht dem König, abgetreten haben würde?). beffen dieser Bericht ift offenbar eben so unglaubwürdig wie die spätere Rachricht ), berzufolge der Kaiser Högter ) mit seinem steinernen Sause und den dazu gehörigen Aeckern, Hügeln und Walbern einem Grafen Bernhard ), dem "Ebelsten der Sachsen und Erften feines Stammes", abgetauft haben foll.

Um 6. August 822 erfolgte die feierliche Besitzergreifung der neuen Stätte. Dieselbe wurde von allen Seiten besichtigt und umgangen, dann, nach Gesang und Litanei, die Richtschnur an= gelegt, die Pflode eingeschlagen und der Raum für die Kirche und die Zellen der Brüder abgestedt "). Jedoch bestimmten Abalhard und Wala, daß vorläufig nur einige wenige am Ort zurückleiben sollten "). Sie selber kehrten nach Corbie heim, nachdem sie vorher

Siehe Fundatio Corbeiensis monasterii (wie es scheint, im 10. Jahrh.

verfast) Wilmans I. 507 f. voll. S. 22. Daffelbe kürzer in dem Catalog. donatorum Corbeiensium (aus dem 12. Jahrth.) ebb. S. 509.

4) Als Grenzen der Hörter'schen Feldmark werden hier bezeichnet: im R. Brenthausen und Albagen, im W. Lütmarsen, im S. Godelheim und May-

<sup>1)</sup> Transl. S. Viti p. 11, wo V. Adalhardi c. 65 vielleicht benutt ist. Bgl. auch ibid. c. 66. V. Walae I. 16 p. 540.
2) V. Walae I. 13. 16 p. 539. 540 vgl. Wilmans a. a. O. S. 283. 465. Mabillon (Ann. Ben. II. 468) giebt bieser Darstellung allerdings den Borzug. Dieselbe sieht aber schon in Widerspruch mit der Thatsache, daß Hörter, wie wir gesehen haben, Krongut war.
3) Siehe Fundatio Carbaigneis wanceter!

gabeffen, im O. die Wefer.

5) Die Kombinationen, welche Wilmans S. 462 ff., nach dem Borgange Echart's (Fr. or. I. 650—652) in Betreff dieses Grafen Bernhard aufstellt, scheinen mir auf schwachen Füßen zu stehen. Siehe dagegen auch Rettberg II. 449—450.

<sup>9)</sup> Transl. S. Viti p. 11. V. Walae I. 15. 16.
9) Ju benjenigen, welche bei ber ersten Anlage von Korvei zugegen waren, gehörte Rabbert (V. Walae I. 15: mihi, qui cum eis sui, quando eadem inchoarent); ebenso einer ber anderen Interloutoren im Epitaphium Arsenii, Severus (unus eorum, qui cooperatores fuimus sancto seni). Bgl. audib. I. 7 p. 535: quando illuc causa coenobii novi cum Antonio nostro simul fuimus und unten hinfictlich Anstar's.

den Bijchof Badurad von Kaderborn, Hathumar's Rachfolger, gebeten hatten, die Weihe zu vollziehen 1 L Diefelbe fand wenige Wochen später, am 25. Angust, einem Montage, statt. Ein Belt war aufgerichtet, in welches die Areuze und Reliquien getragen wurden, an der Stelle, wo der Altar sich erheben sollte, ein Kreuz aufgepflanzt. Die neue Stiftung wurde dem Protomartyr Ste-phanus, deffen Reliquien der Kaifer aus der Achener Kapelle gedentt hatte, geweiht 2) und nach dem Muttertlofter "Reu-Corbie" getauft 3. Roch am nämlichen Tage begann man mit den Bauten, und einen Monat darauf brachen auch die Greise und Knaben nebst ihrer gesammten Sabe von Bethis nach bem neuen Bestimmunasorte auf 1).

Abalhard wurde mit der Leitung des neuen Klofters betraut 5), wobei er jedoch seinen eigentlichen Wohnsit in Corbie behielt. Der Stiftungsbrief Raiser Ludwig's für dies zweite Corbie ') ein Dokument, deffen Schtheit freilich kaum über allen Berbacht

<sup>1)</sup> Transl. S. Viti. Catal. abb. et fratr. Corb. (hienach Henric. de Hervordia, mit ber falfchen Jahrzahl 820). Thietmar. chron. VII. 58 (Jusah bes auf einer Rorbeier H. beruhenben Brüffeler Cobex) Scr. III. 860 (hienach Annalista Saxo 822 Scr. VI. 572). V. Meinwerci 145. Scr. XI. 137, Außer nmaisses orau o22 oct. vi. 312). v. meinwerci 140. Scr. XI. 187. Mustrbem vgl. über die Stiftung von Korvei überhaupt Ann. Cordeiens. 822. 1028, Jaffé I. 33. 38 R. 3. Lamberti Ann. 822. Ann. Quedlindurg. 823. Scr. III. 42. 43. Scheffer: Boichorft, Ann. Patherbrunnens. 821 S. 92. — V. Anskarii 6. Scr. II. 693 f. Transl. S. Pusinnae 2 p. 542. Thietmar. VII. 9. Brüffeler 51. p. 840. Adam. Gest. Hammadurg. eccl. pontif. I. 17. Scr. VII. 291. Ann. Bremens. 826 Scr. XVII. 854.

<sup>2)</sup> Sidel L. 201. 202. 242 u. j. w. Bilmans I. 18 no 7. 23 no 8. 26 no 9 (ad idem coenobium dedicandum ex sacro palatio nostro a capella nostra — bgl. Wait III. 429 f. — misimus venerabiles ac sacrosanctas reliquias beati Stephani prothomartyris — dicatum in honore sancti Stephani protomartyris — quia nos . . . quoddam monasterium, quod nova Corbeia vocatur, in honorem beati Stephani protomartyris . . . construi iussimus). Catal. abb. et fratr. Corb. Thietmar. chron. VII. 53. Annalista Saxo 822. Henricus de Hervordia p. 51. Die Transl. S. Viti übergeht bieš im Interesse beš heiligen Beit, welcher im Jahr 836 Korbeis Schuppatron warb. Um ben Glauben zu erweden, baß das Kloster biesem Heiligen von vorn herein neben bem h. Stephanus geweiht worden sei, interpolitre man später auch die Urtunden (vgl. Wilmans, namentlich S. 32 f. Siesel II. 344, Unm. zu L. 297).

3) Wilmans I. 19. 26. 43. 72 no 7. 9. 14. 21 etc. Transl. S. Viti. Catal. abb. et fratr. Corb. Thietmar. VII. 9. — V. Anskar. 6. Transl. S. Pusinnae 2 u. f. w. Rabbert sagt in seiner spielenden Weise: illam secundam... quae de nomine matris ipsa est, quae et mater ipsa, sed altera, altera, sed ipsa. liquias beati Stephani prothomartyris — dicatum in honore sancti Stephani

sed ipsa.

Transl. S. Viti. — Der Catal. abb. unb Henric. de Hervord. laffen

bies unrichtig schon vor der Einweihung von Korvei geschehen.

5) Siehe namentlich Wilmans I. 26 no 9 (quod et viro venerabili Adalhardo construendum regendumque commisimus). 23 no 8. Catal. abb. et fratr. Corb. Ann. Patherbrunn. 825 p. 92. In der Brüsseler Handschift bes Thietmar. VII. 9 p. 840, der Transl. S. Pusinnae c. 2 und einer Recension des Widukind. Res gest. Saxon. III. 2. Scr. III. 451 wird als der erste Abb von Korvei Barin angesehen; vgl. auch Annalista Saxo 822. Henric. de Hervordia p. 59.

<sup>9)</sup> Transl. S. Viti p. 11—12. V. Adalhardi (vgl. unten).
7) Sidel L. 201. Wilmans I. 18 ff. no 7.

erhaben sein dürfte 1) — ift vom 27. Juli 823 aus der Ingel-heimer Pfalz datirt. Sein Eingang knüpft an die harte Blutarbeit an, burch welche Rarl ber Große das Chriftenthum unter ben heibnischen Sachsen begrundet hatte; um das Wert seines Baters fortzuführen, habe der Raifer nun auch das Rlofterwefen in das fächfische Land verpflanzt 2). Ludwig verleiht der neuen Stiftung das Krongut Hörter 3), bestätigt derselben die ihr von frommen Sachsen geschenkten sächfischen Besitzungen 1) und überträgt ihr auch die in Sachsen gelegenen Güter des Mutterklofters 5). Rugleich ertheilt er den Donchen das Recht der freien Abtswahl. Durch ein anderes taiferliches Privileg vom nämlichen Tage wurde Korvei die Immunität verliehen . Abalhard besuchte die junge Stiftung auch in diesem Jahre in Begleitung mehrerer Brüder von Corbie ") und dann, wie es heißt, noch häufig. Das Aufblühen derfelben verbreitete einen Freudenschein über sein Alter.

<sup>1)</sup> Die Ergählung von ber Gründung bes Alofters, welche bie Urfunde enthält, ist auffallend ausstührlich und überdies schlecht fillistrt. Das Datum schwart in den Cartularen, aus denen dieselbe allein bekannt ist. Ferner gebenkt der Bersasser im Ganzen zwerlässigen Translatio S. Viti, ein Korveier Mönch, lediglich des Immunitätsdiploms Sidel L. 202 (s. unten Anm. 6). Endlich scheint es mir einigermaßen befremdlich, daß beibe gedachte Urkunden mit den nämlichen Worten den Achten von Korvei das Recht beischlichten legen, Tauschverträge abzuschließen. Man fieht nicht ab, wozu das in dieser boppelten Weise geschehen sein sollte.

2) Bgl. oben S. 266 Anm. 1.

2) Bgl. Catal. abb. et fratr. Corb. Fundatio Corbeiens. monast. Annalista

Saxo. Henric. de Hervordia.

<sup>4)</sup> nec non et res seu possessiones, quae a Deum timentibus vel Deum diligentibus Saxonibus infra ipsam Saxoniam ad hoc opus inchoandum vel adiutorium praestandum conlatae sunt, vgl. 2Bilmans I. 28. 72 no 10. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Etiam et res, quae ad antiquiorem Corbeiam traditae fuerint infra ipsos supradictae Saxoniae fines. Bgl. V. Walae I. 19 p. 541, wo sich einer ber Interlotutoren, Severus, barüber beklagt, daß dieß geschen sei.

<sup>6</sup>) Sidel L. 202. Wilmans I. 23 no 8, vgl. S. 28—29 R. 1. Transl. S. Viti: Cum autem appropinquare cerneret diem mortis suae (namlich Moli-

hard, der jedoch erst am 2. Januar 826 starb), misit venerabilem virum Walonem ad palatium, ut talem libertatem et tuitionem ex parte domni imperatoris loci illius habitatoribus impetraret, qualem cetera quoque sublimia monasteria per Franciam habebant (in der Ilrtunde selbst: talem inmunitatem. qualem omnes ecclesiae in Frantia habent). Quod ille sideliter egit et domnus imperator benigne concessit. Bgl. Sidel, Beitr. z. Lipl. V. 314. Acta Karolin. I. 70 R. 10. Genau genommen ist in dieser Erzählung nur von der Jmmunitätsurtunde die Rede (vgl. auch Sidel II. 326. Roth, Heubalität S. 236), odwohl Jasse I. 2 R. 1 und Wilmans S. 25 sie mit aus den Stiftungsdrief beziehen. Indesen wird in der Ilrtunde nicht Wala, sondern Adalhard persönlich als Betent bezeichnet (adiens serenitatem culminis nostri vir reverentissimus Adalardus abba), woher Mabillon (Ann. Ben. II. 480) und nach ihm Eckhart (Fr. or. II. 184) annehmen, er selber habe den Kaiser damals in Ingelheim ausgelucht. In der That wird man die betressenden Angabe der Translatio S. Viti den angesührten urkundlichen Worten gegenüber nur gelten lassen senn man deraussehen will, daß hard, ber jedoch erft am 2. Januar 826 ftarb), misit venerabilem virum Wa-Worten gegenüber nur gelten laffen können, wenn man voraussehen will, daß mit den letzteren der Abl nur als der eigentliche Gesuchsteller bezeichnet werden sollte. Bgl. Bd. I. S. 200 Anm. 2.

Tranel. S. Viti p. 11, wo Rabbert's Vita Adalhardi (c. 68. 69. Scr.

II. 591 f.) citirt wirb.

Die Brüderschaft in Corbie freute sich diese gehobene Stimmung an ihrem greisen Abt wahrzunehmen, so oft derfelbe von dem User der Weser oder vom Hose und den Staatsgeschäften in ihre Mitte zurnakehrte '). Rach einem uns überlieserten Berzeichniß ') zählte das neue Kloster unter Abalhard allerdings, Wala mit eingerechnet, nur 9 Monche. Man ist jedoch berechtigt, an der Bollftandigteit biefes Berzeichniffes zu zweifeln, benn es fehlt darin auch der Rame Anstar's, welcher doch nach glaubwürdigem Reugnik aus dem Mutterklofter an der Somme nach Kortei gesandt wurde und der erste Schulmeister und erste Brediger in der sächsischen Tochterflistung war's). Rur wenige Jahre allerbings war es dem greisen Abalhard noch vergönnt, sich an dem Gedeihen von Rorvei zu erfreuen . Am 2. Januar 826 verfchieb er ), nachdem er zulett noch die Freude gehabt, daß der Bischof Hilde-mann von Beauvais, sein ehemaliger Zögling, an sein Sterbebett eilte und mit bankbarer Bietat bis zu feinem letten Athemauge an bemfelben wachte 1). — Neber Abalhard's Schriften hat ein ungunftiges Geschick gewaltet. Paschafius Rabbertus rühmt ben glänzenden Stil seiner Briefe<sup>7</sup>), ebenso wie seine Bewedtsamkeit in deutscher und lateinischer Junge, citirt jedoch nur gelegentlich ein Bruchstück eines Schreibens<sup>8</sup>), welches der Abt nicht lange vor seinem Tode an den jungen Kaiser Lothar gerichtet zu haben scheint, um demselben die Heiligkeit des Treugelöbnisses einzu-schärfen. Abalhard's Schrift de ordine palatii kennen wir gleichfalls nur mittelbar durch den Erzbischof Hinkmar von Reims,

<sup>1)</sup> V. Adalh. auct. Pasch. 69 (ad nos nonnumquam rediens); auct. 1) V. Adalh. auct. Pasch. 69 (ad nos nonnumquam rediens); auct. Gerard. 50, Mabillon 1. c. p. 357 (saepe migrabat de Corbeia ad Corbeian).
2) Catalog. abb. et fratr. Corb. In ber Stiftungsurkunde (Wilmans I. 19) fagt der Raijer, er habe Abalhard beauftragt, in Berbindung mit Wala und einer augemessenen Zahl auderer geeigneter Mönche (cum ceteris quantis et quibus oportebat monachis) das Kloster zu gründen. In späteren Quellen beißt es, der Kaiser und der Abt hätten dazu die bewährtesten, srömmsten Rönche Golliens außgesucht (Thietmar. VII. 53. Annalista Saxo. Henric. de Hervordia. Adam. I. 17).

<sup>\*)</sup> V. Anskar. 6 p. 694 vgl. Bb. I. S. 264 Anm. 1.

\*) Noch im Dezember 825 hat sich Abalhard die Immunität von Cordie burch Ludwig und Aothar neuerdings bestätigen lassen, wahrscheinlich, weil Lothar inzwischen Mitregent geworden war, und einen Tauschvertrag mit der Krone abgeschlossen (Sidel L. 46. 237. 238. II. 392. Beitr. zur Dipl. III. 228. Bouquet VI. 547 no 136. Rozière I. 353 ss. no 299, vgl. oben Bb. I. S. 241

Bouquet VI. 547 no 136. Roziere I. 550 ||. no 250, 551.

Anm. 1).

3) Bgl. über den Tag seines Todes seine Gradschrift V. Adalh. p. 532, swie Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 837 n. a. Ann. Ben. II. 499. Guérard, Polyptychum Irminonis II. 339; ferner über seinen Tod überhaupt V. Adalh. auct. Pasch. 82, Madillon A. S. l. c. auct. Gerard. 51—57 ibid. p. 357—358. Die Ann. Patherdrunnens. p. 92 (Annalista Saxo Scr. VI. 573) derzeichnen denselben unrichtig schon unter 825.

4) V. Adalh. auct. Pasch. 79 p. 532, auct. Gerard. 54 p. 357.

7) V. Adalh. 77 p. 532; quis sine mentis scrupulo poterit epistolarum eius nitorem eloquentiae recitare? Bgl. Dümmler I. 306 N. 54.

8) V. Adalh. 18 p. 526 bgl. V. A. auct. Gerard. 15 p. 349. Die Tensbenz dieses Schreibens erinnert an Einhart. epist. no 7, Jaffé IV. 445 f.

welcher fie in einer Denkschrift über denselben Gegenstand 1) anführt und benutt 2). Dieselbe erstrectte fich anscheinend mit auf bie Berwaltung bes gesammten Reichs, obschon Abalhard biefe von dem Hofwesen und der Centralregierung scharf unterschieden hatte. Auch über die Berechnung des Oftervollmonds scheint Abalhard Untersuchungen angeftellt zu haben 3), die aber ebenfalls verloren zu sein scheinen. Erhalten ift uns von ihm nur die Alosterordnung, welche er bald nach seiner Rückehr aus dem Exil für Corbie erließ, und auch diese in interpolirter Gestalt 1).

Der greife Abt hatte vielfach über seinen Nachfolger in Korvei nachgebacht'), als fein Blid auf einen jungen Mondy in Corbie Ramens Warin fiel. Warin war ein Zögling Rabbert's, dessen Leitung ihn Wala anvertraut hatte '). Er konnte sich der edelsten Herkunft rühmen, und in seinen Abern floß sowohl sächsisches wie frankisches Blut?). Später hat man ihn sogar als einen

<sup>1)</sup> Hincmar. Epist. de ordine palatii, u. a. bei Walter, Corp. iur. Germ. III. 761 ff. Bgl. Waiß, D. B. G. III. 412 N. 1. v. Roorden, Hintmar S. 384 ff. Pernice, De comitibus palatii S. 48. Bahr S. 515—516. Wattenbach I. 190.

a) c. 12, Walter l. c. p. 765: Adalhardum senem et sapientem, domni Caroli magni imperatoris propinquum et monasterii Corbeiae abbatem, inter primos consiliarios primum, in adolescentia mea vidi. Cuius libellum de ordine palatii legi et scripsi, in quo inter caetera continetur, duabus prin-cipaliter divisionibus totius regni statum constare, anteposito semper et ubique omnipotentis Dei iudicio; primam videlicet divisionem esse dicens, qua assidue et indeficienter regis palatium regebatur et ordinabatur, alteram vero, qua totius regni status secundum suam qualitatem studiosissime providendo servabatur.

<sup>3)</sup> Bgl. Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 308. Leibniz Ann. Imp. I. 367. 4) Brevis, quem Adalhardus senex, ad Corbeiam regressus, anno incarnationis Domini 822, mense januario, indictione quints decima, imperii vero gloriosi Chluduici augusti 8°, fieri iussit, Guérard Polyptychum Irminonis II. 306 ff. Manches tann in biefen Statuten, wie fie vorliegen, erst Lange nach Abalhard's Tode aufgesetzt sein, vgl. L. II. c. 3 p. 316. Leidniz 1. c. Bahr S. 370. Erwähnt werden dieselben aber auch in der jüngern Vita

Adalhardi von Gerard (c. 41. Mabillon 1 c. p. 355).

5) Transl. S. Viti p. 12.

6) Siehe Rabbert's Widmung an Warin vor seiner epochemachenden Schrift de corpore et sanguine Domini, welche urspringlich zur Belehrung der Mönche und Anaben in Korbei bestimmt war, Bibl. Patr. Lugd. XIV. 729: Novit igitur, nec ambigo, tua experimento disciplinarum sollertia, quod Arsenius noster, quem nostra nunc nobis saecula Hieremiam alterum tulerunt ab illo, in sidei te mihi commiserit ratione. Propter quod a primaevo indesessus curavi te rapere de inter undas. Außerdem widmete ihm Radbert auch die Schrift de side, spe et charitate. Er giebt ihm den Beinamen Placidius. Bgl. Madillon Ann. Ben. II. 537 f. Bahr S. 468. Wilmans I. 505 R. 2. Dimmler I. 48 R. 17.

1) Transl. S. Viti l. c.: Erat eodem tempore in Corbeiensi monasterio

<sup>7)</sup> Transl. S. Viti l. c.: Erat eodem tempore in Corbeiensi monasterio quidam adolescens monachus, qui ex nobilissimo Francorum atque Saxonum genere fuerat ortus, nomine Warinus. Transl. S. Pusinnae 2 p. 542: nobilissimo genere propagatus etc. Henric. de Hervordia p. 59. Bgl. aud V. Walae I. 20 p. 542: priusquam de se humilia sentire didicisset et non inflari pro genere etc., falls diese Stelle mit Recht auf Warin gedeutet wird (Mabillon Ann. Ben. II. 501. Wilmans I. 308 R. 1).

Mann von königlichem Geschlecht und Bertwandten des karolingischen Herrscherhauses bezeichnet 1). Besser bezeugt ist, daß Warin ber Bruber bes reichen fachfischen Grafen Robbo und ber spateren Aebtiffin Abdila von Herford war 2). Was mur das irbische Dasein zu schmuden vermag, hatte das Glud diesem Jungling in den Schoof geworfen; er war begütert, machtig, am hofe bereits hoch angesehen, mit einer schönen Jungfrau, die gleich ihm aus ebelstem Geschlechte, verlobt, und bennoch hatte er allem Glück und Glanz der Welt den Ruden gekehrt, um den ftillen hafen der Gottseligkeit im Aloster aufzusuchen 3). Solche Beweise von Weltverachtung schienen Abalhard sichere Burgschaft eines ernften Sinnes und ftarten Willens '). Indeffen, wenn er auch Warin als kunftigen Abt von Korvei ins Auge gefaßt hatte, ließ Abalhard gleichwohl, als er sein Ende immer entschiedener naben fühlte, der dortigen Brüderschaft sagen, fie möchte sich ihrer Wahlfreiheit ganz nach ihrem Sinne bedienen b. Als er

<sup>1)</sup> Catalogus donatorum Corb. (12. Jahrh.) Wilmans I. 509: Warinus regiae prosapiae vir; ebenso Henric. de Herv. (14. Jahrh.) p. 51. Einige Korveier Urtimben, in welchen Ludwig und Lothar ben Abt Warin als "propinguus noster" bezeichnen (Sidel L. 297 bgl. S. 844. 400—401. Wilmans I. 30 ff. 53 ff. 94 ff. no 11. 18. 27) sind interpoliti ober unecht und rühren in der vorliegenden Fassung erst aus dem Ansang des zwölsten Jahrhunderts her (Wilmans S. 33—34. 293). In den unversällichten Urtunden erhält Warin diese Bezeichnung nicht (Sidel L. 315. 326. Wilmans I. 43. 48. 84 no 14. 16. 24). Die betressenden Konjesturen von Wilmans (S. 33—34. 294. 299 R. 2. 300. 301. 307), insdesondere diesenige, daß Warin ein Großnesse Abalhard's und Wala's gewesen sei, schen mir unssicher. Eine Berwandtschaft des Abits Warin mit dem farolingischen Haufe. Eine Berwandtschaft des Neutschen Reigks unter K. Henrich I. Reue Bearbeitung S. 189 f.).

2) Querimonia Egilmari, Erhard Regest. hist. Wests. I. C. p. 36 no 41: quidam eins (Ludwig's des Deutschen) sidelis comes ditissimus, Cobbo nuncupatus, de praedicto episcopatu quidquid voluit agere adeptus, germano

cupatus, de praedicto episcopatu quidquid voluit agere adeptus, germano ejus nomine Werin in monasterio Huxiliensi tunc temporis abbate et sorore ejus in puellarum coenobio Herivordensi abbatissa degentibus. Itri. Deinrid's IV. vom 27. Januar 1079 ibid. p. 121 f. no 158: Equidem praefatus Coppo, primus usurpator earundem decimarum, cum totum occasione bellorum iniusta dominatione suos in usus raperet, partem Warino fratri suo germano Corbeiensi abbati, partem abbatisse Adele Herefurdensi germane sue concessit. Bgl. Wilmans I. 57. 298—299. Waiz a. a. O. S. 190. Dümmler I. 142 N. 25. 348 N. 26; bagegen auch II. 685 u. Sidel II. 401. Ein Neffe Warin's war der spätere Abt Bodo I. von Korvei (Widukind. III. 2. v. l. Scr. III. 451). Die Angabe der Transl. S. Pusinnae 1 c., wonach Warin ein Sohn des Grafen Etbert und der Ida gewesen ware, ist zu verwersen (Wil-

mans S. 294. 539 f.).

3) Transl. S. Viti p. 12: Hic a tanta perfectione coepit, ut cum esset iuvenis atque magna potestate praeditus haberetque sibi desponsatam virginem pulcram atque nobilissimam et iam iamque inter primos palatii consisteret (?), elegit potius servire Domino aeterno quam regi mortali, relictisque omnibus portum monasterii petiit. Widukind. l. c.: qui ex milite factus est monachus — Qui cum esset admirandae sanctitatis.

4) Transl. S. Viti l. c.

5) Transl. S. Viti l. c.: Interim cum iam iamque diem egressionis suae

adesse sentiret, misit, ut quem vellent eligerent, accepta licentia imperatoris. Bgl. über die Korvei zugestandene freie Abtswahl oben S. 270.

ftarb 1), hielt fich Wala in Korvei auf, vielleicht zu dem Zwecke, um seine eigene Wahl zu betreiben "), welche die dortigen Mönche auch mehr als die Warin's gewünscht zu haben scheinen "). Der= selbe wurde jedoch an den Hof beschieden, kehrte nach Corbie zurück und wurde nun hier sofort einmüthig zum Abt gewählt ). Ursprünglich wollte man am Hose Wala zwar auch in Corbie nicht gern als Nachfolger seines Bruders sehen, allein es gelang dem Paschaftus Radbertus, welcher den Kaiser im Auftrage der Brüder aufsuchte, die baselbst gegen diese Wahl bestehende Ab-neigung zu überwinden. Dem Einwande, daß die Klosterbrüder nicht im Stande sein würden, Wala's Strenge zu ertragen und mit ihm in der Askese Schritt zu halten, wußte Radbert mit ber Frage zu begegnen, ob sie etwa den Schweif zum Haupte wählen sollten 3). — In Korvei erkoren die Mönche, den Wunfch des Stifters ehrend, Warin zu ihrem Abte (26. April 826). Auch diese Wahl erhielt die Bestätigung des Raisers 6), und sie bewährte

1) Transl. S. Viti 1. c.: Interim dum electio protelatur, religiosus abba diem finivit extremum. Wilmans I. 307 R. 1.
2) Transl. S. Viti 1. c.: Walo, qui tunc ibi electionis gratia (b. h. allerbings nur in Angelegenheiten ber Abismahl) morabatur. Möglicherweise war Warsen est abisma Mignigerweise war was partelled and Mignigerweise war war in Angelegenzeiten ver Aorsmagl.) moradatur. Woglicherbeite war W. ber beshalb von Abalhard nach Korvei gesandte Bote (vgl. oben S. 273 Anm. 5). Kaddert weiß auch den damaligen Aufenthalt Wasa's in Korvei auf die für seine Demuth und Uneigennühigkeit ehrenvollste Weise zu motiviren, nämlich so, als habe er sich dadurch der Wahl in Cordie entziehen wollen, V. Walae I. 11 p. 587: Perrexerat enim prius delitescendi gratia frates invisere nostros et illam secundam excolere, quae de nomine matris ipsa est — qui dudum subterfugerat, vgl. Mabillon Ann. Ben. II. 499. Wilmans a. a. D. Uebrigens sahen wir (S. 271), daß Wasa im Catalog. abb. et fratr. Corb. zu ben Mitgliedern der Brüderschaft von Korvei zur Zeit Abalhard's gezählt wird.

3) Transl. S. Viti l. c.: Fratres autem studiosius agebant, ut venerabilem virum Walonem sibi in patrem eligerent. Bielleicht wäre es freilich auch ftatthaft, dies auf die Brüderschaft von Corbie zu beziehen.

4) Ibid.: statimque ibi ab omnibus eligitur in abbatem. V. Walae I. 11:

defuncto Antonio (Abalharb), paulo post substituitur pater eximius eius in defuncto Antonio (Abalhard), paulo post substituitur pater eximius eius in loco — Unde revocatus, mox occupavit eum nostra electio. II. 15. 21 p. 537. 561 lin. 10—11. 567 lin. 46—47. V. Adalhard. 32. 86 p. 527. 532 (Felix Corbeia ex antiquo vocata.: ecce fratrem reliquit tibi heredem). Andere Stellen, in denen Bala als Abt von Cordie oder Abt schlechtsin dezeichnet wird, Prudent. Trec. Ann. 836 p. 429 - 430. Thegan. append. p. 603. V. Hlud. 45. 46 p. 633. 642. V. Anskar. 7. 9 p. 694. 696. Daß deine Urkunden sür Cordie ans der Zeit seiner Berwaltung bekannt sind, ers klärt sich aus Wala's Zerwürsniß mit dem kaiserlichen Hose.

5) V. Walae I. 11. Himly S. 94 R. 1 hat diesen Bericht einigermaßen entstellt

entftellt.

6) Transl. S. Viti p. 12-13: At vero hi qui in Saxonia habitabant monachi, de electione abbatis sui beatae memoriae meritis Adalhardi confisi, eligunt sibi abbatem iam dictum virum venerabilem Warinum, vgl. N. 1. Catalog. abbate et fratr. Corb. Jaffé I. 67. Fundatio Corbeiens. monast. Willmans I. 508 vgl. N. 2. 3. Catalog. donator. Corb. ebb. S. 509. Transl. S. Pusinnae 2. S. 542. Henric. de Hervordia p. 51. 59. — Widukind I. c. Thietmar. VII. 9 Scr. III. 840. Ann. Patherbrunn. 825 p. 92. Annalista Saxo 822. 825. Scr. VI. 572. 573. Siehe ferner die Ilriunden Sidel L. 297. 315. 319. 326. Wilmans I. 30. 33. 35 N. 1. 48. 46. 48 no 11. 14. 15. 16

fich durchaus. Unter Warin's Leitung wuchs und gedieh die neue Stiftung im Sachsenlande. Wenn das vorhin gedachte Berzeichniß zu Abalhard's Lebzeiten nur 9 Bruder von Rorvei nennt, jo zählt es unter Warin bereits 57 1). Der Kaiser war gegen den Abt und das Kloster mit Gnadenbeweisen nicht sparsam. verlieh Warin, der im Gegensatzu Wala sein treuer Anhänger blieb 2), später auch noch das Kloster Rebais (genannt Jerusalem) im Sprengel des Bisthums Meaux 3), an Korvei eine ganze Reihe bedeutender Schenfungen. So schentte Ludwig diesem Klofter u. a. bie Kapelle in der alten sächsischen Eresburg ), welche Karl der Große 785 erbaut bund, wie es hieß b, Kapst Leo III. im Jahr 799 geweiht hatte ; ferner die Zelle zu Meppen sammt den zu ihr gehörigen Missionskirchen im Osnabrücker Sprengel ), die Fischerei in der Weser bei Luffum im Wihmuodigau 9), eine Salgquelle zu Bodenfeld an der Wefer 10). Diefen Schenkungen zur

(Warinus, quem in eodem monasterio abbatem praefecimus — Warino venerabili abbate, qui monasterium quod dicitur nova Corbeia nostra concessione in regimine habere dinoscitur). Auffällig ist jedoch, daß in einem Kaiserbiplom für Korvei vom 20. Juni 826 Warin's noch nicht gedacht wird (Sidel L. 242. Wilmans I. 28).

1) Catal. abb. et fratr. Corb.
2) Wilmans I. 44.
3) Transl. S. Viti p. 14.

1) Jest Ober-Maraberg oder Stadtberge, im Rreife Brilon, Reg.-B. Arns-

berg (Wilmans I. 25 N. 3. 119 N. 2).

3) Ann. Mosellan. Lauresham. Max. 785 Scr. XVI. 497. I. 32. Compterendu des séances de la commission roy. d'histoire VIII. Bruxelles 1844.
p. 179. Wilmans I. 27. Abel, Rarl b. Gr. I. 400. Rengler in Forfdjungen aur D. G. XII. 392.

9) Widukind. II. 11 Scr. III. 441. Jaffé Regest. Pontif. Rom. p. 217. Wilmans I. 27. 134 f.

7) Bgl. in Anbetracht biefer Schentung Sidel L. 242. Wilmans I. 25 ff. no 9. Catal. abb. Corb. Fundat. Corb. mon. Annalista Saxo 822 p. 572.

no 9. Catal. abb. Corb. Fundat. Corb. mon. Annansta Saxo 822 p. 512. Henric. de Hervordia p. 51.

\*5) Sidel L. 326. Wilmans I. 48 ff. no 16 vgl. Catal. abb. Corb. Fund. Corb. mon. Annalista Saxo 1. c. Henric. de Hervordia.

\*6) Sidel L. 297 vgl. Anm. S. 344. Wilmans I. 30 ff. no 11.

10) Sidel L. 315. Wilmans I. 43 ff. no 14. Wir sahen oben (S. 105 Anm. 4), daß eine Schentungsurtunde für Korvei vom 15. Wai 834 (Sidel L. 319) auf persönlichen Besehl Kaiser Ludwig's ausgestellt ist. Mit Rücksicht auf den dort erwähnten näher liegenden Erlärungsgrund scheine S nicht, daß man in diesem Umstande einen besonderen Beweis des Ansehens und der Gunst, morin Korbei und sein Abt bei dem Kaiter standen, erblicken darf. — Bei man in diesem Umstande einen besonderen Beweis des Ansehens und der Gunst, worin Korvei und sein Abt bei dem Kaiser standen, erdlicken darf. — Bei Helmold. Chron. Slavorum L. II. c. 12 Scr. XXI. 97 liest man: Tenuis autem sama commemorat, Lodewicum Karoli silium olim terram Rugianorum obtulisse deato Vito in Cordeia, eo quod ipse sundator extiterit cenodii illius (vgl. übrigens auch I. 6 p. 16 über die Predigt von Korveier Mönchen auf Rügen temporidus Lodewici secundi). Es ist dies eine weitere Entwistlung der Erdichtung, der zusolge Bothar Rügen an Korvei geschenkt haben soll (Widald. epist. 150. Chronograph. Cordeiens. 844. Catalog, abb. et fratr. Cord. Jasse I. 49. 67. 245. Boehmer Regest. Karol. no 585). Ein Ansnüpfungspunkt dieser Fabel lag darin, daß die Hersselber Jahrbücher (Ann. Hildesheim. Quedlind. Weissemd. Lambert. Ottenduran. Altah. mai. Scr. III. 46 f. V. 3. XX. 784) in ihrem Bericht über das Jahr 844 statt Ludwig's des Deutschen irrthümlich Kothar als leberwinder der Slaven (Abotriten) in

Seite ging die Berleihung außerordentlicher Brivilegien. Da fich in der dortigen Gegend tein Marktplatz befand, errichtete der Raiser in dem Rlofter eine Müngftatte und überließ ihm die daraus fliegenden Einnahmen 1). Als die Grafen, unter Mißachtung bes dem Alofter verliehenen Immunitatsprivilegs, bie Mannen besselben, Freie und Liten, zum Beerdienst zu pressen versuchten, wies der Kaiser auf Abt Warin's Beschwerde den Bischof von Paderborn an, den Grafen dies Privileg vorlesen zu lassen und sie in seinem Namen zur Beobachtung seines Inhalts aufzufordern 2). Später hat Korvei sogar mit Erfolg geltend gemacht und wiederholt das Anersenntniß der Könige erhalten, bak feinen Aebten und Mannen fogleich bei der Gründung des Alosters die Befreiung vom Ariegsdienste zugestanden worden sei 3). Der Abtstatalog behauptet, daß die Schenkungen Ludwig's des Frommen an Korvei auf Berwendung der Kaiferin Judith erfolgt seien, ebenso wie diejenigen Ludwig's des Deutschen auf die seiner Gemahlin hemma 1), und es ware wohl zu begreifen, wenn die beiben hohen Schweftern wegen ihrer sachsischen Herkunft von mütterlicher Seite der jungen klösterlichen Pflanzung in Sachsen ihre besondere Theilnahme zugewendet hatten. Allein die betreffenden Urkunden gedenken ihrer Bermittlung nicht, während zwei derfelben, welche der Kaifer bei feinem Aufenthalt zu Worms im Juni 833, kurz vor der Katastrophe auf dem Lügenselde, er= ließ, von hutbert — mahricheinlich dem Bischof hutbert von Meaux — erwirkt sind 5).

Den koftbarsten Schatz erhielt Korvei jedoch, als im Jahre 836 die Gebeine des heiligen Vitus (Beit) von St. Denis dahin übertragen wurden. Abt Hilduin, der mahrend seines turgen Exils in Korvei gelebt hatte 6), gewährte die Ueberlassung derselben auf Warin's Bitte, mit Genehmigung des Kaisers und des Bischofs

einem Feldzuge nennen, in welchem ein König berfelben, Gostimust, blieb. Bgl. L. Giefebrecht, Wend. Geschichten I. 120 R. 1. III. 33. 167—169. Dummler I. 256 R. 25. Wattenbach II 1. 189. In ben Ann. Quedlind. folgt unmittelbar

auf diese Rachricht: Dedicatio ecclesiae novas Corbeiae.

1) Sidel L. 314 Anm. S. 347. Wilmans I. 40 ff. no 13. Soetbeer in Forschungen VI. 24 ff.

2) Sidel L. 317. Wilmans I. 28 ff. no 10.

3) Mehr möchte ich den von Roth (Beneficialwesen S. 405 ff. Feudalität

S. 236 ff.) und Wilmans (I. 187) angezogenen Stellen nicht entnehmen. Bgl. übrigens auch Sidel, Beitr. 3. Dipl. V. 365. 368 N. 2. 369 N. 2. Act. Karolin. II. 101. 347 (Anm. 311 L. 317. 364); anders Wait IV. 508 N. 2 (h. bagegen S. 34 N. 2). Daß die Angabe der Transl. S. Viti p. 9: Eodem

die remisit domnus imperator eidem abbati omne servitium etc. nicht hierauf zu beziehen ift, habe ich Bb. I. S. 58 Anm. 6 barzuthun verlucht.

1) Catal. abb. Corb. Wilmans I. 511: Juditha imperatrix ab eodem virosuo haec optinuit — Hemma regina haec ab eo optinuit. Henric. de Hervordia p. 51 vgl. Bb. I. S. 339 Anm. 5.

<sup>5)</sup> Sidel L. 314. 315. Wilmans I. 41. 44 vgl. oben S. 36 Anm. 2

und unten Ercurs I.

Transl. S. Viti p. 13. Transl. S. Pusinnae 4. Wilmans I. 543, vgl. oben G. 3.

von Paris, bereitwillig. Ein Korveier Mond, welcher an dieser llebertragung theilnahm 1), hat die Geschichte derselben so genau beschrieben 2), daß wir dem Zuge sast von Station zu Station folgen können. Am Sonntag Lätare (19. März) 836 wurde der heilige Leib zu St. Denis von Hilduin feierlich an Warin übergeben. Ueber Meany, wo Bifchof Sutbert mit feiner Geiftlichteit und vielem Bolt die beiligen Reliquien empfing, wurden dieselben jodann zunächst nach Rebais, dem andern Kloster Warin's, ge= bracht. Hier blieben fie zwei Monate lang, und erst am 21. Mai brach der Abt mit ihnen weiter nach Sachsen auf. Der Zug ging über la Celle, Opes, Aulnah aux Planches. Dann über-schritt man die Marne und gelangte über Sept-Saulx (etwa auf der Mitte Wegs zwischen Chalons und Reims) und St. Ctienne à Arne nach St. Morel an der Aisne, wo Pfingsten (28. Mai) gefeiert ward. Richt lange barauf tam man nach Achen, wo der Zulauf des Bolks befonders ftark war — Alles wollte die Reliquien auf den Schultern tragen — und wo eine Racht geraftet wurde "). Als der Zug den sächfischen Boden betrat, gab sich die freudigste Theilnahme des im Christenthum noch so jungen Boltes, besonders, wie es scheint, der Edelinge ) tund. Ueber Soeft und Brakel wurde endlich am Tage vor der Vigil des Heiligen, beffen Refte man überführte (13. Juni), das Ziel erreicht. Ueberall war die Reise durch vermeintliche wunderbare Heilungen, welche St. Vitus Kranken jeder Art, besonders Blinden und Gelähmten, zu Theil werden ließ, bezeichnet, und in Korvei dauerten diese Wunder fort. Indessen wird doch über die Zweifelsucht der Zeit Klage geführt. Manche wollten den Wundern nicht ohne Weiteres trauen und verlangten erst die Beglaubigung durch Berwandte und Nachbarn, daß die scheinbar geheilten Krankheiten vorher auch wirklich vorhanden gewesen seien ). Der heilige Bitus aber, welchem die Insaffen von St. Denis vorzüglich nachgerühmt hatten, daß er

<sup>,</sup> Sut. 1 ranst. 3. Viti p. 22 (quae oculis perspeximus). 23 (nobiscum) etc. sowie Jaffé's Einleitung p. 1 und Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen I 3. 189.

<sup>13. 189.

2)</sup> Transl. S. Viti p. 14—26. Auch Gerhard fagt in der V. Adalhardi, prol. c. 3, Madillon l. c. p. 346 von dem Berfaffer: licet ad unguem descripserit ipsam translationem. — Im Nedigen hinfichtlich diefer Translation au dergleichen Thietmar. VII. 9. 53, Brüffeler H. Widukind. I. 33. 34. III. 2 (Steinfelder H.). Scr. III. 840. 860. 431. 432. 451. Transl. S. Pusinnae l. c. Ann. Corbeiens. 836, Jäffé I. 33. Ann. Patherbrunn. 836 p. 92. Ann. Palidens. 835. Ann. Magdeburg. 836. Scr. XVI. 59. 138. Annalista Saxo 822. 826. 836. Scr. VI. 572 f.

3) Transl. S. Viti p. 21.

4) Ibid. p. 22 (Tales enim et tantos comites babentes). 23 (multitudine

<sup>1)</sup> Ibid. p. 22 (Tales enim et tantos comites habentes). 23 (multitudine populi utriusque sexus de nobilissimo Saxonum genere nobiscum comitante,

populi turinga auch bas jächilche Bolt im Allgemeinen gemeint sein tönnte).

25 (et vir eius nomine Wigo ex nobili progenie).

5) Ibid. p. 19: Qua de re cum aliqui, ut solet in hac aetate, diffidentiam signi haberent et diligenter inquirerent nomenque ipsius percunctarentur, affuerunt plurimi vicini et cognati, qui eum a multo tempore claudum . . . noverant. p. 22: Qua de re cum dubitarent, testes etiam quae-rerentur, inventi sunt plurimi vicini et cognati.

fie vor Blit und Unwetter schütze 1), ward von nun an der eigent= liche Schutpatron Korveis, ja Sachsens. Bon Korvei aus wurde später die Auffassung verbreitet, daß mit diesem Beiligen bas Glud und die Herrichaft von den Franken zu den Sachsen herübergezogen fei. Der Korveier Mond Widutind, der Geschichtschreiber ber traftvollen ersten Herrscher aus dem sächfischen Sause, predigt einer Tochter Otto's des Großen eindringlich diese Behre?).

Gine Schweftergrundung biefes erften Donchstlofters in Sachsen") ift bas erfte fächfische Nonnenklofter zu Herford zwischen Werre und Aa. Wie Korvei wurde auch herford wenigstens später als eine Familienstiftung des karolingischen Hauses betrachtet4), und gleich jenem verdankte auch dieses seine Entstehung bem Brilderpaar Abalhard und Wala 5). Jener Walber ober

qualiter in gente illa praefata coaedificaverint coenobia utriusque sexus. c. 18 p. 541. Bielleicht hiernach Transl. S. Pusinnae l. c.: Quorum aedificatio a reverentissimis viris et summa laude celebrandis, Adalhardo videlicet eiusque

Ibid. p. 14—15.
 Widukind. I. 33. 34: Inde regnante Hluthowico imperatore translatae sunt (sc. pretiosi martiris reliquiae sacrae) in Saxoniam, et, ut legatus Karoli (Ant's bes Einfältigen) confessus est, ex hoc res Francorum coeperunt minui, Saxonum vero crescere, donec dilatatae ipsa sua iam magnitudine laborant (nach Liv. praef. vgl. Röpfe, Wibutinb S. 175), ut videmus in amore mundi et totius orbis capite, patre tuo . . . . Colito itaque tantum

m amore munci et totus orbis capite, patre tuo.... Conto itaque tantum patronum, quo adveniente Saxonia ex serva facta est libera et ex tributaria multarum gentium domina. III. 2 v. l. Thietmar. VII. 9. 53. Annalista Saxo 822. Battenbach I\*. 243.

\*\*) BgI. Thietmar. VII. 53, Brifffeler H.: In hoc cenobio primo monastica disciplina in Saxonia floruit et postmodum pluribus in locis eius patriae, quorum omnium Corbeia non immerito caput et mater et quodamnoda feccius patria decus cum suo Vito habetur.

modo tocius patrie decus cum suo Vito habetur. Sienad Annalista Saxo 822.

4) Ilt. Arnosf's bom 11. Desbr. 887. Wilmans I. 208—210 no 46:
quod fidelis noster Bovo abbas monasterii, quod vocatur Nova Corbeia,
insinuavit celsitudini nostre, qualiter ipsum monachorum coenobium sibi
commissum necnon et monasterium puellarum constitutum in loco Hiriford nuncupato . . . . a venerande memoriae antecessore nostro Hludowico pro nuncupato.... a venerande memoriae antecessore nostro Hludowico pro eterna ipsius omnisque gloriosissimi generis sui memoria primum constructa.... fuerint.... quoniam superius nominatus cesar Chludowicus.... haec duo ad perpetuam tam ipsius quam universe, ut supra dictum est, gloriosissime prosapie sue elemosinam secundum antiquam monastice discipline rectitudinem construi et ordinari precepit. Bgl. hiezu Wilmans, Excurs 1 ©. 275-318 (namentlich ©. 278 f. 306), fomie ©. 257 f. Jebenfalls wird dies nur als die Darftellung des Adis Bodo bezeugt, jedoch findet sich in einer Urtunde Ludwig's des Deutschen (Wilmans I. 120 no 29) allerdings Wednildes. Die Stiftungsgrunde für Gestard ist nicht mehr porkonden und Aehnliches. Die Stiftungsurfunde für Herford ist nicht mehr vorhanden und überhaupt nur noch ein einziges Diplom Ludwig's des Fr. für dies Kloster erhalten, worin es lediglich heißt: quoddam monasterium vocabulo Herivurth, quod in ducatu Saxoniae in honore sanctae Dei genetricis Mariae semper virginis constat esse dicatum (Sidel L. 360 vom 7. Juni 838. Wilmans I. 51 virginis constat esse dicatum (Sitei L. 350 bom 7. Juni 838. 28timans 1. 51 no 17 vgl. ebb. S. 143 no 31). Siehe außerbem Transl. S. Pusinnae 2 p. 542. V. Meinwerci 158. Scr. XI. 139. Henric. de Hervordia p. 59 enteftellt die Worte der Transl. S. Pusinnae, burch das fabelhafte Leben des h. Waltger und andere falsche lieberlieferung verleitet, vgl. auch p. 34. 51.

5) V. Walae I. 12 p. 538: Hinc est... quod in Saxonia tam unanimes tamque devoti novae plantationis germina plantaverunt et utriusque sexus a fundamento coenobia favente Domino construxerunt. c. 15 p. 539: maxime qualiter in gente illa praefata coaedificaverint coenobia utriusque sexus. c. 18

Waltger, welchen man später als Stifter und Batron bieses Klosters verehrte, scheint nichts als eine sagenhafte Rebelgestalt zu sein, die fich aus der verbunkelten Ueberlieferung über Wala entwickelt hat i). Wie Rorm und Muster für die Einrichtung von Korvei dem Mannerconvent in Corvie, so wurde diesenige Hersords dem Frauenkloster der Jungfrau Maria in Soissons entlehnt?), an dessen Spitze eine Schwester Abalhard's und Wala's, die Aebtiffin Theodrada, ftand 3). Auch Herford wurde der h. Jungfrau geweiht ). Die Weihe vollzog, wie die von Korvei, der Bischof von Paderborn 5). Auch der Zeit nach endlich scheinen beide Stiftungen ungefähr zusammenzufallen 6). Die erste Aebtiffin

fratre Wala . . . instituta est. Giner ber Interlotutoren in ber V. Walae,

fratre Wala... instituta est. Einer der Interlotutoren in der V. Walae, Abeodatus, will das eigentliche Berdienst dieser Alostergründungen ausschließlich für Adalhard als den damaligen Abt in Anspruch nehmen, c. 13 p. 538: Miror, cur velis eos coaequare, cum non iste (Arsenius-Bala), sed Antonius (Adalhard), quia loci huius (Corbie) pastor erat, cui facultas suppetedat aedisicandi, ea aedissicaverit etc. Radbert dagegen, der dabei war "quando eadem inchoarent" (c. 15 vgl. oden S. 268 Anm. 7), fest den bedeutenden Antheil auseinander, welchen auch Bala daran gehabt hade. Trosdem möchte ich der Meinung dom Wilmans (I. 283 ff.), daß die Stissung dom Hersord worzugsweise als Bala's Werf zu betrachten sei, kanm deipslichten.

1) Das Leben des h. Waltger von Hersord, nach der Originalhandschrift, bei Wilmans I. 488—501, vgl. dazu S. 275—318, namentlich S. 311 ff. Es ist eine wunderliche Legende, im 13. Jahrh. don einem gewissen Wigand zussammengestellt. Ein Auszug daraus dei Henricus de Hervordia p. 49—51, auf den dann wieder noch spätere Schristen zurückgehen (vgl. Leidniz Ann. Imp. I. 341. Wilmans I. 316). Auszerdem kommt eine selbsstädige Erwähnung dieses Heiligen in dem (ungedruckten) Leeben der h. Marswid, Stisterin don Schildesche, dor (vgl. Wilmans a. a. D. R. 3. Erhard, Regest. hist. West. I. p. 124 f. no 547). — Eine andere vollkommen sagenhafte Ueder-Lieferung über die Gründung don Hersord bei Henric. de Herr. 9: 18 (sc. abdas Warinus) ergo peciit celsitudinem nostram recordari, quod pie memorie genitor noster Hludowicus imperator amdo dec monasteria construi iussit ad norman videlicet precipuorum in Gallia monasteriorum, Novam utique Cordenium and similitätinem Antique Carbeit Heisfördense vors eenedium ad

normam videlicet precipuorum in Gallia monasteriorum, Novam utique Corbeiam ad similitudinem Antique Corbeie, Herifordense vero cenobium ad exemplum monasterii sanctimonialium in Suessionis civitate consistentium. Bgl. auch baß Leben bes h. Waltger (c. 24 p. 496) unb banach Henric. de Herv. p. 50. 51.

b) V. Adalh. 33. 35. Scr. II. 527. 528. Wilmans I. 289 vgl. oben Bb. I. S. 22.

6. 22.

1 Urff. Lubwig's des Frommen und Ludwig's des Deutschen, Wilmans I. 51. 143 no 17. 31 (quod . . . in honore sanctae Dei genetricis Mariae semper virginis constat esse dicatum) etc. Leben des h. Waltger c. 13. 15. 17 p. 492—493; danach Henric. de Hervordia p. 50. Vgl. ferner über die Reliquien der Jungfrau Maria, welche in Hervord aufbewahrt wurden, die Urfunde Ludwig's des Deutschen Wilmans I. 113 no 28 und dazu N. 1.

b) V. Meinwerci l. c. 9) V. Meinwerci i. c.

9) Jebenfalls erfolgte die Stiftung von Herford noch vor dem Tode Adalhard's (2. Januar 826). In der V. Walae, der V. Waltgeri (c. 23 p. 496) und dei Heinrich von Herford werden beide Stiftungen als gleichzeitig dargestellt. Jedoch verlegt der letztere, der dieselben, wie erwähnt, auf Karl den Großen zurückführen will, diesenige Herford's bereits in das Jahr 789 (p. 84). Zum Jahr 820 (p. 47 f.), wo er einen Auszug aus dem Leden Waltger's einssticht, erzählt berfelbe Autor dann, nach c. 24 dieser Legende, daß Ludwig d. Fr. das Elofter in Königstöduk ausgenammen habe. Giner noch häteren Ueders bas Alofter in Ronigsichut aufgenommen habe. Giner noch fpateren Ueber-

von Herford, Tetta, welche uns in einer Urkunde Kaiser Ludwig's vom Jahre 838 begegnet 1), war vielleicht aus dem Maxienkloster in Soiffons hervorgegangen 2). In der nächstfolgenden Zeit be-tundet fich die Berwandtichaft zwischen Korvei und Herford auch darin, daß wiederholt Bruder und Schwester als Abt und Aebtissin in beiden Klöstern walten 3). Es war das Geschlecht der Kob-bonen, in dem beide Stifter beinahe wie ein Familiengut fort-erbten und welches einflußreich genug war, bei den tarolingischen Rönigen jedes Privileg für diefelben durchauseten 4).

Lieferung zufolge wäre Herford erst 832 gestiftet (vgl. Wilmans I. 318 über eine Inschrift aus dem 14—15. Jahrhundert unter einem Bilde des "Walderus dux" im fürstlichen Lehnssaal daselbst).

1) Sidel L. 360. Wilmans I. 51 no 17. — Die Aebtissin Suala in der Vita Waltgeri (c. 21 p. 495 vgl. Henric. de Herv. p. 50. Wilmans I. 288 N. 1. 289) ist als sabelhaft anzusehen.

2) Bgl. Madillon, Ann. Ben. II. 471. Leidniz, Ann. Imp. I. 303.

3) Siehe Wilmans, namentlich S. 298 sf. (Stammtasel S. 301). 306.

4) Wilmans I. 184. 306.

### Gründung des Erzbisthums Kamburg.

Karl der Große hatte auch in dem äußersten Theile des von ihm unterworfenen Sachsenlandes, in Nordalbingien, eine ähnliche provisorische kirchliche Einrichtung getroffen wie überall sonft in demselben. Es wurde dort in Hamburg eine Kirche erbaut und dieselbe dem Preschiter Heridag übergeben 1). Zu seinem Unter-halt scheint dem letzteren das Kloster Kenaix in Brabant zuge= wiesen worden zu sein "). Der Vorsteher dieser nordalbingischen Kirche war von keinem der benachbarten Bischöfe abhängig, vielmehr die dereinstige Erhebung desselben jum Bischof in Ausficht Außer dem überelbischen Sachsen umfaßte sein Sprengel das Slavenland bis zur Peene und Elde 1). — Indeffen tam es zu Rarl's Zeit zu der beabsichtigten Errichtung eines förmlichen Bisthums in diefer Gegend nicht, und unter Ludwig wurde Nordalbingien sogar unter die benachbarten bischöflichen Sprengel von Bremen und Verben vertheilt, wobei hamburg mit seiner Kirche an Berben fiel <sup>6</sup>). Die Zelle Renaix übertrug Kaifer Ludwig nach einer zwar mangelhaft verbürgten, aber nicht un= wahrscheinlichen Nachricht an seine Lieblingsftiftung Inden bei

Lappenberg, Hamb. Urkb. no 8) überlieferten Thatfache glaubt Koppmann (S. 20. 42. 44—45. 55), wie Retiberg (U. 494), festhalten zu dürfen.

<sup>1)</sup> V. Anskarii 12 Scr. II. 698 (vermuthlich nach der verloren gegangenen Stiftungsurtunde Ludwig's des Fr. für das Erzbisthum Hamburg). Zu vergleichen ift auch die Einleitung der Bulle Papft Gregor's IV. nach dem echten Lext dei Caesar, Triapostolatus Septentrionis, j. A. Koppmann, die ältesten Urfunden des Erzbisthums Hamburg-Bremen (Göttinger Jnaug.-Diff. Hamburg 1866) S. 16. 18 N. 1. 19. 20 — eine Schrift, auf welche sich die obige Varkellung des Stiftung des Erzbisthums Kamburg überhaubt gründet Darftellung ber Stiftung bes Erzbisthums Hamburg überhaubt gründet. — Ann. Bremenses Scr. XVII. 854 sehen bie Gründung ber Kirche zu Hamburg ins Jahr 810.

An dieser in einer salschen Urtunde Kaiser Ludwig's (Sidel II. 418—414.

<sup>3)</sup> Rettberg II. 491 ff. bezweifelt biefen Blan Rarl's, wenn auch nicht bie Eriftenz einer Rirche in hamburg unter dem Presbyter heridag ju feiner Zeit. Bgl. bagegen Koppmann S. 19 und auch Wattenbach, Deutschlands Geschichts-quellen I. 186 R. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Roppmann S. 55—56. <sup>5</sup>) V. Anskar. l. c. Roppmann S. 9. 19.

Achen 1). — Rach den Erfolgen der Mission Anskar's kam man auf ben Gebanken Rarl's des Großen zurud, nahm ihn jedoch in veränderter und erweiterter Geftalt auf, indem man den Plan fante, in Nordalbingien ein Erzbisthum zu errichten und dieses zugleich zur Miffionsanftalt für den Norden zu machen. fem Behuf wurde das nordalbingische Land mit feinen Rirchen und Zehnten aus dem Diözesanverbande von Bremen und Verben wieder ausgeschieden und als selbständiger Sprengel konstituirt, Ansfar zum Bischof beffelben ernannt und ihm Samburg als Sit angewiesen 2). Zum Unterhalt des Bischofs und seines Klerus schenkte Ludwig dem neuen Bisthum das Klofter Turholt (Thourout) in Flandern. Bischof Drogo von Met vollzog unter Affiftenz der Erzbischöfe von Reims, Mainz und Trier, sowie in Gegenwart der Bischöfe von Bremen und Verden und der Großen bes Reichs Anskar's Weihe 3). Sodann begab der letztere fich nach Rom, während dem Papft Gregor IV. der Hergang auch burch die Bischöse Ratold von Berona (?) und Bernald von Straßburg und den Missus Grafen Gerold zur Genehmigung unterbreitet wurde 4). Gregor ertheilte dieselbe, indem er Anskar überdies das Ballium verlieh o) und Hamburg zum Erzbisthum er-Die fünftigen Bisthumer in den nordischen Gegenden sollten seiner Metropolitangewalt unterworfen sein?). Auch ernannte der Papft nun Anstar neben dem Erzbifchof Cbo bon Reims 8) jum Legaten bei ben Schweben, Danen, Slaven und den übrigen Bolkern, welche in jenen Gegenden das Chriftenthum annehmen würden 9). Auch fünftig sollte ftets nur ein zur Mission

1) Koppmann S. 42. 44 f. bgl. oben Bb. I. S. 24 Ann. 6.
2) Hulle Gregor's IV. (nach Cäsar). V. Anskar. Koppmann a. a. O. **–**10. 19.

S. 9—10. 19.

3) Auch Roppmann S. 12 N. 3 seht die Stiftung des Erzbisthums Hamburg in das Jahr 831. Ift dies richtig, so begeht Rimbert eine Ungenausgleit,
indem er Drogo dei dieser Gelegenheit bereits als Erzstapellan bezeichnet (vgl.

oben S. 233 Anm. 5). — Ann. Bremens. 1. c. verlegen die Weihe Anstar's
und die Stiftung des Erzbisthums Hamburg ins Jahr 833.

4) per veneradiles Ratoldum sive Bernoldum episcopos nec non et Geerdem annitem vol missum veneradilem (Bulle Gregor's IV) — per missos

roldum comitem vel missum venerabilem (Bulle Gregor's IV.) — per missos suos venerabiles Bernoldum et Ratoldum episcopos ac Geroldum illustrissimum comitem (V. Anskar. c. 13 p. 699). Bgl. Roppmann S. 16 N. 1 und hinfichtlich des Bischofs Ratold, der nicht mit dem B. Rothad von Soissons zu verwechseln, auch Dümmser I. 264 N. 61 (gegen Jassé Regest. pont. Rom. p. 227 no 1959).

<sup>5)</sup> Bgl. (wie überhaupt wegen bes Inhalts ber betreffenden, in ihrer echten Geftalt bei Caesar l. c. p. 179 ff. abgebruckten Bulle Gregor's IV.) Kopp mann S. 12. 66.

<sup>6)</sup> sedem Nortalbingorum Hamaburch dictam — archiepiscopalem deinceps esse decernimus, vgl. Koppmann S. 11, außerdem auch S. 10. 13. 16. 17. 23. 30 R. 1. — Bulle Nifolaus' I. vom 31. Mai 864, Jaffé R. p. R. p. 245 no 2085. Lappenberg no 14.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) **Roppmann** S. 21. <sup>8</sup>) Bgl. oben Bd. I. S. 210.

<sup>9)</sup> Ipsumque filium nostrum iam dictum Ansgarium legatum in omnibus circumquaque gentibus Sueonum sive Danorum nec non etiam Slavorum vel

geeigneter Mann auf den erzbischöflichen Stuhl von Hamburg erhoben werden 1) und die Grenzen diefer Metropole fo weit reichen als das Legationsgebiet 2). Indeffen stellte fich die Nothwendigkeit einer Auseinandersetzung zwischen Cbo und Anskar in Betreff der Legation heraus, und es scheint, daß beide Erzbischöfe, zwischen benen personlich fortwährend ein freundschaftliches Berhältniß bestand, sich über eine Theilung des Legationsgebiets vereinigt haben, infolge beren Schweben, wo Anstar mit vielem Erfolge gewirkt hatte, gleichwohl Ebo oder vielmehr deffen Rachfolger In diesem Cande, welches fich als der für die Mission günstigste Boden erwiesen hatte, war durch Anstar's Anstren-gungen eine driftliche Gemeinde begründet, welche bereits die ständige Anwesenheit eines Hirten, einen eigenen Bischof verlangte. Als solchen sandte nun Ebo seinen Neffen Gauzbert nach Schweden, indem er sich denselben zugleich in Bezug auf die Legation substituirte 3), und vollzog mit Anskar gemeinsam seine Weihe. Jener Ort Welanao in der Nähe der Jzehoer Burg, welchen Ludwig dem Erzbischof von Reims einst als Stützpunkt für seine Miffion unter den Danen geschenkt hatte, wurde nun auf beffen Bitte ebenfalls Gauzbert überlassen, also ber schwedischen Mission zugewandt 4). Allerdings war dies Abkommen für Anskar insofern ungunstig, als das neugestiftete Bisthum in Schweden ihm zunächst nicht untergeordnet war und die Aussichten Samburgs auf das ausschließliche Recht der Legation im Norden nun in weitere Ferne gerückt schienen.

in caeteris ubicunque illis in partibus constitutis divina pietas ostium aperuerit, una cum Ebone Rhemensi archiepiscopo, statuentes, ante corpus et confessionem sancti Petri publicam evangelizandi tribuimus auctoritatem, vgl. Roppmann S. 10. 12—15. 22. V. Anskarii 13; in dem verfälschten Text der Urtunde Gregor's wird Sbo's Legation nicht erwähnt. An einer andern Stelle der nämlichen Bulle heißt es: cui — delegata est cura seminandi verbum Dei et animas lucrandi Deo. Cuius delegationis etc. Später wird dieselbe als delegationis et auctoritatis et pallii acceptionis pagina bezeichnet (Bulle Nitolaus' I. a. a. D.).

<sup>1)</sup> Strenui vero praedicatoris personae tantoque officio aptae eligatur semper successio, i. Roppmann S. 21 N. 3.
2) Roppmann S. 22.
3) V. Ansk. 14 p. 699: Ebo quendam propinquum suum, Gauzbertum nomine, ad hoc opus electum et pontificali insignitum honore — ad partes direvit Successione — august que que di idem praedicandi officium nomine, ad hoc opus electum et pontificali insignitum honore — ad partes direxit Sueonum — eumque quasi vice sua, qui idem praedicandi officium prius auctoritate apostolica suscepit, legatum in gentibus Sueonum esse constituit. Koppmann S. 24 R. 1. — Neber Gauzbert, der bei seiner Weihe ben Namen "Simon" annahm und später auß Schweden bertrieben, daß Bizthum Osnahrück erhielt, wie auch über den Verkehr Raban's mit demselben i. Dümmler, Gesch. d. Ostifr. R. I. 265. 268. Epist. Fuld. XVII., Forschungen V. 381—382. Runstmann, Hrabanus Maurus S. 75.

4) ut scilicet ad ipsius ministerium officii perpetua stabilitate deserviret. Roppmann S. 25 R. 1, vgl. oben Bb. I. S. 211.

### Anfänge der Bisthümer Hildesheim und Halberstadt.

Die Pöhlber Chronik verlegt den Ursprung des Bisthums Hilbesheim in das Jahr 817. Kaiser Ludwig, so heißt es hier 1), hatte beschlossen, die Kirche in Elze, welche er dem heiligen Petrus geweiht hatte, zum Sit eines Bisthums zu erheben. Derselbe ward jedoch nach Hilbesheim verlegt, als sich dort bei Reliquien der Mutter Gottes ein Bunder gezeigt und ihr zu Ehren daselbst ein kleines Bethaus erbaut war, so daß der Apostelfürst gleichsam der Mutter Gottes den Platz räumte. Ohne Zweisel aus derselben Quelle wie dieser Bericht — einer sagenhaften Kaisergeschichte, welche zur Zeit Lothar's des Sachsen im Sprengel von Hildesheim aufgezeichnet worden zu sein scheint ") — ist die viel ausstührlichere Erzählung geschöpft, welche der sächsischums giebt "). Nach dieser Darstellung weihet bereits Karl der Große die Kirche zu Clze, mit der Absicht, sie zum Sitz eines Bisthums zu erheben. Ludwig nimmt diesen Gedanken mit frommem Eiser auf. Einststhut denselben die Waidlussk den Leinesluß. Er schlägt an der Stelle, welche später die Kirche von Hildesheim einnahm, sein

2) Siehe Waig, Ueber eine sächsische Kaiserchronit und ihre Ableitungen, Göttingen 1863 (aus bem 12. Banbe ber Abh. ber R. Ges. ber Wiffenschaften), besonders S. 36. Mattenhach II. 178, 305.

<sup>1)</sup> Ann. Palidens. 817 Scr. XVI. 58: Hildenshemense episcopium cepit. Lodewigus imperator, tam paterne religionis quam potestatis heres in Australia arcem episcopatus firmare decreverat, quam beati Petri apostoli nomine et honore dicari fecerat. Sed voluntate Dei ostenso ad reliquias sanctae Dei genitricis Mariae miraculo et constructo in eius veneratione oraculo, in locum qui dicitur Hildenesheim sedes episcopalis translata est, sic principe apostolorum genitrici conditoris sui locum dante. Auch Lambert von Persfelb bezeichnet Ludwig den Frommen als Gründer des Bisthums Hiltinesheim (814 Scr. III. 41: qui episcopatum in Hiltinesheim construxit).

befonders S. 36. Wattenbach II. 178. 305.

\*) Scr. VI. 570-571, vgl. auch 852 p. 576 (sacello a Lodowico inperatore olim constructo). Herner ist diese Sage in ihren Grundzügen auch übergangen in den Libellus de fundatione quarundam Saxoniae ecclesiarum, wo die Gründung des Bisthums ins Jahr 796, die Berlegung desselben von Stze nach Hibesheim in das Jahr 818 geset wird (Leidniz Scr. rer. Brunsv. I. 260. Rettberg II. 466).

Zelt auf und hört bei den herbeigebrachten Reliquien ber Muig-lichen Kapelle die Mene. Aber der Kapellan vergift hernach diede Reliquien der Mutter Gottes wieder mitzunehmen. Erft am folgenben Tage, als der Kaiser, nach Clze zurückgesehrt, dort die Messe hören will, wird jener seiner Bergeflichkeit gewahr und eilt nun voll Angft jurud, die Reliquien zu bolen. Er findet dieselben glucklicherweise noch da wo er sie ausgehängt batte, am Aft eines Baumes, der eine klare Quelle beichattete. Frob eilt er hinzu, aber mit keiner Anstrengung vermag er die Reliquien wieder Los zu machen. Er eilt zurück, dem Kaifer die seltsame Mahr zu melben. Diefer tommt mit gahlreichem Gefolge berbei und extennt in dem Bunder den Bint Gottes. Er errichtet beshalb an dieser Stelle ein heiligthum der Mutter Gottes und erhebt dieses statt der Peterstirche in Clze zum Sitz des Bisthums. Roch jetzt wird bekanntlich ein wilder Rosenstack in der Rähe des Hilbesheimer Doms gezeigt, an welchem die Reliquien gehangen haben follen. — Diese Legende ist nicht einmal originell in der Erfindung, da uns in mancher andern Stiftungsgeschichte, 3. B. berienigen des Klosters St. Mibiel an der Maas, die gleichen Buge begegnen 1). Selbst ob eine Kirche in Elze bestand, welche man als Mittelpunkt eines neuen Bisthums in Ausficht genommen hatte, bis man sich entschloß, dasselbe nach Hildesheim zu verlegen, muß dahingestellt bleiben. Unglaubwürdig ift auch die überlieferte Lifte der erften Bischöfe von Hildesheim. Wenigstens ist die Chronologie derselben 2) offenbar fünstlich zurechtgemacht, und zwar unter Boraussetzung der falschen Thatsache, daß Ebo sofort nach seiner Abbantung als Erzbischof von Reims im Jahre 835 als Bischof nach Hilbesheim versetzt worden seis), während dies in Wahrheit erst etwa eilf Jahre später durch Ludwig den Deutschen geschah 4). Als die ersten dortigen Bischosse, vor Gbo, werden Guntar und Reinbern genannt 5). Es dürfte jedoch Be-

<sup>1)</sup> Bgl. Chron. S. Michaelis mon. in pago Virdunensi 2. Scr. IV. 80 (ed. L. Tross, Hamm 1857, S. 6 f.); bazu Rettberg I. 531. II. 466. Hauréau, Singularités hist. et littér. p. 102. Der lettere bemertt mit Bezug auf bie Legenbe von St. Mihiel: "l'imagination de nos pères n'était guère féconde en fait de miracles. Le trésor suspendu, l'arbre refusant le dépôt confié et la plupart des autres circonstances de la même fable se retrouvent. en effet dans les fastes de plusieurs monastères, entre lesquels nous dé-signerons le monastère d'Évron au diocèse du Mans" (Gall. christian.

XIV. 483).

2) Auch Bebetind, Roten II. 383 ff. wiederholt dieselbe. Ogl. ferner Linkel, Gesch. der Didcese und Stadt Hildesheim I. S. 10 ff.

3) Bgl. Ann. Altahens. mai. Scr. XX. 784: Ebo archiepiscopus Remis deponitur, relegatur Hildenesheim, ibi efficitur episcopus. Chronicon episcopum Hildesheimens. Scr. VII. 851; hienach Annalista Saxo 837 p. 574,

welcher jedoch auch schon tritische Bebenten außert.

1) Dümmler I. 247 R. 56. II. 687. v. Roorben, Hintmar Beil. II. p. VII—X.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Nomina episcoporum Hildeneshemensis aecclesiae Scr. VII. 848. Chron. epp. Hildesh. ib. p. 851. Annalista Saxo 815.

achtung verdienen, daß auf der Mainzer Synode im Juni 829, auf welcher alle deutschen Bischöfe vereinigt waren, kein Bischof von Hildesheim erscheint. Andererseits wird in gewissen Quellen gesagt, daß dies Bisthum, als Sbo es empfing, erledigt gewesen sei?), was ein bereits vorgängiges Bestehen desselben voraussett. Der Ursprung des Bisthums hildesheim mag mithin in die Zeit zwischen den Jahren 829 und 847 zu sehen sein, falls er nicht bennoch mit der Verpslanzung des ehemaligen Erzbischofs von Reims nach Sachsen zusammenhängen sollte. Im vollen Licht der Geschichte steht von den eigentlichen hildesheimer Bischsen erst Altsrid, der nach Sbo's Tode (851) auf den dortigen Stuhl erhoben ward. Unter diesem wurde auch eine Maxienkirche in Hildesheim geweicht (872).

Beinahe in ebenso tiesem Dunkel liegen die Anfänge des Bisthums Halberstadt. Auch hier soll die Anlage ursprünglich an einem andern Ort, Seligenstadt, und zwar bereits im Jahre 781 stattgefunden haben; als erster Bischof wird ein Bruder des h. Liudger, der Bischof Hildigrim von Chalons, bezeichnet. Indessen, die völlige Unglaubwürdigkeit dieser Rackrückten erwiesen, sondern man kann auch leicht den Anknüpfungspunkt der Sage erkennen, welcher darin liegt, daß Bischof Hildigrim von Halberstadt, der diese Diözese in den Jahren 853—888 verwaltete, ein Schwestersohn jenes Brüderpaares und zugleich Abt des Klosters Werden an der Ruhr, ihrer Stiftung, war 5).

Zu verwersen sind auch die angeblichen ältesten Urkunden für Halberstadt, von denen die Ueberlieserung wissen will. So ein Diplom, welches Kaiser Karl dem Bischof Hildigrim unter dem 15. Mai 803 oder 804 zu Salz ertheilt haden soll, um die Grenzen des Halberstädter Sprengels sestzustellen. Ferner eine

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I. S. 313 Anm. 5.

<sup>2)</sup> Bgl. die bei Dummler I. 247 R. 56 citirten Stellen aus der Epist. conc. Tricass. und der Narratio clericor. Remens.

³) Dümmler I. 250. Lünhel a. a. O. S. 20. Der Annalista Saxo verlegt dies ebenfalls unrichtig ins Jahr 847. Die Ann. Hildesheimenses ererwähnen keinen Hildesheimer Bischof vor Altfrid, allerdings auch Ebo nicht. Es wäre indessen wohl begreislich, wenn man später gewünscht hätte die Thatsache zu verhüllen, daß dies Bisthum ursprünglich der Zusluchtsort geweln war, welchen man einem seiner Würde beraubten fräntischen Prälaten eröffnete. In den Ann. Hildesh. wäre dies dann durch Stillschweigen, in der andern leberlieferung durch Erdichtung einer Vorgeschichte geschehen. Diesenigen Quellen, in denen das Bisthum Hildesheim als zu der Zeit, wo Soo es antrat, vakant bezeichnet wird, sind solche, die seine Sache in einem günstigen Licht darzustellen suchen.

<sup>4)</sup> Ann. Quedlinb. Hildesh. 872. Scr. III. 48. Dümmler I. 876.

<sup>5)</sup> Rettberg II., 469—485. Abel, Karl b. Gr. I. 290—291. Bgl. Crecelius in Zeitschrift bes Bergischen Geschichtsvereins VI. 30 f., der jedoch ben älteren Hilbigrim (S. 17) in der That noch als Bischof von Halberstadt seit 814 gelten läßt.

<sup>6)</sup> Annalista Saxo 803. Scr. VI. 565: anno imperii sui 3°, ordinationis

vom 2. September 814 aus Achen datirte Urkunde Ludwig's 1), vom 2. Septemoet 314 aus Achen datitte Urtunde Rudwigs"), worin der Kaiser dieser Kirche auf Beranlassung ihres Bischofs Hildigrim von Chalons") die derselben angeblich von Karl dem Großen verliehene Immunität bestätigt und ihr zugleich den Zehnten aus den Gauen zuerkennt, aus welchen Karl ihren Sprengel gebildet haben soll"). Immerhin darf aber als gesichert gelten, daß mindestens im dritten Jahrzehnt des neunten Jahrhunderts das Bisthum Halberstadt schon sesten Bestand hatte. Bischof Thiadgrim von Halberstadt, welcher nach der Ueberlieferung das neue Bisthum vom Jahre 827 bis zu feinem Tode am 8. Februar 840 leitete 4), erscheint, wenn die lebereinstimmung des

autem Hildegrimi episcopi 23°, indictione 12 a, Idus Mai. Notae Halberstadenses in Wibald. epist. no 471, Jaffé I. 602—603: 804. Idus May, inautem Hildegrimi episcopi 23°, indictione 12a, Idus Mai. Notae Halberstadenses in Wibald. epist. no 471, Jaffé I. 602—603: 804. Idus May, indictione 10, sui autem regni 34, imperii vero tercio, ordinationis Hildegrimi episcopi 23. Mit ben Ieşteren übereinftimmend Gesta episcoporum Halberstad. Scr. XXIII. 79 vgl. p. VII. Auch das gefälschte Diplom Ludwig's des Frommen für Halberstad vom 2. September 814 (Gest. epp. Halberstad. p. 80, vgl. unten) spricht vom einer Bestimmung der Grenzen des Halberstad. p. 80, vgl. unten) spricht vom einer Bestimmung der Grenzen des Halberstad. p. 80, vgl. auch Annalista Saxo p. 560. Ann. Magdedurg. (Scr. XVI. 135). Der Text des Poeta Saxo hat hier gerade eine Lücke (Jassé IV. 559). Wie man sieht, wird die Bertischen chronologischen Angaben stimmen aber auch in sich nicht überein; denn die 10. Indiction und das 34. Regierungsjader Karl's würden auf das Jahr 802 n. Chr., die 12. Indistion auf das Jahr 804 sühren. Ferner hat Karl d. Gr. sich im Jahre 803 zwar allerdings in Salz ausgehalten, sedoch, soviel wir wissen, nicht im Mai, sondern im August (1. Siedel K. 188, dazu Ann. S. 291; K. 190. Einh. Ann. Ann. Lauriss. min. Ann. Quedlindurg. etc. Scr. I. 120. 191. III. 40; auch die Angabe der Ann. Iuvav. mai. Scr. I. 87 steht nicht entgegen, da aus ihr nur folgt, daß Karl im Laufe des Augustmonats 803 nach Baiern sam). Das Osterfest dies Jahres beging der Katier zu Achen (Ann. Lauresham. 803. Guelserdytan. 802 Scr. I. 39. 45), wo wir ihn auch im Juni sinden (Siesel K. 187. Muratori Rer. Script. II d. 358—359). — Im Jahre 804 hat Karl die gedachte Pfalz überhaupt nicht berührt. Ostern 804 (31. März) seierte er in Nimwegen, tehrte dann, wie es heißt, mit dem Beginn des Sommers nach Achen zurück und begab sich darauf nach Sachsen (Ann. Mett. Guelserdyt. Einh. Ann. etc.).

1) Gest. epp. Halberstad. p. 80, vgl. Sidel II. 413—415. 471. Abel, Karl b. Gr. I. 290 R. 6.

<sup>2)</sup> Hildegrimus Catholanensis, ecclesie Halberstadensis episcopus venerabilis.

<sup>2)</sup> Das Dotument fällt mit bem sagenhaften Bischof Hilbigrim. Ferner verrath fich die Fälschung burch ben Titel: Lodewicus diving ordinante providencia Romanorum augustus, sowie burch ben Umstand, daß hier bem Stuhle von Halberstadt auch die Zehnten aus dem nordstüringischen Hessengau zugesprochen werden, welche Karl vielmehr im Jahre 780 dem Kloster Hersselb geschenkt hatte (vol. Sickel K. 75. Wend, Hessische Landesgeschichte III b. 13 no 11. Abel I. 281 N. 4. Rettberg a. a. D.).

<sup>4)</sup> Ann. Quedlinburg. 827. 840 Scr. III. 44. Annalista Saxo 827. 840 Scr. VI. 573-575. Gest. epp. Halberstad. p. 81. Ann. Magdeburg. 827 Scr. XVI. 138. Erhard, Regest. hist. Westf. I. 100 no 364. — Die Tradițion macht auch biefen Bifchof zu einem Neffen Liubger's und Hilbigrim's und läßt ihn in Werben bestattet werben (Annalista Saxo 827. 840. Gest. epp. Hal-

Namens nicht täuscht, im Juni 829 auf dem Provinzialconcil in Mainz 1) und im Juni 838 auf dem Reichstage zu Rim= megen 2).

berstad. Privileg des Erzb. Willibert von Köln bei Crecelius a. a. D. S. 26. 31).

1) Epist. Fuld. ed. Dümmler XXVII. Horfchungen V. 388 (Theotorinus episc.) vgl. ebb. S. 398. Hefele, Conciliengesch. IV. 68 u. oben Bb. I. S. 313.

2) Dronke Cod. dipl. Fuld. p. 226 no 513, vgl. Kunstmann, Hrabanus S. 87 und oben S. 176.

# Excurse.

---

.

· •

.

•

.

#### Erenrs I.

### Neber bas Privileg bes Erzbifchofs Albrich bon Sens für bas Rlofter St. Remi.

Was ich auf S. 35 über das Privileg des Erzbischofs Albrich von Sens für das von Sens nach Bareilles verpstanzte Aloster St. Remi und die Unterschriften bestelben bewertt habe, bedarf noch der ausstührlicheren Begründung. Wie berührt, gilt dies Dokument deshalb sit wichtig, weil seine Unterschriften eine Liste der Prälaten darzubieten schieben, welche in den kritischen Tagen au Worms im Jahre 838 um den Kaiser versammelt waren. Kun ersahren wir allerdings durch eine Bestätigungsurkunde Kaiser Ludwig's, daß der genannte Stydischof ein derartiges Privileg in Gemeinschaft mit anderen Bischben zu Worms, und zwar zedenfalls vor dem Ende des Jahres 835, erlassen hat, owie daß dasselbe durch die Unterschriften einer Anzahl anderen Bischben au Worms, und zwar zedenfalls vor dem Ende des Jahres 835, erlassen hat, owie daß dasselbe durch die Unterschriften einer Anzahl anderen Bischbe und Aebte beträstigt war <sup>3</sup>). Aber dei dem Berjuch, das uns vorliegende Schriftstäd dem entsprechend chronologisch einzureihen stoßen wir auf große Schwierigsteiten. Albrich richtet dasselbe an die Bischbe und Aebte, welche unter der Herrschaft des Kaisers Lothar stehen (Dominis sanctissmis et reverendissimis staribus et coepiscopis, religiosissimis quoque et venerabilibus abbatibus in ditione domini imperatoris Hlotharii serenissimi augusti constitutis). Da hierunter ossendar nicht etwa die Bischbe und Aebte Italiens gemeint sind, so ist aus dieser Abresse von anderer Seite') gesolgert worden, das Dokument misse wenn nicht erst nach dem Tode Ludwig's des Frommen — während seiner zeitweiligen Entstronung durch Lothari von dem Prototoll über die Kirchenbuss Ludwig's ") "nos episcopi sub imperio domini et gloriosissimi Lotharii im-

<sup>1)</sup> Bom 16. Robember 835, Sidel L. 337. Bouquet VI. 605—606 no 206 (ex autogr.): in urbe Wangionum una cum venerabilibus coépiscopis fidelibus nostris diversarum ecclesiarum constitutus — in memorato privilegio cum eisdem venerabilibus episcopis confirmato — sicut a memorato venerabili Aldrico archiepiscopo, consentientibus reverendis dignissimo honore coépiscopis suis, constitutum ac privilegio eorundem aliorunque complurium sacerdotum Christi atque abbatum manibus roborato confirmatum est. — In bem Abbrund bei Achery Spichl. L nov. ed. p. 594 jebod; in urbe supradicta, b. h. in Sen 8. Rad beš Clarius Chron. S., Petri Vivi Senonens. (Bouquet VI. 237) Karb bie Gräfin Svotlauš, welche Bareilles jenem Rioster bermacht hatte, am 28. Juli 834; auch wäre nach biefer lebertlieferung, belgie mit bem Dohument jelbst übereinstimmi, bie Perdhangung beš Riosters noch bei Rebeiten ber Gräfin erfolgt. Dagegen spricht bie Vits Aldrici (c. 16. Mabillon A. S. o. S. Ren. 17a. 572) nur bom bem Blan ebiefer lebertliebellung, mit bem ausbrüdlichen Instal, ber Grabithofiet and ber Ausstührung bestelben burch weltliche Ungelegenheiten berhindert worden (sed illud incoeptum sascularibus importunitatibus occupatus non fecit).

3) Siehe Sidel II. 350, Ann. zu L. 337: "Das bischöftliche Privilegium enthälf tein Datum, ist aber ossentatum vel mortuum indicat."

3) Leg. I. 366 lin. 31—32.

peratoris constituti". Jebenfalls könnte bas Dokument hienach nicht schon in die Zeit vor dem Sturze Audwigt fallen. — Ferner haben die unterzeichneten Prälaten — außer Albrich selbst 26 Erzbischöfe und Bischofe und 5 Aebte — soviel wir wissen zum 838 an der Spize der betreffenden Hochstifter und Alöster gestanden ): aber diese Unterzeichneten oder wenigstens eine Anzahl von ihnen sind doch aller Wahrscheinlichkeit nach eben die unter der Herrenter von ihnen sind doch aller Wahrscheinlichkeit nach eben die unter der Herrenter von ihnen sind doch aller Wahrscheinlichkeit nach eben die unter der Herrenter von ihnen sind doch aller Wahrscheinlichkeit nach eben die unter der Herrenter von ihnen sind doch aller Wahrscheinlichkeit nach eben die unter der Herrenter von ihnen sind doch aller Wahrscheinlichkeit nach eben die unter der Herrenter von ihnen sind der Wahrscheinlichkeit von der Verlagen von der Verla von ihnen ind dog auer Wahrigernitigteit nuch even die unter ver gereichaft Lothar's Stehenden, welche der Erzdischof von Sens um ihre Unterschrift gebeten hatte<sup>2</sup>); mithin unmöglich diejenigen, welche sich um den alten Kaiser geschaart hatten<sup>8</sup>). Hund<sup>6</sup>) sieht in den Bischofen und Aebten in ditione Hlotharii freilich die damals dei Colmar auf Lothar's Seite besind lichen Bischofe und Aebte und meint, die beabsichtigte Absendung des Dokuments werden Bischofe knied und Aebte und meint, die dehen die dahe knied Ungehmen sind an biefelben fei unterblieben. Wie wenig haltbar jeboch beibe Annahmen find, liegt auf der Hand. Denn einmal tonnten die franklichen Bischöfe, welche im Lager des jungen Raisers verweilten, vor der Absehung seines Baters darum doch nicht als Lothar's Unterthanen bezeichnet werden, am wenigsten von Seiten eines Bischofs, der dem alten Raifer treu geblieben war. Sobann scheint es berdies Bildolich, daß biefer Bischof die Gegner in einem Augenblick, in welchem bereits der offene Kampf mit ihnen zu entbrennen brobte, um eine berartige Bestätigung einer geistlichen Stiftung ersucht ober auch nur zu ersuchen beabsichtigt haben sollte. Endlich beweisen ihre dem Wunsche des Absenders gemäß in der That hinzugefügten Unterschriften), daß das Schriftstick den Adressaten allerbinge jugeftellt murbe.

Die hohen Geifilichen, welchen Albrich fein Privileg unterbreitete, waren, to scheint es, mit ihm qu einer Synobe vereinigt . Aus der Zeit der Entthronung Zudwig's ist jedoch von einer solchen Bersammlung qu Worms sonft nichts bekannt, und andere Umstände stehen den Argumenten, welche anicheinend dafür sprechen das Dokument in jene Epoche zu fegen, noch direkter entgegen. Reben bekannten Parteigängern Sothar's, wie Bartholomäus von Narbonne und Elias von Tropes, begegnen uns unter den Unterzeichnern Anhänger Aubwig's, wie Bischof Jonas von Orléans und Abt Christian von St. Germain zu Auzerre I. Wir sinden hier ferner den Ramen des Bischofs Ragnar von Amiens, während uns überliefert ift, das auf dem Reichstage zu Compiègne im Oktober 833 dessen drei Jahre zuvor abgesetzter Vorgänger Jesse einstweilen

<sup>1)</sup> Eine scheindare Ausnahme macht Stephanus Bituricensium indignus episcopus, da den Sinhl den Bourges mindestens dis 835 Auff inne hatte (f. die Bemerkung den Ladde bei Mansi XIV. 639—640). Indessen ist hier wohl Biterrensium (den Beziers) zu emendiren. Der mitunterzeichnete Erzdischof Bartholomäus den Rarbonne wurde dagegen im Jahre 835 abgelett (Hund S. 184. 225, 269. Dünmler I. 241 u. oben S. 138). Einige andere Kamen sind in den Abbrücken ebenfalls berderbt, z. B. Radulfus Lexoviensis episcopus katt Frechulfus L. e. Adrevaldus abdas ex monasterio Noviacensi will Madillon A. S. 1Va. 578 in A. a. ex m. Flaviniacensi (vgl. oben S. 87 Anm. 6) ändern.

2) Et ut rata deinceps manere possint, quae scripta sunt, manibus vestrae sanctitatis robonada expostulamus. Es ist zu beachten, doß Albrich das Privileg nur in seinem Kamen ausstellt. Auch aus diesem Erunde muß man annehmen, daß die Unterschriften der äbrigen oder doch der meisten von ihnen erst später, seinem Wunsche gemäß, hinzugestügt worden sind.

übrigen oder doch der meisten don ihnen erst später, seinem Wunliche gemäß, hinzugesigt worden sind.

9) Aum Ueberstuß könnte man noch darauf hinweisen, daß, mit Ausnahme des Bischofs don Worms selbst. kein ein ziger deutschen Bischof oder Abt unterschrieben ist, sondern ause übrigen dem Erzdidzesen Sens, Keims, Besancon, Tours, Nardonne und Wienne awgehdren (Madillon Ann. Ben. II. 560), mägrend Kudwig in den koerzheinischen Ländern allezeit mehr Anhänger zählte als in den Untstrheinischen. Die Ramen der Hischofe Orgodon Weis, Rodoin don Ausen, Willerich don Neuenen, Berendar dom Aux, welche ihm auf dem Kigenselbe und nach seinem Surze treu dieben (vgl. oden S. 51 f.), sehlen in dem Berzeichnitz; ebenso diesenigen der Aebte Tatto don Rempten und Warin dom Kordei, welche damals zu Worms kaiserlige Sunstbeweise erstelten (vgl. oden S. 35 f.). Von dem mitunterzeichneten Vischof Erchanrad don Naris wissen wie er sich am 17. Närz 833 im Kloster Gebells besond (Transl. S. kalthidis), was freistig zunächt nichts weiter deweist als daß er nicht gerade an diesem Tage in Worms das betressend wenden unterzeichnet haben kann. Rur die Anwelenkeit des Bischofs hulbert don Meaux in Worms schelt. L. 314-315 bestätigt zu werden (vgl. oden S. 36).

4) S. 264.

<sup>4)</sup> S. 264. 5) Diefer Unterfcriften gebenkt, wie wir (G. 291 Anm. 1) faben, auch ubwig in ber

<sup>9)</sup> Biefer unterfattiten gebentt, wie wir (S. 291 Anm. 1) japen, auch uswig in der Bestätigungsurfunde.

9) Bgl. oben S. 291 Anm. 1 die Stelle aus der kaiferlichen Bestätigungsurfunde. Auch Albrich felbst fagt in dem Privileg: Hajus itaque rei causa danc seriem libelli digestam sanctiesimo coetui vestro relegendam atque vestris subscriptionidus roborandam obtuli.

7) Bgl. oden S. 51. 80.

auf ben bortigen Stuhl anrückerufen wurde. Noch viel weniger will es in bieses ober bas folgende Jahr passen, wenn Albrich die Absicht ausspricht, in seinem Sprengel ruhende heilige Leiber mit Genehmigung der Könige Ludwig und Karl (per voluntatem et licentiam domini ac piissimi Ludovici ac Caroli regum) nach Bareilles überführen zu lassen, da Karl damals ohne Macht und Reich war. Allerdings ist uns ein Diplom Karl's des Kahlen in melden mit Raug auf unter Neivilla ausgaben dam bet ohne Macht und Reich war. Allerdings ist uns ein Diplom Karl's des Kahlen siderliefert, in welchem mit Bezug auf unser Privileg ausgesprochen wird, daß den Mönchen dieses Alosters die Herüberschaftung jener heiligen Leider freissehe. Allein dies Diplom datirt erst aus dem Jahre 858 und muß überdies mindestens interpolitt sein. Denn, während es Ludwig's Bestätigungsurtunde, ohne dieselbe zu citiren, großentheils wörtlich wiederholt. dezeichnet es gleichzeitig im Widerspruch mit derselben nicht Albrich, sondern dessen Nachfolger Wenilo als Urheber des in Kede stelenden Privilegs und läßt die betressende Bersammlung der Bischöfe nicht in Worms, sondern in Sens tagen.

So gerath man hier in ein Labyrinth von Rathieln. Manches weift fogar auf die Zeit nach dem Bertrage von Berdun hin. Aur soviel dürfte unter allen Umständen feststehen — und darauf kommt es uns hier an — daß die unter diesem Dokument stehende Reihe von Namen nicht als ein Berzeichniß der Präsaten verwerthet werden kann, welche sich im Frühjahr 888 am kaisers lichen Hossager zu Worms befanden. Wahrscheinlich ist außerdem, daß daß Privilgen Hollager zu Worms befanden. Wahrscheinlich ist außerdem, daß daß Privilgen Abricks sowie die Bestätigungsurkunde Ludwig's mindestens Verfälschungen erstitten haber 3.

erlitten haben 5).

<sup>1)</sup> Egl. oben 5. 65.
2) Sohmer no 1637. Bouquet VIII. 524 no 112: Simul etiam, sicut in saepedicto privilegio continetur, licet eis per exhortationem et ordinationem sui venerabilis archiepiscopi Aldrici corpora, quae infra dioecesim sunt, ex locis, ubi non satis reverenter excoluntur, ad jam dictum monasterium deferre, videlicet ut majoris dignitatis atque religionis officio inibi quotidie

celebrentur.

3) So heißt es auch hier: sieut a memorato venerabili Adrico archiepiscopo etc. bgl. oben E. 291 Aum. 1. Zwijchen den Worten constitutum esse constabat — Proinde hos nostrae auctoritatis imperialis apices ift dann ein anderes Stüd eingelscaltet, welchem das in der dorigen Anmertung enthaltene Citat entrommen ift. Dies Inlerat Wunte aus einem Diplism Karl's des Aadlen herrähren, welches aber ebenfalls noch der Zeit des Erzbitsches Auben diese müßte.

4) in urde Senonensi statt in urde Wangionum, bgl. oben S. 291 Anm. 1 und ein betr. Brivileg des Ed. Wenilo d'Achéry l. c. p. 595, mit der Justribur: Dominis sanctis et reverendissimis frattlus et coepiscopis, religiosissimis quoque et venerabilibus addatidus in ditione regni domini Karoli serenissimi regis. Auch das Weitere entiprich bem Privileg des Explication die liefe Aunahme einigermaßen dadurch unterstätt, das die taiferliche Unterschift nebst dem Mouogramm erst dom späterer Hand beigesügt ift (1. Sidel I. 191 R. 5. II. 350).

#### Ercurs II.

#### Ueber bie Vita Hludowici bes Aftronomus.

Neber ben einen ber Geschichtschreiber Lubwig's bes Frommen, Thegan, habe ich im 10. Bande ber Forschungen zur Deutschen Geschichte ') gehandelt und glaube meine bortigen Bemerkungen im Wesentlichen aufrecht erhalten

au bürfen.

au dürfen.
Die andere Biographie Ludwig's, die des sogenannten Afixonomus, ist wahrscheinlich erst einige Jahre nach dem Tode dieses Kaisers geschrieben. Den traurigen Bürgertrieg, welcher auf Ludwig's Ableben folgte, hatte der Berfasser schon erlebt. Auch benutte er bereits das Wert des Rithard. welches mit dem März des Jahres 843 abbricht. — Mindestens in der späteren Zeit, in den letzten Jahren Ludwig's hat der Verfasser an dessen Hofe gelebt und sogar, wie es scheint, einen gewissen Antheil an den Geschäften gehabt. Er erzählt von den Begebenheiten aus dieser Periode theils als unmittelbarer Zeuge, theils nach Mittheilungen aus der nächsten Umgedung des Kaisers. Leber die letzte Krankheit und den Tod Ludwig's zeigt er sich, obschon er nicht persönlich dabei zugegen war, auf das genaueste unterrichtet. Auch psiegte der Kaiser mit ihm, da er der Sternkunde für kundig galt. die Gestirne zu beobachten.). So ließ ihn Ludwig um Ostern eines seiner letzten Lebensjahre.

an einem Abend, ebe er fich gur Rube begab, ju fich bescheiben, um ihn über Die Bebeutung eines fcreathaften Rometen ju befragen 1). Daber pflegt man biefen Biographen Ludwig's den "Aftronomus" zu nennen. Außerdem lätzt sich mit Bestimmtheit behaupten, daß er ein Geistlicher war, da er das kirchliche Recht dem weltlichen gegenüber als das jeinige bezeichnet"). Er ist mit dem kanoniigen und auch mit dem weltlichen Recht vertraut"), kennt bie Achener Regel für Ranonifer und Ranoniffen von 8174) und bas gleich die Achener Regel sitr Kanomiler und Kanonissen den 817°) und das gleichzeitig erlassene irchliche Capitular<sup>9</sup>) sowie die Alten der Achener Synode dom Jahre 836°), Richt kinder zeigt der Bersaffer gewisse Kenntnisse in der Geschichte, Liebt kistorische Kenntnissenzen und Bergleiche, gedenkt des Nedergangs des Hannibal und Kompesus über die Pyrenden, der Buße des Kaisers Theodosius 7). Auch mit der älteren Geschichte des karolingischen Haufe des Kaisers Theodosius 7). Auch mit der älteren Geschichte des karolingischen Haufes ist der Astronom nicht undekannt; er weiß von der Bermählung der Schwester Karlmann's und Pippin's mit dem Baiernberzog Odilo<sup>8</sup>), dem Eintritt Karlmann's ins Kloster<sup>9</sup>), einer striheren Reichstheilung <sup>19</sup>). Sier und de führt er ein Sprödenart on <sup>11</sup>), einer striheren Reichstheilung <sup>19</sup>. Dier und da führt er ein Spriddwort an 11); gelegentlich ftellt fich auch ein Citat aus des Josephus "Jüdifchem Krieg" (in der Nebersetzung des Kufinus) ein 12). Die Krantheit, welcher Kaiser Ludwig erlag, wird mit solcher medizinischer Genauigkeit beschrieben 12), daß man einen Arzt oder doch einen der

keiten, und zunächt würbe man nach dem Zusammenhange glauben, daß die betressenbe himmelserscheinung nicht so lange der Ludwig's Ableben eingetreten sei. Ruodolf. Fuld. Ann. Scr. I. 361 erwähnen einen Kometen im Jahre 889. Es erschwert die Rachforschung nach der Person des Astronomus nicht unwesenlich, daß wir nicht sessienen Wunen, wann und wo jene Befragung besselben durch den Raiser geschah.

1) c. 58.
2) c. 49 p. 636: cum et leges forenses non contra unam culpam semel commissam bis invehant et nostra lex habeat non indicare Deum bis in id ipsum (f. Rahum 1. 9, bahu n. c. ben Commentar Heimo's von Halberfladt Migne CXVII. 170). Bgl. von Jakmund, Einl. 3 ber Neberfl. (Geschicht far. b. beutschen Borzeit IX. 5) p. V. Wattenbach 13. 158. Wabillon (Ann. Ben. II. 655) hält unsern Autor sogar für einem McDach.
3) Siehe die vortge Ann. und c. 48 p. 635: cum aliter se habeat antiquorum auctoritas canonum (bagu oben S. 41 Ann. 8).
4) c. 28 p. 622: fecit componi ordinarique librum canonicae vitae normam gestantem, in quo totius illius ordinis persectio continetur, sicut recultus ipse fatetur vgl. Bd. 1. S. 92 R. 5.
5) Ivid. vgl. Lege. I. 207 c. 6. 10. 360. c. 1 n. oben Bb. I. S. 98 unm. 2.
6) c. 56 p. 642; über diese alserdings ähnlich auch Prudent. Trec. Ann. 837 p. 480 vgl. oben S. 148 Ann. 2.
7) c. 2 p. 608: Neque enim regis animus, Deo nobilitante generosissimus, vel impar Pompeio

oben 5. 189 Kum. 2.

7) c. 2 p. 608: Neque enim regis animus. Deo nobilitante generosissimus, vel impar Pompeio vel segnior esse curabat Hannibale, qui cum magna sui suorumque fatigatione et perdifione iniquitatem huius loci olim evincere curarunt. c. 35 p. 636: imitatus Theodosii imperatoris exemplum, poenitentiam spontaneam suscepit. Eine ähnliche Reminificena auß ber Bibel c. 55 p. 641: imitatus videlicet beatum David, qui, multis insectationibus lacessitus a filio, mortem tamen eius aegerrime tulit.

8] c. 21 p. 618: cavens ne, quod per Hodilonem et Hiltrudem olim acciderat, revivisceret scandalum, bgl. Bb. I. E. 14 Mum. 3.

9) c. 19 p. 616: ut etiam ipse avi fraternum Karlomanni imitari gestiens memorabile exemplum, ipse quoque theoricae comprehendere niteretur culmina vitae.

10) c. 59 p. 642: partemque regni, quam homonimus eius Karolus habuit, id est Neustriam, bgl. sben 5. 180 Unm. 6.

11) Praef. p. 607: illud vetustissimum proverbium et ad coelum usque caelebratum . . .: Ne quid nimis. c. 48 p. 635: Sed quia corrumpunt mores bonos conloquia mala et lapidum etiam duritiam mollis aquae guttula saepius inlisa terebrare solet.

12) c. 61 p. 645 f.: cogitans illud, quod quidam, cum fillis in teneriori aetate adhuc positis tradere regnam nollet, taliter se excusasse legitur: "Ego enim non quod invideam ex me genitis, honorifice eos haberi veto; sed quia novi, haec adolescentibus studia ferociae nutrimenta suggerere: Entimommen ifi bics Citat aus etner Rebe bes Sperobes bei Josephus De bello Judaico in ber lateinificen lieberfegung bes Rufinus lib. I. c. 17 (Ego enim, non quod invideam ex me genitis, honorifice eos haberi veto; sed quia novi, haec adolescentibus studia ferociae nutrimenta suggerer; borher: Non enim regnum, sed regni honorem filis meis trado). Gang ähnlich Ragewin. Gest. Friderici imp. III. 12. Scr. XX. 423 lilin. 45-46 (pro eo quod honorificentius habito adolescenti per studis colendi ferociae visus est nutrimenta suggerere). D. Brug, melder befannific nachgewires hat, in nelderen Ilmfange R

ber Gesta Friderici imperatoris des Otto don Hyteinag. Danig 18/3), datte auch diefe Stelle anführen lünnen.

13) c. 62 p. 648—647: Etenim cum iam senili gravaretur aetate et flegmatis habundantis — quae hieme augmentatur — ultra solitum pulmo eius gravaretur pectusque quateretur, accessit etiam hic tristis nuntius. Cuius relatu adeo affectus est amaritudine . . . . ut in apostema pituità excrescens duresceret et intra vitalia ulcus letale concresceret. — Coepit ergo de fastidio tabescere et nauseanti stomacho cibum potumque intendere, crebris suspiriis urgueri, singultibus quati ac per hoc virtute destitui. Natura enim deserta suis comitibus, necesse est vita fatiscat. Bgl. auch c. 56 p. 641 über das Rafenbluten des Bapftes Gregor und mehrere

Redizin nicht Unkundigen reden zu hören glaubt. Auch blieben die Kenntnisse bieses Mannes lein ganz tobtes und unfruchtbares Wissen, da sie seine Anschauungsweise ein wenig über das Riveau seiner Zeit emporgehoben zu haben scheinen. Unser Aftronom glaubte zwar mit den Zeitgenossen an die schreckliche Borbebeutung von Kometen und Sonnensinsternissen. Richt aus Neberzeugung, sondern um den noch abergläubischeren Kaiser zu beruhigen, halt er diesem das Wort des Propheten Jeremias entgegen: "Ihr sollt euch nicht fürchten vor den Zeichen des himmels, wie die heiben sich fürchten." Aber er weiß doch, daß diese Erscheinungen eine natürliche Erklärung zulassen.").

Die Sinnesart bieses Geschichtschreibers erscheint, wenn dieser Ausbrud hier angewendet werden darf, aristokratisch. Auf die geringeren Leute, die unselbständig dem Beispiel der Großen folgen und "wie Hunde und Raubudgel" sich auf die Beute stärzen, welche sie aus dem Schaden anderer zu gewinnen hossen, blickt er mit Berachtung herad"). Seinem Helden gegenüber ist der Standpunkt des Verfassers dagegen im Wesenklichen der des unbedingten, urseiten Aelben und Ausbergaft. eicheben Kobredners.). Er vertändet die Kob so volltdien, wie es damals geschehen mußte, um Eindruck ju machen. Namentlich die kirchlichen Bestredungen des Kaisers vermag er nicht genug zu rühmen und in der Borrede weiß er sberhaupt nicht, welche von den vier Kardinaltugenden der Mäßigkeit, Weisbeit, Gerechtigkeit und Stärke er an Ludwig am meisten bewundern soll. Selbst der Reid habe diesem Fürsten nur eines vorwerfen können, ein Uebermaß won Milbe; da aber möchten wir mit dem Apostel sprechen: "Bergieb ihm diese Sünde!" So oft der Bersasser im Laufe seiner Schrift einen Att der Froßmuth und Barmbergigfeit bes Raifers ju verzeichnen hat, lagt er die Gelegen: muth und Barmherzigkeit des Kaifers zu verzeichnen hat, läßt er die Gelegen-heit nicht leicht vorüber ohne anzumerken, nach der Meinung Einiger sei Lud-wig's Milde zu weit gegangen'). Bisweilen versührt ihn seine Tendenz, die Handlungsweise des Kaisers zu rechtsertigen geradezu zur Heuchelei, besonders da, wo er dessen hartes Versahren wider seinen aquitanischen Enkel zu bescho-nigen sucht'). Nur nach einer Seite hin wagt, soviel ich sehe ), der Biograph sich von dem streng kaiserlichen Standpunkt ein wenig zu entsernen, nämlich in der Beurtheilung des Verhältnisses zum Papste. Das Auftreten der kaiserlich gesinnten Bischofe gegen Gregor IV. kann er nicht umhin leicht zu tadeln'). Ebenso bezeichnet er den Empfang, welchen der Papst damals von Seiten des Koisers sond. als nicht recht geziewend. Leberhaupt rechtsertiot er das Ber-Raifers fand, als nicht recht geziemend ). Ueberhaupt rechtfertigt er bas Berbalten Gregor's mahrend jener Rataftropbe eber als bak er es mikbilligt 1),

ber Medizin entiehnte Bilber, c. 3 p. 608: Sciens porro rex... Karolus, regnum esse veluti corpus quoddam et nunc isto nunc illo incommodo iactari, nisi consilio et fortitudine relut quibusdam sanitas medicis accepta tutetur...). c. 63 p. 647 (bon ber öfters gefchnittenen oder gebrannten Bunde). c. 48 p. 632 (comperiens clandestinas contra so... machinationes more cancri serpere). c. 61 p. 645 (ne in longum differret hune morbum serpentem, sed mature mederetur per suum adventum incommodo tali, antequam tanta lues plurimos inficere posset).

1) c. 58. 59. 62 p. 643. 644. 646 (Quod prodigium, licet naturae ascribatur, tamen lamentabili exitu consummatum est).

3) c. 44 p. 632: Nam primum inter se primores quodam foedere coniurant, deinde minores sibi adgregant. Quorum pars, mutationis semper cupida, more canum aviumque rapatium alienum detrimentum suum quaerunt fieri subpletionis augmentum. c. 49 p. 633—637: maxima pars, ut assolet in talibus, ne primores offenderent, verbotenus consensere. BgL c. 44. 45 p. 638. 634 (vulgus). 43 p. 636 (plebei).

3) Citygeniohn (Foorich XV. 653 R. 3) idieint bem Aftesnomus eine für Lubwig ben Deutidien günftige Zenbenz beizumeffen. Gewiß ohne Crund; man bergleiche nur z. B. c. 63. Elegt hier bielleicht eine Berwechfelung mit Thegan bor?

4) c. 24, 30. 42, 45 p. 619. 632. 631. 634 bgl. Bb. I. S. 120 Anm. 6.

5) C. 61 p. 645 bgl. oben S. 218.

6) Bie oben S. 172 R. 2 bemertt, hat man auch in ben Werten bes c. 59 p. 643: sed quis inofficioss remansit, a nobis quoque silentio premitur eine Rigibilliqung ber Zuweitung eines umfänglichen Reichsantheils an ben jungen Rarl im Jahre 837 finden mohl faum mit Rect.

7) c. 48 p. 635—636: Cum vero rumor usquequaque diffusus sereret de ceteris quod verumerat, de papa vero Romano, quod ideo adesset, ut tam imperatorem quam episcopos accommunicationis inretire vellet vinculis, parum quid subripuit episcopis imperatoris praesumptionis audatiae, asserentbus nullo modo se veile eius succoritati succumber... cum aliter se habest antiquorum auctorita

<sup>9)</sup> S. 40 Ann. 3 habe ich bereits berührt, baß b. Jasmund S. 63 in ben Worten: Sed et papam Bomanae sedis conveniebat, ut si more praecessorum aderat suorum, our tantas necesset et papam Romanae sedis convéniebat, ut si more praecessorum aderat suorum, cur tantas necteret moras non sibi occurrendo? migberstänblich etnen Zabel bes Bapstes burch ben Autor erblich.

wie er auch bas Berinfpen Leo's III. bei ber Hinrichtung ber Berliftworenen in Ann im Juhre 215 rechtjertigt ').

And einigen Umfländen Kunte man verluckt fein zu folgern, daß der Aftronom in Aquitanien geicheichen habe. So and den andfähelichen Kuchreichen über die Königäherrichaft Ladung's in diesem Ande, welche der Biogradd nach seiner Angabe einem mit dem Karter anverzogenen Jugendgenosten dehjeiben, Abhemax, einem Mönche von hoher hertungt, verdandte '). Anch erhelt allerdings, daß der Berünster Aquitanien und die Justünde diese Landet and eigener Anichaumng recht wohl fannte. Durch den Angenichein, sogt er, kune man sich davom überzengen, wie fruchtbar Ladvong's Beriptel für die herstellung und Berdreitung des Alosterweiens in Aquitanien geworden sei ') — und an einer andern Stelle, anch die gegenwärtigen Bestrebungen der Aquitanier befinnbeten, welche Hülle der ichvoersten lledel in diesem Reiche nach der Entsterung der fränkrichen Räthe König Bippin's L. ausgewundert sei '). Der Bergasten den Anhlen. Er ielbst hielt es mit der Kandanger Hippin's II. wider Anul den Anhlen. Er ielbst hielt es mit der Kantei des letzteren. Das haupt dersellen, den Bischof Chroin von Boitiers, Karl's Erzfapellan, neunt er mit Marl den Nadlen. Er teldit heelt es mit der Jarris Grzfapellan, nennt er mit bespelben, den Bilchof Ebroin von Boitiers, Karl's Crzfapellan, nennt er mit besonderer Ehrerbietung<sup>3</sup>). — Deunoch dürfte Joß ichwerlich Recht haben, wenn er den Berfasser für einen Aquitanier hält i. Ter scharfe Label, welchen berfelbe über den Wankelmuth und die Unabhängigkeitsgelüste des aquitanischen Bolfs ansgießt<sup>2</sup>, spricht dagegen. Neberhaupt lätzt sich über die Person und Lebensksellung des Autors Weiteres mit irgend welcher Sicherheit nicht sagen i. Die Aunahme Himly's, der ihn für einen der unteren Palastbeamten hielt'), ist in jedem Betracht unwahrscheinlich und sogar kaum vereindar mit der und verteundaren Thatsache, daß er ein Geistlicher war. Wenn Erhart den katser lichen Rotar hirmumaris zu dem Autor der Vita Hludowici machen will 10), fo ift diese Bermuthung nicht minder haltlos wie seine Annahme, daß die Reichsannalen (Ann. Laurissenses) von dem Kanzler Erkandald verfaßt seien, obsichon die letztere wenigstens auf einer richtigen Erkenntniß des amtlichen Charalters dieser Jahrbücher beruhte 11). Bermuthungsweise möchten wir ans nehmen, daß der Aftronom vielleicht dem Abt Abredald 12) nahe gestanden habe,

<sup>1)</sup> c. 25 p. 619 bgl. Bb. I. S. 61 Unm. S.

3) Pracel. p. 607: Porro quae scripsi usque ad tempora imperii Adhemari nobilissimi et devotissimi monachi relatione addidici, qui ei coaevas et connutritus est. Dierbei tit şu beachten, bağ relatio auch bie farrifti de lleberlieferung bebeuten tanu; io in biefer nâmtliden Borrebe lin. 7, angerbem 3. B. bei hinfmar im Engange ber Epist. de ordine palatil (Walter Corp. inr. Germ. III. 761), in ber pracel, jur Vita S. Remigii (A. S. Boll. Octob. I. ed. noviss. p. 182). Dorr, De bellis Francorum cum Arabibus gestis S. 51 hält jenen Abhemar, einer Bermuthung Giefebrecht's følgenb, får ben im erften Theil unferer Vita Hludowich biebetbott etwähnten heerfährer Hademarus ober Hademarus, ber, bie er meint, im Cites Mönd geworden fei. Vigl. bagegen Bistienbach I 3. 158 R. 2.

3) c. 19 p. 617: et cetera plurima (sc. monasteris), quibus veluti gulbusdam lyodnis totum

polt erwähnten Heerfährer Hademarus oder Hadhemarus, der, wie er meint, im Alter Addingeworden sei. Mal. dagegen Battendach 13, 138 R. 2.

3) c. 19 p. 617: et cetera plurima (sc. monasteria), quidus veluti quidusdam lychnis totum decoratur Aquitaniae regnum. Hoc eius exemplum non modo episcoporum multi, sed et laicorum quam plurimi semulati, conlapsa restauradant et nova cartadant monasteria instituere, quod cernere oculis est.

4) c. 61 p. 645: Post quorum adsoessum quanta et qualia emerserint malorum vitiorumque monstra et publica et privata in eodem regno, moderna quoque praesentium studia repraesentant, bgl. Dümmler I. 246 R. 14. 361 R. 1.

5) 1. c. bgl. oben S. 21 Anm. 2.

6) A. a. D. S. 32 R. 1.

7) c. 61: cum ipse morem gentis nativum noverit, utpote connutritus illis, et quia levitati atque alisis studentes vitiis, gravitati atque stabilitati penitus renuntiarint. Wat der Aftronemus dielleicht (f. c. 45) Germane ?

8) In einer H. debonnaire S. 14.

19) Comentar. de red. Francise orientalis II. 245. 323 bgl. Sidel I. 92 R. 19. Mehnlich Leidnis Ann. Imp. I. 484 (Credibile est, in clero et capella principis inter notarios egisse).

11) Sidel I. 83 R. 4. Watitendach I s. 144 R. 1. — Betläntig mag hier nod exident merben, daß Aimoin die Vits Hudowici des Aftronomus wiedersplit mit Gingards Vits Audowici des Aftronomus wiedersplit mit Gingards Vits Caroli M. derweißelt (Mirac. S. Benedicti lib. I. c. 7, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 358: Inde etiam magnum Karolum Garonnam transiisse Hispaniae christianis suppetias ferentem ibique rediisse, liber vitae ejus refert. V. S. Abbonis c. 20, ibid. VIa. 54: Non longe quippe lid abest palatium ipsius magni principis Cassinoglum, sed quasi tribus miliariis, in quo idem imperator uxorem suam Ludovici Pli matrem gravidam reliquit, dum contra Sarrasenos expeditionem in Hispaniis ageret, quod et Heinardus vitae illius relator scribit et nos in libro miraculorum sancti patris Benedicti breviter expressimus. Beibe Ciellen gründen fid belanntlich auf V. Hlud. 2).

13) Bgl.

<sup>13)</sup> Dal. über benfelben oben 6. 87 Mum. 6.

ber uns in feinem Buche wieberholt als Trager wichtiger Miffionen begegnet. So jundoft in cap. 51 p. 637, wo berfelbe als Theilnehmer einer Gejandb schaft an Lothar im Jahr 834 erscheint. Die Zeit bieser Sendung, der den Boten ertheilte Auftrag, Lothar's Antwort werden dabei mit einer Genauigkeit angegeben, wie es nur von volkommen unterrichteter Seite geschehen konnte; bie Erzählung erinnert in ihrer Art an diejenige, welche Nithard von seiner und des Grafen Abalgar Sendung an Kothar im Sommer 840 giebt. Bon einer andern vertrauten Mission Abredald's, welche uns ebenfalls nur durch den Astronomen bekannt ist., seiner Sendung an Papst Gregor IV. im Sommer 837, wird in c. 55 und 56 p. 641—642 berichtet. Allerdings deutet der Versässer hier die Aufträge des Abtes nur mit sehr unbestimmten Worten aus iehoch vernutelig nicht aus Mannel an nöberer Leutwis sondern ans verluser ihrer die Antrage des Abres nur mit jegt underimmten Worten aus absichtlicher Zurückhaltung. Denn den Berlauf dieser Kenntnih, sondern aus absichtlicher Zurückhaltung. Denn den Berlauf dieser Gesandtschaft schildert er um so eingehender und lebendiger und kennt auch die heimlichen Wege, welche Abredald einzuschlagen genöthigt war. Zum dritten Mal wird Abt Abredald in c. 59 p. 644 genannt, wo der Bersasser erzählt, daß derselbe mit den Grasen Bonifacius und Donatus als Königsbote nach Septimanien gesond

fandt worden fei.

Auf ben erften Blid erscheint es auffallenb, bag ber Biograph im Borwort behauptet, bie Geschichte Lubwig's bis ju feiner Raiferregierung (usque ad tempora imperii) der Mittheilung jenes Abhemar zu verdanken, im späteren Theil dagegen niedergelegt zu haben, was er am Hofe und im Centrum der Politik miterkebt, wie er es theils selber gesehen, theils in Ersahrung bringen können (posteriora autem, quia ego redus interfui palatinis, quae vidi et comperire potui, stilo contradidi). Es scheint mit dieser Angade in Widersspruch zu stehen, daß gerade seine Darstellung der ersten Hälfte von Ludwig's Raiserregierung (814—829) genau mit derzenigen der Königsannalen überzeinstimmt\*), während nicht daran zu denken ist, daß er etwa die Quelle der kalieregierung (014—029) genal mit berjengen der Kodigsannalen der einstimmt 1, während nicht daran zu denken ist, daß er etwa die Quelle der letteren sein könnte, da er ihren Bericht nicht allein in einem weniger präcisen Stile wiederziebt, sondern dieselben sogar nicht selten misverstanden hat 3). Giesebrecht meint, der Berfasser rechne die Königsannalen zu den Mittheilungen, welche er am Hose erhalten habe (quae.. comperire potui). Allenfalls ließe sich vielleicht auch die Auffassung hören, daß er "posteriora" nicht in unmittelbarem und scharfem Gegensatze gegen "usque ad tempora imperii", daß er darunter nicht die ganze Kaiseregierung Ludwig's, sondern nur die spätere Periode derselben verstehe. Aus dem Buche selbst ergebt sich, wie berührt, wenigstens nur, daß der Astronom mährend der letten Jahre des Kaisers in der Umgebung desselben lebte und Mittheilungen aus den Hosfreisen empfing. Ueber die Hertunst deszenigen Theils seiner Schrift, welcher zwischen diesen und der aquitanischen Borgeschichte Ludwig's in der Mitte liegt, mochte er gerade darum mit Schweigen hinweggehen, weil derzelbe Plagiat ist. — Immerhin beruht zwar auch seine Darstellung der Jahre 814—829 nicht ganz ausschließlich auf den Reichsannalen. Auch sie enthält vielmehr einzelnes Eigenthümliche. So sinden wir nur dei dem Astronomus zene merkwürdige, freilich wahrscheinlich salsse Nachsicht über die Kückgade der Erbgüter oder des Erbrechts an die Sachsen und Friesen. Er nennt sener den Berbannungsort des Abts Abal-

<sup>1)</sup> Hist. II. 2 p. 656, bgl. Meher von Knonau S. 19 f. 86.
2) Bgl. Dümmler I. 120 R. 30. Meher von Knonau S. 19 f. 86.
3) c. 55: Gregorium papam de necessariis consulturus et voluntatem imperatoris ceteraque sidi iniuncta perlaturus.
4) Ilnd zwar an ein paar differirenden Stellen noch näher mit den Ann. Laurissenses als mit den Ann. Einhardi (f. meine Differtation über die letteren S. 18 R. 5). Unter 828 (c. 42 p. 632 lin. 12—14) hat der Aftronomus eine Notiz: Sed et annona quaedam etc., welche nur wenige Terte der Reichsannalen, u. a. aber auch die Annales Bertiniani enthalten (yd. M. G. Scr. I. 218).
5) M. Giefebrecht, Die fräntlichen Königsannalen, im Münchner histor. Jahrbuch 1865 S. 220—221. Meher den Korlchungen zur deutschen Geschichte XV. 658 sch dernathun, daß der Aftronom auch den Korlchungen zur deutschen Geschichte XV. 658 sch derzustun, daß der Aftronom auch den Korlchungen zur deutschen Geschichte XV. 658 sch derzustun, daß der Aftronom auch den Korlchungen zur deutschen Geschichte XV. 658 sch derzustung der Schrecht ungenscher Leber der Tebel der Terbeil der Abelfen ist dies, ungeachtet dereinzelter Nedereinstimmungen (vgl. namentlich oben S. 148 Anna. 2) wenig wahrscheinlich. Die Zerrüttung der Chronologie in dem Letten Tebeil der V. Hud. noder noch undegreislicher als sie ohnehin ist, wenn dem Berfasser auch für diese Zeit ausführliche Annalen zu Gedote gestanden Hätten.

6) c. 24 p. 619, bgl. Bd. I. S. 54 sch.

harb von Corbie, ben die Reichsannalen nicht genau bezeichnen, und — wenn hard von Corbie, ben die Reichsannalen nicht genau bezeichnen, und — wenn auch vielleicht ebenfalls irrig — benjenigen seines Bruders Bernar\*). Die Zusammenkunft des Kaisers mit dem Papst Stephan in Reims (816) wird von ihm bei weitem aussstührlicher geschildert?). Nur der Aftronom überliefert die Kamen der Männer, denen der Kaiser die erste Kunde von der Empörung König Bernhard's von Italien verdankte\*); ebenso er allein die Namen der beiben mächtigen Grafen Hugo und Matfrid als derzenigen, welche die spanische Mark der Berwissung ditzen der Berwissung die von der Berwissung die von der Berwissung die von die von Feldzug nach der Bretagne im Jahre 818, insbesondere über den Tod Morman's, zeigt er sich genauer unterrichtet.). Ferner interessirt sich der Astronom lebhaft für die kirchlichen Bestredungen des Kaisers, ramentlich für die Reform des Alasserviens und geht auf die geistliche Geleks,

besondere über den Tod Morman's, zeigt er sich genauer unterrichtet'). Ferner interessirt sich der Astronom lebhaft für die kichlichen Bestrebungen des Kaisers, namentlich für die Keform des Klosterweiens und geht auf die geistliche Gesetzgebung vom Jahre 817, deren die Königsannalen nicht einmal gedenken, außtührlich ein'). Desgleichen giebt er nähere Kunde über die Wahl Trogo's, sür welchen er eine besondere Berehrung gehegt zu haben scheint'), zum Bischof von Met'). Endlich schein der Berfasser zu haben scheint'), zum Bischof von Met'). Endlich schein der Berfasser und den eine etwas speziellere Bekanntschaft mit den römischen Berdältnissen zu verrathen. Er kennt den Namen "Domusculten" für die von Leo III. angelegten Gehöfte in der Campagna'). Auch auf die Anordnungen, welche Lothar 824 zu Kom traf und in dem bekannten Statut niederlegte, geht er näher ein').

Außer den Keichsannalen hat der Astronom, wie bemerkt, auch das Werk Rithard's dennist. Weber von Knonau, welcher dies am eingehendsten nachgewiesen, hat die Barallesstellen indeß nicht vollständig gesammelt und irrt in der Behauptung, daß die Uedereinstimmungen erst vom 6. Kapitel des ersten Buchs des Kithard an wahrzunehmen seinen. Bielmehr erinnern auch schon Stellen der V. Hlud. wie c. 46 p. 634 lin. 21—22: guam tamen — purgaret und c. 48 p. 636 lin. 25: Gregorius papa etc. an Nith. I. 4 p. 652—653, und selbst was der Berfasse gegen seine Schwestern sagt, bereits an Nith. I. 2. p. 651. Andererseits dürfte es zu hart sein, wenn Meher wennan en. sisten Begrüßer als Plagiator bezeichnet. Die Art, in welcher derselbe das Wert des Letteren gedraucht, geht kaum über ein selbst nach seutigen Begrisserlich des Worman in. in den kertesse Begrüßen mit Ermoldus Rigellus hervor. Namentlich in der Erzählung von dem bretonischen Feldzuge im Jahr 818 und den Tode des Morman in. in dem Beridt über den Regidnet von Entschung des gestischen des Bestworman in. in den Beridt über den Regidnet von Entschung der gestische Bes in der Erzählung von dem bretonischen Feldzuge im Jahr 818 und dem Tode des Morman <sup>11</sup>), in dem Bericht über den Zweitampf der gotischen Grafen Bera und Sanila <sup>12</sup>) und dem Hinweise auf die große Zahl durch Ludwig's Berzdenst in Aquitanien erdlühter Klöster <sup>18</sup>). Allein diese Aehnlichteiten find nicht erheblich genug, um die Annahme sicher zu begründen, daß der Astronom auch das Gebicht des Ermoldus gefannt habe. Auf einige Anklänge der Vita Hludowici an bie Fulber Jahrbucher bes Enhard habe ich fcon anbermarts auf-

<sup>1)</sup> c. 34 p. 626, bgl. Bb. I. S. 21 Anm. 5.

9) c. 26 p. 620 f.

4) c. 29 p. 623.

4) c. 41 p. 630 bgl. Bb. I. 275 Anm. 7.

5) c. 30 p. 623. Unbedeutendere Jufaße übergeben wir. So weiß der Verfasser, daß Einhard es war, der die Keliquien des h. Marcellinus und Betrus aus Kom holen ließ (c. 41 p. 631), obithon dies in den Reichsannalen nicht ausdrückig sieht. Er gedentt der Geburt Karl's des Kahlen (c. 37 p. 628), deren in den Reichsannalen seine besondere Erwähnung geschiebt aus

<sup>(</sup>C. 4) p. 0631, volume des Mahlen (c. 37 p. 6285, beren in den Reichsannalen feine besondere Erswähnung geschieht.

6) c. 28 p. 622, dgl. au.h c. 19 p. 616 f.

7) Bgl. c. 63 p. 647, wo namentlich das vertraute Berhältniß des Kaisers zu demselben herdorgehoden wird, n. oben Bd. I. S. 196 R. 6.

8) c. 36 p. 627. Der Berf. erwähnt hier Drogo's Borgänger Gundulf.

9) c. 25 p. 620.

10) c. 38 p. 628. Bgl. auch c. 25 p. 619 über die Hinrichtung der Verschworenen in Kom im J. 815, lege Romanorum in id conspirante.

11) Bgl. V. Hlud. 30 p. 623 n 60 mit Ermold. L. III. v. 431 ff. Scr. II. 497.

12) V. Hlud. 33 p. 625 (quia uterque Gothus erat). Ermold. L. III. v. 557 ff. p. 500 (alteruterque Gothus). Die neue Arbeit über Ermoldus Vigellus don Hentel (Ellenburger Schuldprogr.) geht auf diese Krage nicht ein, beschänkt sich auch auf lib. I. und II.

18) V. Hlud. 19 p. 617: et cetera plurima (sc. monasteria), quidus veluti quidusdam lychnis totum decoratur Aquitaniae regnum ... quod cernere ocalis est (bgl. oben S. 297 Ann. 3). Ermold. L. I. v. 191 ff. p. 470: Namque ferunt multas monachorum rite catervas — Instituisse Deo sud ditione sua. — Quod quis nosse cupit, rogo, regna Aquitana peragret.

merksam gemacht<sup>1</sup>); sie werden auf keinen Fall auf einer Benutung der Vita durch den Fulder Annalisten beruhen<sup>9</sup>), da Enhard die Feder schon 838 nieder: legte, Daß endlich dei diesem Biographen Ludwig's des Frommen Lesefrüchte aus Einhard's Biographie Karl's des Großen zu finden find, ist bekannt<sup>3</sup>). Dem Anschein nach ist die Vita Hludowici des Astronomis nicht ganz

unverfehrt erhalten. Bor allem ift ber größte Theil ber Geschichte bes Jahres 824 ausgefallen, ein Bericht, ber in ben Reichsannalen eine gebruckte Folioseite ber Monumenta Germaniae füllt und so beachtenswerthe Ereignisse wie ben bamals vom Kaiser in Person unternommenen Kriegszug nach der Bretagne enthält. Es läge am nächsten, dies durch die Annahme zu erklären, daß der Aftronom ein lückenhaftes Exemplar der Königsannalen vor sich gehabt habe, wenn nicht mehrere Umstände gegen dieselbe sprächen. Daß der Rest der Ereignisse wenn nicht mehrere Umstände gegen dieselbe sprächen. Daß der Rest der Ereignisse bes Jahres 824 mit einem unrichtigen Eodem anno an das vorhergehende Jahr angesnüpst ist, würde allerdings noch nichts beweisen. Aber der Verfasser nimmt auch auf die Sendung Lothar's nach Rom ausdrücklich als auf eine weiter oben von ihm berichtete Thatsache Bezug'), odwohl dieselbe zu dem Bermisten gehört. Nicht minder weiß er, daß die bulgarische Gesandtschaft, welche Ludwig im Mai 825 zu Achen empfing, dis dahin auf des Kaisers Beselh in Baiern, hatte warten müssen, was sonst ebenfalls nur aus jenem dei ihm gegenwärtig sortgefallenen Stüd der Reichsannalen besannt ist o. Im Jusammenhange hiemit will ich noch einmal die wenigen Stellen hervorheben, an welchen der Perzische Text der Berbesserung bedürftig erscheint. In c. 57 p. 642 lin. 37 sept Perz mit Bouquet unrichtig H. Turonici quondam comitis statt huronici; gemeint ist Graf Unruoch und wahrscheinlich zu lesen Hurruoci"). Daß in c. 61 p. 645 lin. 9 Mogontiamque in Mogonumque oder Mogumque zu ändern, jedensalls hier vom Main und nicht von Wainz die Rede ist, unterliegt ebenfalls kier vom Main und nicht von Wainz die Mogumque zu andern, sevensals her bom Bath und nicht bon Bathz die Krebe ist, unterliegt ebenfalls kaum einem Zweisels. In c. 52 p. 638 lin. 27 barf man vielleicht sed et Pippino (statt Pippinum) recepit; filium porro Karolum etc. 3), in c. 64 p. 647 lin. 47 möglicherweise ligno sanctae crucis in signo s. cr. emenbiren 10). Auch die Bariante visa statt iussa in c. 39 p. 629 lin. 15 scheint wenigstens Beachtung zu verdienen.

Im Allgemeinen kann man diesen Autor und sein Werk nicht eben Loben.

Leibnig 11) fagt von ihm, er wiffe nicht, ob er ein guter Aftronom gewesen fei: ein guter Geschichtschreiber fei er jebenfalls nicht gemefen. Seine allerschmächste

1) Bgl. meine Dissertation über die Annalos Einhardi p. 60 und meine Schrift über die Ann. Enhardi Fuldensis und Sithienses S. 24 K. 1. 26.

3) Wie Wattenbach I. I. I'l annimmt.

3) Bgl. c. 2 p. 508 mit Einh. V. Caroli 9 Jasse IV. 517 f., serner c. 21. 22 mit V. C. 19. 33 p. 527. 538 s., dazu oben Bb. I. S. 16 Anm. 1, auch S. 9 Anm. 5. In c. 28 p. 621 begegnete und eine Nebereinstimmung mit dem Liber pontisicalis und der Kadennater Bisthumsgeschichte des Agnesus, j. Bd. I. S. 70 Anm. 1.

4) Bgl. c. 37 p. 628 n. 74 und M. G. Scr. I. 212 lin. 7—213 lin. 9 (Rex Bulgarorum Omortag – vitam sinivi), dazu Luben, Cesch. des teutschen Bolstes V. 591 K. 19 und meine Dissertation über die Annalos Einhardi S. 19. 55 s. I. In der letzteren Schrift habe ich mich durch diese Lüdenhastigseit der V. Hud. zu der ohne Iweiselt treigen Vermuthung berleiten Lassen, dies Buch möchte uns überhaupt in berberdber Eskat erhalten und in der urspränglichen die Quelle der entsprechend Wichtelung der Reichsannalen gewesen sein. Gietebrecht und Reder don Annan haben diese Annahme widerlegt, ohne jedoch ührerseits auf eine Erstärung der fraglichen Lüde einzugehen, dgl. Bd. I. S. 55 Anm. 1.

9) c. 38 p. 628: cum Hotharius, ut praedictum est, a patre missus Romam venisset...

6) Bgl.

Einh. Ann. 824 p. 212.

V. Hlud. 39 p. 628.

V. Hlud. 39 p. 628. legatio Bulgarum, quae diu in Baioaria secun-dum praeceptum eius substiterat, ei adducta est.

essent in Baioaria; quibus obviam mittens, ipsos quidem usque ad tempus congruum ibidem fecit operiri.

fecit operiri.
825 p. 213.
legatos Bulgarorum circa medium Maium Aquasgrani ventre praecepit... Bulgaricam legation legation Bulgarorum circa medium Maium Aquasgrani ventre praecepit... Bulgaricam legationem audivit.
7) BgL. Dhummler im Jahrbund für baterländ. Gefchichte I. (Wien 1861) S. 173 R. 13
10) BgL. oben S. 19 Ann. 3. 167 Ann. 4.
9) BgL. oben S. 19 Ann. 15.
10) BgL. oben S. 229 Ann. 5.
11) Ann. Imp. I. 220: "An.. astronomus bonus fuerit, non dixerim: historicus certe bonus non fuit."

non frit."

Seite ift die Chronologie, welche im ersten und letten Theil, fast überall, wo bewahrte.

<sup>1)</sup> Siehe Meher von Anovau a. a. O. S. 17. 129—132, der die Ferrüttung der Chronslogie in den Letzten Theilen des Buchs eingehend dargethan dat. Byl. ferner Leidniz l. c. p. 230. 238. Eckhart, Franc. or. II. 11. Hund S. 268 A. 3. Hoh a. a. O. S. 16 A. 87. 32. Pert, M. G. Scr. II. 604. 611 A. 23 (nach Bouquet). 644 A. 21. d. Hashmund, Einleitung pur Lebert. p. VI. VII. Wattendach II. 158 A. 2. Sidel, Beitr. zur Dipl. I. (Berichte der Wiener Atad. XXXVI.) S. 354 A. 4.

3) c. 2 p. 608, dyl. Abel, Aarl d. Gr. I. 282 R. 4.

3) c. 2: Juorum, quia valgata sunt, nomina dieore supersedi. Es scient doch zweiselhaft, ob der Berfassen flerbei nur, wie Bertz annimmt, die Erzählung Einhard's in der Vita Caroli im Sinne hatte. Byl. dagegen auch Gerbinus, Gesch. der deutsche Dicktung I. 5. Ausg. S. 351.

4) Beiläusig demerken wir einige Eigenthümlickleiten. Eine Liedlingspartikel des Berfasses ist porro, andere von ihm mit Borliede angewandte Berbindungen sod et, eo quod, causam ventilare. Hin und wieder trifft man auf wohlseile und wenig geschmachvolle Wortphele (c. 41 p. 480: tandiu morse innexae sunt Moris. c. 60 p. 645: laetus Hlotharium in Italiam laetum dimisit. c. 61 ibid.: praeesse et prodesse).

5) A. a. O. p. V., byl. auch p. VI.—VII.

9 Wenn von Geschndischen, die an den Hof des Kaisers kommen, die Aede ist, fügt der Berf. gern hinzu, dieselben hätten Geschenke mitgebracht (vgl. c. 41. 42 p. 631).

7) Vyl. Borwort zu Bb. l. S. IX.

|   | Zu | <b>©</b> . | 171 | Anm.  | . 4   | ben B. Theobulf von Orléans, iondern auf B. Theobuli von Paris (unter Karl dem Einfältigen) beziehe. Siehe jedoch auch Wattenbach I. 1.17 R. 5. vgl. Madillon, De re dipl. 352. 353 (Fac.): Hic codes Hero insula scriptus fuit, judemte sancto patre Adahardo, dum exularet idi. Delisle in Bibl. de l'école des chartes 50 série I. 404. 415 R. 2. Wattenbach I. 18. N. 1. Dümmler, Hist. 3tichr. a. a. O. Sickel, Alaimftudien (Wiener S. B. phil. hist. Cl. Bb. 79 S. 497 ff.) |
|---|----|------------|-----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |            |     |       |       | ftubien (Wiener G. B. phil. bift. Cl. Bb. 79 G. 497 ff.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |    |            |     |       |       | Der betr. Cober war in langobardifcher Schrift gefdrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | =  | 3          | 178 | *     | 7     | vgl. Ann. Lobiens. Wuerdtwein Nov. subsid. dipl. XIII. 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |    |            | 174 |       | ġ     | no! Chron Mediani monast 3, 4, Scr IV, 88, 89 % 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | _  | •          | 412 | -     | U     | vgl. Chron. Mediani monast. 3. 4. Scr. IV. 88. 89 R. 6. Retiberg I. 524.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | _  | _          | 185 |       | a     | Moraha niellaicht ikantiich mit ainem Porton Moraha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • | -  | •          | 100 | •     | σ.    | Marebo vielleicht ibentisch mit einem Notar "Macebo",<br>welcher unter Fribugis in der Kanzlei Ludwig's des Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |    |            |     |       |       | berinter unter Fridagis in der stungter Subidigs des fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |    |            | 105 | Y 0~. | . Y . | fungirt zu haben scheint (Sickel L. 91 R. 10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | ₹. |            |     |       |       | olinga (ft. Fulcolingas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | =  | =          |     |       | ا . ا | 14 I. 54 (ft. 52).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | =  | =          | 188 |       | 6     | vgl. Joh. Latomus (Steinmet), Boehmer Font. IV. 401. 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | =  | =          | 191 |       | 8     | bgl. auch Conc. Aquisgr. 836. II. 15 Mansi XIV. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |    |            |     |       |       | (prout brevitas temporis permisit).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 5  | 5          | 192 | 5     | 8.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • |    |            |     |       |       | ed. nov. II. 313 (aus berfelben Quelle).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | s  | 5          | 195 |       | 4     | vgl. über ben Abt Abalung von Lorich Falt, Geich. bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |    |            |     |       | _     | ehemal. Klofters Lorich S. 29-30. 160 Anm. 42. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |    |            |     |       |       | Anm. 135.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |    |            | 100 | _     | E     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | =  |            | 196 |       | Ð     | bgl. Ann. Mettens. S. Vincentii Scr. III. 156. Necrolog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |    |            | 107 |       | -     | Metense, Forichungen XIII. 599. 596 R. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 3  | 2          | 197 | =     | 1     | bgl. Ann. Xant. 823 Scr. II. 224—225 (Ludewicus im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |    |            |     |       |       | perator dedit Druoagoni fratri suo regimen et cathedram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |    |            |     |       | _     | episcopalem Metensiae civitatis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | =  | 2          | 197 | 8     | 3     | I. Rarl's d. R. (st. Rarl's d. Gr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | =  | =          | 203 | =     | .6    | Neber den f. g. Libellus de imperatoria potestate in urbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |    |            |     |       |       | Roma vgl. jest J. Jung in Forschungen 3. D. G. XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |    |            |     |       |       | 409 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 2  | =          | 203 | =     | 9     | 1. Schannis zwischen bem Burcher- und Balenjee, f. Meyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |    |            |     |       |       | v. Anongu Jen. Lit. Ita. 1874 Ro. 48 S. 765.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | =  | =          | 212 | =     | 1     | nal in Pietrem nea Gentaliana non "Statim" alia i Deka-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |    |            |     |       |       | 48 p. 600 lin. 42. 601 lin. 3, bazu Funct & 266 K. l. vgl. Chron. Mediani monast. 4. Scr. IV. 88 N. 6. Gegen meine Bemerkung Jung, Forsch. XIV. 437 N. 1. Vgl. auch Leibniz Ann. Imp. I. 421 ("Ita flexuosus                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | =  | :          | 222 |       | 5     | nol. Chron. Mediani monast. 4. Scr. IV. 88 %. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | =  | =          | 226 |       | 5.    | Gegen meine Bemertung Jung, Forich XIV 437 & 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 5  | =          | 231 |       | 2     | Not out Leibniz Ann Imp I 421 (Its flexnosus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | •  | -          | -01 | -     | ٠.    | nec negare audet nec affirmare cupit fidei sacraments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |    |            | •   |       |       | a se data").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |    |            | 001 |       | ,     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | =  | =          | 231 | . =   | 4     | vgl. O. Lorenz, Papstwahl und Kaiserthum S. 54. vgl. Boretius, Beitr. zur Capitularienkritik S. 166—161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | =  | 2          | 236 | =     | 1     | ogi. Boretius, Beitr. jur Capitularienkritik G. 166-101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | =  | =          | 237 | s'    | 5     | bgl. Alcuin. epist. no 217, Jaffé VI. 714 W. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 5  | =          | 238 |       | 8     | vgl. Delisle in Bibl. de l'école des chartes 5e série L 415.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 5  | =          | 256 | =     | 4.    | Ueber Rominoe f. außer dem Angeführten V. Conwoionis 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |    |            |     |       |       | Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 189: Neomenoius arms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |    |            |     |       |       | potens, sensu pollens, judex provinciae a Ludovico algusto declaratus. Gest. S. Conwoionis I. 2 ib. p. 193:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |    |            |     |       |       | ad Nominoe principem, qui regebat illo tempore paene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |    |            |     |       |       | totam Pritanniam primitus or inscienc I oderici im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |    |            |     |       |       | totam Britanniam primitus ex jussione Lodovici im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |    |            |     |       |       | peratoris, postea vero suo arbitrio omnem provinciam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |    |            | 0   |       | _     | invaserat etc. 11 p. 201: Nominoe princeps Britanniae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | =  | =          | 256 | :     | 7     | bgl. Prudent. Trec. Ann. 837 p. 431. Gest. S. Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |    |            |     |       |       | woionis I. 12 p. 202. Meyer b. Anonau, Nithard G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |    |            |     |       |       | 131 N. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |    |            |     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

- Bu S. 275 Anm. 5. Diplom Pippin's vom 24. Juni 827 (actum in villa
  - Vuarda) Champollion-Figeac, Docum. hist. inédits III. 417 no 8. Anm. 1. In Betreff des Abis Ansfrid von Konantola vgl. auch Forschungen z. D. G. VI. 115. Anm. 1 l. du Monstier (ft. Monstrier).
  - 282
    - 326
  - 5 vgl. Epist. Fuld. XIII. Horich. V. 379 (wo ft. praccepto wohl praeceptor Caroli zu lefen). Anm. 6. R. Thomassy in Bibl. de l'éc. des chartes lère série II. 177—187 ertlart den einen der beiden Stiftungsbriefe, und 331
  - mar ben vom 15. Dezember batirten, für unecht. Fabeleien über Judith in ben Act. Friderici ep. Traject. A. S. Boll. Jul. IV. 452—471. Eine wesentlich übereinstimmende Erzählung bei Wilhelm von Malmesdury (Scr. X. 454). Siehe Leidniz Ann. Imp. I. 471—472. Wattenbach I. 283.
    - gegen Lubwig ben Frommen. Progr. ber Realschule zu Sprottan 1874. 341 ff. bgl. A. Bagemann, Urfachen und Berlauf ber erften Emporung
  - 342 Anm. 7 bgl. Chron. Centulense II. 2, d'Achéry Spicil. ed. nov.
  - 345 Anm. 1 1. Wattenbach I. 156 (ft. S. 139).
  - 355 l. Samouffy.
  - 355 1. Samouph.
    355 Anm. 1. Manche wollen biesen Heribert mit dem V. Hlud. 16 p. 615 und Ermold. Nigell. L. I. v. 274 p. 472 genannten identifiziren, vgl. Hendels (Brogr. der Bürgerschule zu Eilenburg 1876)
    S. 12. Mir ift diese Identität unwahrscheinlich.
    361 Anm. 2 vgl. über den Abt Fulso von St. Hilaire anch die Urf. Pippin's v. I. 827, Champollion-Figeac I. c. III. 417.
    364. Bgl. über Bischof Iesse anch den Nerhandlungen in Ann über

  - II. 804. Dag er bagegen an ben Berhandlungen in Rom über bie processio spiritus sancti theilgenommen, icheint unrichtig (Hefele III. 701).
    Ann. S. Quintini Veromand. 798. Scr. XVI. 507.
    ff. vgl. Boretius, Beiträge zur Capitularientritit S. 41 ff.
    Ann. 4 I. simultates (ft. simulationes).

  - 385 f. bgl. Hagemann, Urlachen und Berlauf der ersten Empörung gegen Ludwig den Frommen (a. a. O.). 388 Ann. 1. Eckhart Fr. or. II. 41. Leibniz Ann. Imp. I. 239.
  - Himly S. 197—198.
  - 389 Anm. 2. Die nämliche Instription im cod. Gothan. der Divisio imp. a. 806 (vgl. Neues Archiv der Get. f. d. deutsche Geschichtsfunde I. 212), welcher übrigens unvollständig und großentheils nicht mehr lesbar ist.
    - 397. Im Wefentlichen biefelbe Anficht über ben Lib. apologet. auch schon bei Leibniz Ann. Imp. I. 423.
  - 408. Die Ann. Fuld. erwähnen auch, gleich ben Ann. Lauriss. mai., nichts von bem Ueberfall in ben Pyrenaen 778.
  - 408 Anm. 2. So auch ber Poeta Saxo, nach Einh. Ann., L. III. v. 286 f. (vgl. v. 302-303) Jaffé IV. 583: Nam spoliata fuit Hunorum regia, Hringum - Quam vocitant.

#### Zu Band II.

- Bu S. 172 Anm. 2. Aehnlich gebraucht ber Aftronom bas Wort inofficiosus in ber praef. p. 607 lin. 8—9: nolumus esse vel praesentibus inofficiosi (nicht bienftlich) vel futuris invidi.
  - 226 Anm. 4 u. S. 230 Anm. 2 vgl. St. Galler Mittheil. gur vaterland. Gejd. XI. 45. 65. XIII. 31.

## Register.

Ablurgungen: A. Abt, Ae. Aebtiffin, B. Bifchof, Cb. Crabifchof, Fl. Fluß, Gr. Craf, D. Bergog, Al. Rlofter, R. Ronig, G. Cobn.

Ma M. II. 278. Abalhard b. ä. A. v. Corbie 7—9. Abdallah 189. 224. 19-21. 57. 171. 178-181. 205. Abberrhaman II. Emir v. Corbova 263. 364. II. 10. 64. 70. 267 ff. 278. 279. Abalhard d. j. A. v. Corbie 21. 57 f. II. 266. 255, 271, II, 189, 215, Abalhard Senijchalf 43. II. 176—177. Abu Marvan 274. 275. 199. 214. 241-242. Accideus (Eggibeo) Gr., Bertrauter R. Bernhard's v. Italien 113. 118. Abalhard Pfalzgr., H. v. Spoleto 234. II. 243 f. 120-121. Aballindis Rontubine Rarl's b. Gr. 22. Acerenza 188. Adalloch B. v. Strafburg 158. (183). Adjard B. b. Royon II. 128. 134. Adjard B. b. Royon II. 128. 134. Adjard Pfals 2. 4. 8. 10 f. 13 ff. 17. 28—25. 30. 31. 35. 37. 44. 53. 61. Abalram Erzb. v. Salzburg 233. 318. Abalung A. v. Lorich 195. Abalung A. v. St. Baaft 208 ff. II. 47. Abdila Ae. v. Herford II. 273. Abemar v. Chabannais 87. 63. 64. 67. 76. 78. 80 ff. 112. 117. 119. 120. 140. 142. 148. 151. 153. 156. 178. 209. 210. 218. 222. 223. 235. 238. 239. 250. 253. 254. 257. Abhalwit 260. II. 243. Abrebald A. v. Flavigny II. 87. 165 f. 292. 293. 295. 268. 271. 272. 287. 183. 300. 301. 320. 321. 332, 334. 341. Abrevald v. Fleury 290. II. 24. **342. 346. 348. 363. 365. 366.** Aeblus Gr. in Waskonien 141. 224. Aethelwulf K. der Angelsachsen II. 200. Afrika 8. 299. 26. 31. 34. 59. 76. 78. 79. 84. 86. 96. 98. 102. 109. 144 f. 148. 162. 170. 171. 175. 181. 209. 225. 236. Agano Amtmann in Ingelheim II. 245. **249**. 250. 254. 261. 262. 263. 269. Agbert Oftiar II. 243. 277. 282. 287. Aghlabiten 278. Mcqui 237. Agibrard B. v. Florenz II. 76. Agilmar Kanzler Lothar's, Erzb. v. Bienne II. 119. Chalbero B. v. Mey II. 263. Abalbert Propst in Hethis II. 266. Abalbert Senischaft II. 241. Abalbert Stallgraf 158. II. 244. Abalbert Gr. b. Met II. 136. 177. 179. 196. 224. 241. Agimbert Gr. v. Pertois II. 115. 166. Agiulf A. v. Solignac 83. Agnello Partecipazio Doge v. Benedig Abalgar Gr. II, 158, 177, 189, 215, Abalgaubus A. v. Fleury 132. Agobard Erzb. v. Lyon 137. 138. 178. Abalgis Pfalzgraf unb Miffus II. 243. Abalgis Gr. II. 146. Abalhaib Tochter K. Pippin's von 181. 205. 221. 289. 337. 360. 393 ff. II. 33. 36. 37. 49. 64. 67. 74. 137. 140. 183. 186-187. 206. 237. Stalien 16. Maout II. 240.

St. Aignan RL 12. 122. 132. 170. 291. II. 105. Aisne Fl. II. 96. Aiso 52. 267—269. 278—277. 388. Ajulf Erzb. v. Bourges II. 127. 134. Alamannen 53. 131. 146. 159. II. 24. 60. 86. 197 Alamannien 89. 146. 158. 194. 327 -**328. 354.** II. **17.** 18. 20. 95-97. 154. 171. 178. 199. 223. Mba 237. St. Alban zu Mainz 258. 318. Albenga II. 237. Alberich B. v. Langres 247. II. 128. 185 f. **Mbgar** 78. Albisheim (bei Worms) Pfalg II. 189. Albrich Gr. II. 177. Albrich Amtmann in Theur II. 245. Albrich B. b. Le Mans II. 30. 50. 140. 152. 181. 185 f. Albrich Erzb. v. Sens II. 85. 127. 259—260. 291 ff. Albrich Angler in Aquitanien II. 192. Alebrannus Gr. 183. S. Aleffandro Al. in Barma 126. Alfuin A. b. St. Martin in Tours 2. 21. 22. 39. 132. 172. II. 285— 237. 257. 258. 260. Altaich Al. 89. Altfrid B. v. Hilbesteim II. 286. Altmar Senischalt der Kaiserin II. 248. Amalar (Fortunatus) Erzb. v. Trier 30. 31 Amalar &. 249—251. Amalar (Sympofius) Presbyter 91 f. 238. 294—295. II. 183 ff. 260. St. Amand Rl. 88. II. 259. S. Ambrogio zu Mailand 125. Amiens 138. 247. Aming 123. Amburias 50. Andoin (St. Hubert) 240. Andreas b. Bergamo 125. Angers 122, 132, 138, 137, 169—170. II. 234. Bisthum 18, 75, II. 152. Angilbert 13. 14. 18. 23. II. 234. Angouléme II. 193. 222. 223. Aniane Kl. 24. 27. 163. 164. Anille (St. Calais) Kl. 27. 88. II. 181. Anjou II. 59. 97. 181. 211. Anjegis A. v. St. Wandrille 95. 183. 246. 269. Anselm Erzb. v. Mailand 114. 126. Ansfrid A. v. Nonantola 252. Anstar Erzb. v. Hamburg 263– 322—323. II. 271. 282. 283. Antwerpen II. 159. Aofta 117. II. 208.

Apollinaris A. v. Flavigny 83. Aquileja 174. 281—284. Aquitanien 28 ff. 42. 65. 89. 103. 107. 118. 187. 208. 247. 254. 328. 331. 343. 349. 351. II. 16. 24. 26—28. 61. 85. 86. 95. 120 f. 143. 151. 158. 192 f. 204. 208 ff. 213. 214. 217—222. 224. 228. Arbennen 35. 240. II. 109. Areggo Bisthum II. 76. Argenteuil Al. 18. 19. Arichis H. v. Benevent 139. Arles 254. 310. Arn Erzb. v. Salzburg II. 236. 260. Arnulf A. v. Hermoutier 83. 142 f. 171. Arnulf Bastarb Ludwig's b. Fr. 110. St. Arnulf Al. zu Mey II. 281. Miolo 237. Afti 247. Aftronomus (Berf. ber Vita Hludowici) 3. 9. 39. 54—56. 93. 98. 145. 179. 202 f. 276. 288. 290. 299. 334. 338. 360. II. 4. 27. 65. 120. 167. 211. 217. 218. 224. 228. 252. 255. 294 ff. Afturier 76. Atho Oftiarius Karl's d. Gr. II. 115. Attignt Pfalz 178. 182. 187. 243. 304. II. 120. 123. 126. 189. St. Aubin Rl. in Angers 132. II. 3. Aubulf Gr. ber bohmifchen Mart 29. 153, 241. Augsburg II. 20. 213. 313. Aulnay aux Planches II. 277. Auxillac II. 220. Aufona (Bich) 268. 275. Autbert Genosse Anstar's 264. 266. Autun 104. II. 96. 108. 243. Augerre II. 143. 173. Ava Schwiegermutter Lothar's II. 118. Avallon Graffchaft 104. II. 96. Abaren, Abarenreich 165. 188. 223. Azenar Gr. in Wastonien 141. 224. II. 192. Baburad B. v. Baberborn. II. 113. 128. 134. 176. 269. 279. Bagbab II. 11. Baiern Land 28 f. 89. 104. 146. 153. 158. 159. 166. 194. 223. 241. 247. 297. 313. 328. II. 18. 20. 27. 60. 61. 77. 95. 197. 204. 207. 208. 213. 214. 225. Baiern Bolf 53. II. 24. 86. Balbrich Gr. in Sachsen, Königsbote 52. Markgr. v. Friaul 150. 159. 253. 266. 277. 291. St. Bale Rl. II. 132. Barcelona 50. 154. 275, 881. 888. 846. Graffchaft 156—157.

Bertholb tönigl. Baffall 196.

Bar-le-Duc Graffchaft II. 173. Bar-fur-Aube Graficaft II. 173. Bartholomans Ergb. v. Narbonne II. 64. 116. 138. Bajet 818. II. 45. Basten, 42. 65. 140 f. 151. 217. 224. 225. 331. Bastenland II. 191. Baturich B. b. Regensburg 195. St. Babon Rl. in Gent 84. 346-348. Beauvais Graffchaft 247. Bedagan II. 173. Bego Gr. v. Paris, Eidam Ludwig's b. Fr. 11. 28. 76. f. Belt, fl. 52. Beneditt Erzbiaton, papftl. Befandter 204.
Benebitt Bischof, papfil. Legat 283 f.
Benebitt B. v. Angers 75.
Benebitt (Witiga) A. v. Aniane und Inden 24—25. 37. 83. 84. 86. 87. 89. 137. 142 f. 162—164. 171. 331. II. 234. Benevent 8. 28. 138. 139. 322. 369 f Bera Gr. v. Barcelona 48. 154-156. 160. 269. 273. 333. Berehar Bruber bes Martar. Bonifacius v. Tuscien 299. Berengar O. v. Spoleto 234. Berengar (ber "Weise") Gr., später Martgr. 141. 235. II. 26. 118. 141. Berengar Gr., Konigsbote 247. Bergamo 237. Bern Bermanbter bes Raiferhaufes II. 256. Bernald B. v. Strafburg 195. 344. П. 8. 122. 282 Bernar Bruber Abalhard's u. Wala's 21. 171. II. 70. Bernhar B. d. Worms, A. d. Weißen-burg 20. 157. 238—239. 364. Bernhard B. II. 37. Bernhard Baftarb Rarl Martell's 7. 19. 20. Bernhard R. v. Italien 1. 6 ff. 20. 27—28. 53. 62. 63. 67. 75. 112— 118. 121. 124-127. 138. 164. 168. 179. 183. 234. II. 70. 94. 101. 159. Bernhard Gr. v. Barcelona, Borftanb ber spanischen Mart, Kammerer 157. 269. 274. 276. 289. 290. 330 ff. 354. 355. 365. II. 6. 7. 13. 16. 25—26. 85. 87. 92. 107. 141. 182. 240. Bernhard Bruber bes Gr. Emeno II. Bernhard fachf. Gr. II. 268. St. Bernhard Berg II. 208. Bernoin Exzb. v. Besançon 247. 313. Bertha Schwester Lubwig's b. Fr. 13. 17 f. 215. 320.

Bertholdsbara II. 9. Bertmund Gr. v. Spon 121. Bertrich Pfalzgr. 253. II. 243. Befançon 247. 310. 318. Beziers 50. Bingen 148. II. 22. Björn fomeb. Rönig 822. Blagny II. 126. Blaife Graffcaft II. 173. Blanbigny Rl. 88, 847, 348. Blois II. 112. 120. Bobbio Rl. II. 118. 157. Bodenfeld a. d. Wefer II. 275. Bobenfee II. 199. Bobman Bfalz II. 199—200. Bobo Hofbiaton, tritt zum Jubenthum über II. 252 ff. Bobo *K*lerifer 197. Böhmen II. 225. Boemund Bater B. Eugen's II. 214. Bologna II. 165. Bonifacius Martgr. v. Tuscien 299. II. 101. 159. 182—188. Bonogilus (Bonneuil) Arongut II. 87. Bonofus Bater B. Pajchalis' L 79. Borbeaux 810. II. 222. Borgo S. Dalmazzo auf Sarbinien, Kl. 60. Borna Großzupan ber Rroaten 139. 150. 151. 158. 176. 202. Borich II. 199. Bort Xezar j. Noncevalles. Bojo A. v. Fleurh II. 103. 137. Bojo Gr., Wiffus 282. Bourges 310. Brabant II. 281. Branitschewzer (Brabenecenti, Oftabo-triten) 139—140. 187. 223. Brantome Rl. II. 193. Bremen 313. II. 281. 282. Bredcia 237. II. 118. 157. Bretagne 134 ff. 189. 216. 217. 224. 256. 341. 343. 359. II. 29. 56. 71. 169-171, 181 Bretonen 128 ff. 216. 236. II. 171. Bretonische Mart 130. 189. 218. 255. 342. II. 208. Briel II 159. Brienne Graffcaft II. 173. Brifiac Wald in ber Bretagne 135. Brun II. 258. Brunhild Königin II. 157. Bulgaren 31. 150. 222—223. 235 f. 253. 266. 277. 284. 291. 297. 298. II. 64. 190. 243. Bulgarenreich 140. Burgarit Oberjägermeifter II. 51. 115. 166. 244. Burgund 104. 194. 327. II. 85. 87.

89. 96. 103. 141. 143. 173. 208. Burgunber 53. 131. 360. II. 92. Cabolah Marigr. v. Friaul 78. 140. 149. 150. Cagliari 60. St. Calais f. Anille. Calviacus II. 112. Cambray 138. 279. Bisth. 247. 319. Campagna bei Rom 62 f. Candibus Notar in Aquitanien II. 193. Graffcaft 103. Carcaffonne 50. Carben a. b. Mojel II, 161. Carlat II, 220. Cajanogilus (Chaffeneuil) Pfalz 33 R. Caftel (gegenüber Mainz) II. 195. St. Caftor zu Coblenz II. 161—162. Seadrag Abotritenfürft 111. 140. 176. 189. 196. 206—207. 255. 270—271. Cealadrag A. der Wilzen 195. Canada 287. Centullus 141. Cerdana 273. Chalons an der Marne 247. II. 95. Châlon an ber Saône 117—120. 254. II. 106—108. 110. 111. 146. 210. 213. 217. 219. Charente FL. II. 268. Charroug RL II. 239. 240. Chartres II. 111. Graffcaft 173. Chelles bei Paris Rl. 148. II. 31. Chilbebrand Gr., Stiefbruber Rarl Martell's 186. Chillon IL 4. Chiltrub Schwester Pippin's u. Rarlmann's 14. Choslus Reitknecht 135. 136. Christian A. v. St. Germain zu Aus gerre II. 51. 80. 143. Chriftoforos griech. Gefanbter 30. Chrobegang B. v. Mes 92. 93. 137. 197. Cispiacus in der Eifel, Pfalz 187. Ciffe Fl. II. 112. Cividal del Friuli 237. 238. Claudius B. v. Turin 213. 221. II. 245 - 251.Clemens, Fre, Leiter ber Hoffcule 260. II. 256-259. Clermont II. 219. 220. Coblenz 148. 204. II. 161. 200. Colmar II. 45. Columban, ber h. II. 119. 157. Comer See II. 100. Como 199. 237. Compiègne Pfalz 35. 75. 76. 158. 201. 204. 206. 207. 212. 215. 223. 274.

**277**. **278**. **346**. **350**—**352**. **355**. 62. 63. 69. 76. 188. Conques Rl. 24. Conftantin V. Ropronymos ofiröm. Raifer 266. Conftantinopel (Byzanz) 63. 78. 168. 175. 218. 251. 252. 278. 363. 364. Constanz 64. 313. Conwoion A. v. Rebon in ber Bretagne II. 29. 170. Corbeny Pfalz 178. Corbie Rl. 19-21. 57 f. 238. 263 295. 322—323. 361. IL 4. 41 f. 157. 267. 269—272. 274. 279. Corbova 68. 154. 160. 224. 274. 254. Cornelimunfter f. Inden. Corfita 236. 299. Corte Olona 190. 237-238. S. Cosmas und Damianus, Rirche in **Rom 2**85. Cremona 237. Cur Bisth. II. 8. 80. Curratien 199. 327. II. 8. 208. St. Coprian, Rl. ju Poitiers II. 193. Czechen 187. Czimislaw forb. Fürft II. 215.

Dacien 223. Dänemark 32. 54. 111. 151 f. 188 199. 209. 210. 239. 255-257. 262. 266. II. 159. 216. Dänen 20. 52—58. 111 f. 207. 209. 211. 259—261. 264. 278. 298. 321. II. 11. 123-125, 162, 163, 167 ff. 177. 213. 282. Dagolf fönigl. Jäger II. 213. Dalmatien 31. 78. 150. 151. 174— 176, 202, Damiani, Peter 94. Dée 171 vgl. Hermoutier. Delbende 189. Delvenau Fl. 189. St. Denis Rt. 13. 19. 27. 84. 88. 192. 148. 197. 278. II. 3. 9. 23. 87. 90. 92. 117. 129. 131. 188. 252. 276. 277. Diebenhofen (Thionville) Pfalz 67. 166. 168. 172. 295. 300. II. 11. 13. 15. 109. 126. 131. 133. 139. 141. 145. 153. 163. 185. 263. Dionyfius Areopagita 278. Dobana Gem. bes Gr. Bernharb v. Barcelona 332. 338. Dobo Kanzler in Aquitanien II. 61. 193. Dominitus A. vom Delberge bei Jerufalem 255.

Domusculten in der Campagna bei Rom 62. Donat Gr. p. Melun II. 110, 115. Donat Gr., Königsbote 246. 273 f. II. 183. Donzerre Rl. 27. Doue Pfalz 10. 12. II. 27. 263. Dragamofus Schwiegervater bes Slovenenfürften Linbewit 150. Drau Fl. 140. 150. 159. 277. 298. II. 190. Drogo Halbbruber Ludwig's des Fr., B. von Met, Erzfapellan 4. 22 f. 127 f. 177. 196—198. 313. II. 4. 50, 70, 85, 126, 127, 129, 136, 139, 176. 185 f. 199. 219. 224. 228—231. 233. 239. 282. Drogo Beamter der Rammer II. 241. Druftemir Subdiaton, Rotar Lothar's II. 119. Dungal 18. 221. 287. II. 251. 257. Dunois II. 111. Duranbus A. v. St. Aignan bei Dr. léans 132. Duurstebe (Wijt bij) am Led 266. IL 128 ff. 142. 159. 168. Cherhard Markgr. v. Friaul, Schwiegerjohn Ludwig's d. Fr. 153 ff.
Ebersbeimmünster im Esas Fr. 89.
Ebo Erzb. b. Reims 199. 207—211.
247. 256 f. 263. 265. 315. 363. II.
64. 65. 67. 75. 127. 129 ff. 254.
261. 282—283. 285—286. Cbrard S. b. Gr. Bego v. Paris 77. Ebro Fl. 275. Cbroin B. v. Boitiers II. 192. 211. Echternach (Epternach) Rl. 88. II. 243. Edhard Gr. v. Autun II. 200. Eggebard Gr. II. 85. 86. Eggihard Gr. II. 167. Egilbald f. Georgios. Egilo Gr. II. 189. 215. Egilolf Hofmeister Ludwig's b. Deuts ichen 105. Eichstädt 313. Giber 20. 52. 298. Gifel 35. 148. 166. 187. 204. II. 109. 116. 144. 206. 217. Gigilmi (Beilwich) Mutter ber Rais ferin Jubith, Aebtiffin von Chelles 148. II. 31. Einhard 3. 6. 42. 103. 158. 287 292-293. 296-297. 301. 321. 346 -351. II. 160. 161. 197. 213. 251. 258. Elbe Fl. 52. 64. 111. 112. 140. 302. Clias B. v. Tropes II. 64. 116. 166.

Elias Presbyter, fp. B. v. Chartres II. 185. Elleflühden 135. Ellwangen R1. 27. 89. 314. Clipheid Lochter Ludwig's d. Fr. 11. 77. Cliaß 167—168. 270. 327. II. 17. 45. 58. 80. 178. 208. Elfter Fl. II. 215. Elje II. 284-285. Embrun 310. Emeno Gr. (v. Poitou) II. 212. 222. Emund Gr. Königsbote 246. England II. 125. 201. St. Éparche (Cybard) in Angoulème Rl. II. 193. Erchanrab B. v. Baris II. 127. 133. 152. Eresburg (Ober-Marsberg, Stadtberge) IL 275 Erfanbald Rangler Rarl's d. Gr. 174. Erlald Senischalt Lubwig's in Aquitanien II. 241. Ermenald A. v. Aniane II. 122. 140. Ermenfrid Rangler Lothar's II. 59. Ermentarius A. v. St. Philibert II. 142 Ermolbus Rigellus, Dichter 27. 35. 71. 131. 155. 209 f. 217—218. 256 f. 260. 262. 290. 344—345. II. 122. 227. 258. 263. 264. Ctampes Graffcaft II. 173. Ethitonen 167 St. Etienne à Arne II. 277. Gugen II. Bapft (824—827) 211. 214 —216. 221. 222. 225. 229—232. 238. 248. 251. 255. 265. 279 ff. Eure Fl. 186. St. Ebre in Toul Rl. 84. Waremoutiers Al. 19. Farfa Rl. 194. 227. Fastrada Gem. Rarl's d. Gr. 17. Felig B. v. Urgel II. 245. Feltre 237. Fermo 237. Kerrières Rl. II. 259-260. Heuchtwangen Al. 89. Handern 161. 172. II. 154. 282. Heury (St. Benott fur Loire) Al. 122. 170—171. 290—291. II. 25, 103 ff. Modoard v. Reims 213. II, 51. Floren, 237. Floro 228. Florus von Lyon II. 184—186. Florus papftl. Gefandter 167. Foliwig B. v. Worms 238—239. 270. Fontenon II. 242.

Fortunatus Patriarch v. Grado 173 —176. 218. 222. 282.

Frankfurt a. M. Pfalz 35. 60. 62.

tanien II. 194, 212.

187—188. 194 ff. 270. 295. 384. II. 22. 23. 77. 85. 159. 189. 190. Gerard Gr., Cibam Pippin's I. v. Aqui-197. 198. 223. 227. 245. 263. Frechulf B. v. Lifieur 247—249. 315. 326. II. 128. 136. Freifing 313. Friaul Mart 149. 150. 160. 288. 291. Kribebeft B. v. Poitiers, Erztapellan in Aquitanien II. 192. Fribugis Ranzler, A. b. St. Martin zu Lours u. j. w. 132. 261. 287. 342. II. 28. 235—238. Friemersheim 18. Friefen 54 ff. 257. 359. II. 168. 169. Friesland 47. 258. 262. 266. II. 95. 115. 123. 142. 159. 163. 172. **189**. 208-209. 216. Friklar Al. 347. Frothar B. v. Toul 116—117. 318. II. 127. 262 ff. Fünen Infel 52. Fulbert Gr. II. 104. Fulcolinga (Foltenbingen?) 187. Fulba Kl. 89. 124. 213. 297. 313. 324. 371 ff. II. 9. 21. 133. 136. 199. 258. 260. Fulto Erztapellan 361. II. 34. 233. Fulfo A. II. 88. 164. Fulfo Presbyter II. 135. Hulto Pfalzgraf II. 243. St. Gallen Kl. 44. 64. 88. 328. Gallicien 160. Garonne Fl. 65. Garjanbus Bastenfürft 141. **Garfiamuci** 65. Gatinois 19. II. 173. 259. Gaugbert (Simon) B. in Schweben, fpater in Osnabrud II. 283. Gaughelm Gr. v. Rouffillon 269. II. 87. 107. Gebhard Gr. des Lahngaues II. 23. 84. 113. 177. Gebuin Pfalzgraf II. 176. 244. Geismar 199. Gellones (St. Guillem du Defert) Al. 164. 331. 332. St. Geneviebe in Paris 13. Benfer See II. 4. 207. Gent 346. Benua 237. Georg rom. Regionar-Bifchof II. 166. Georgios (Egilbald) A. auf bem Dels berge bei Jerufalem 255. Georgios Presbyter aus Benetien, A. v. St. Sauve zu Balenciennes 266—267. Gerard Gr. Königsbote in Italien 188.

Sr. v. Clermont. II. 222. Gr. v. Paris II. 173.

Gerberga (Gerbirch) Ronne in Châlon an d. Sadne, Schwester des Gr. Bernhard II. 107 f. Gerfrid B. v. Münfter II. 176. St. Germain b'Auxerre Rl. II. 80. 143 - 144St. Germain bes Prés Rl. 19. 88. II. 3. Berold Arcibiaton am Sofe 322. II. Gerold Gr. ber Oftmart 62. 253. 266. 287. Gerold Gr. Diffus II. 282. Amtmann in Frankfurt II. 245. Gerona 50. 275. 333. Gerrich Rammerer (Faltenmeifter?) 2 Gerung Oberthürwart 182. 200. 234. 261. II. 160. 243. Gerward Hofbibliothetar II. 254. 261. S. Giovanni Battista in Pavia 347. Gisla Schwefter Rarls bes Gr., Aebtiffin von Chelles II. 236. Gisla Schwefter Lubwig's bes Fr. 17 - 18.Bisla Tochter Lubwig's bes Fr., Gem. bes Martgr. 198. II. 154. Eberhard v. Friaul Gislemar 208. Mond 323. Giuftiniano Partecipazio Doge von Benedig 282. Gin RI. 19. Glanfeuil (St. Maur fur Loire) Al. II. 211 f. Gluomi ban. Grenzbefehlshaber 112. St. Goar 36. II. 160. Godelheim II. 251. Gottrif Danentonig 32. 33. 52. 54. 79. 111. 151 f. 176. 188. 207. 239. 255. 256. 262. 278. 298. 299. II. 159. 189. Göttrik S. bes Dänenkönigs Haralb 258. 259. 265. Gondreville Pfalz II. 168. 262. Gonfred Gr. II. 170. Goten in ber fpan. Mart 254, 268. 269, 273, 383, II, 141, 182. Gotien II. 96. Gottfrid A. v. Gregorienmünfter 195. 270. II. 8. 135. Gottfrid Anhänger Lothar's 351. II. 115, 166, Gottfrid Sohn bes vor. II. 115. 166. Sotticalt Monch 314. 326. Gozbald A. v. Kiederaltaich, Kanzler Ludwig's des Deutschen II. 60. 77. Gozbald II. 178. Gozbert A. v. St. Gallen 162.

Grabfelb II. 199. Grado Batriarchat 174 f. 281—284. Gragor IV. Bapft (827—844) 227. 281. 238. 288. 285 - 286. 294 - 295. II. 5. 32 - 49. 53. 185. 164 ff. 282. Gregoriemmünster im Elfah Rt. 89. 270. Gregorios griech. Gefanbter 30. Gregorius papfil. Legat 218. Griechen 8. 30 ff. 78. 110. 174. 218 ff. 223. 250. 251. Grifo Bruber König Pippin's II. 181. Grimalb A. v. Beißenburg u. f. w., Rangler Ludwig's des Dentschen 83. II. 60. 84. 197. Grimoald Herzog von Benevent 8. 28. 138—139. Guadiana Fl. 296. 297. St. Buillem bu Defert f. Bellones. Gundold Hofleichentrager 156. II. 244. Gundrada (Eulalia) Schwester Abalharb's und Bala's 21-22. II. 70. Gundulf B. v. Met 196. Guntar (B. v. Silbesheim?) II. 285. ungo Sofflicenmeifter (Senifcalt) 261. IL 241. Subistaner 139. 150. Sabebold Eb. v. Röln 240. 246. 318. Sabrian I. Papft (772—795) 62. 221. 249. 251. Halberstadt Bisth. II. 286—288. Balfdan Dane II. 167. Hamaland II. 178. Haralb (Mag) Dänentönig 32—33. 52. 53. 60. 79. 111. 151 f. 188. 207. II. 258. Harnid S. Angilbert's 13. Harun Arraschib Ahalif von Bagdad II. 12. Safenried Rl. 314. II. 22. Saspengan 187. II. 85. 86. hathumar B. v. Paberborn 58. II. 266. 269. Batto B. 183. II. 258. A. v. Fulba 313. Gr. 196. Gr. in Baiern 241. Heiminus B. 247. Heiftulf Eb. v. Maing 246. Heito B. v. Bafel 143. Helfrich Gr. II. 177. Heliand 59 f. Helisachar A. Rangler 23-24. 132. 162. 163. 178. 181. 205. 217. 260. 270. 273 f. 335. 342. 351. 359. II. 3. 10. 234—235. Belmerich II. 199. Helmgaub B. v. Berben II. 176. Gr. 364.

Helmwin Gr. in Raruten 291. Demma Schwester ber Laiserin Jubith, Gem. Lubwig's bes Deutschen 147. 297. II. 276. Herbauges 171. Herford Rl. II. 273. 278—280. Beribald B. v. Aurerre II. 64. 116. 256. heribert Bruder des Grafen Bernhard v. Barcelona 335. 355. Hericus A. v. St. Riquiex II. 234. Heriricus A. v. St. Lanmer de Blois IL 51. Heridag Bresbyter in Hamburg II. 281. Hermold A. II. 121. Kanzier in Aqui-tanien 122. 193. Sermoutier (Seri) Rl. 21. 171. II. 10. 124. 142. Berefeld Rl. II. 225. Herital Bialz 18. 138—140. 1204. II. 8. Hethis (Hetha) 58. II. 266 ff. Et. Hilare zu Boitiers Al. II. 192. Hilbob A. v. St. Philibert (Bermoutier) II. 143. Hilbebald Eb. v. Köln, Erzlapellan 23. 68. 174. II. 332 f. Hilbebrand Gr. 278 f. Hilbegard Gem. Karl's des Gr., Mutter Ludwig's des Fr. 1. 17. 42. 146. II. Hilbegard Tochter Ludwig's des Fr. 137. Hilbemann B. v. Beauvais II. 64. 128. 137. 271. Hilbesheim Bisth. II. 284—286. bilbi B. v. Berbun II. 128. 146. Silbigrim B. b. Chalons an b. Marne (u. angebl. v. Halberstadt) II. 286. 287. Hilbigrim B. v. Halberftabt, A. v. Werben II. 286. Hilbrich B. v. Meaux 197. Hilbuin A. v. St. Denis u. f. w., Erztapellan 132. 195. 197. 235. 260. 278. 287. 292. 293. 315. 321. 322. 325. 335. 349. 351. 360. 361. II. 3. 9. 51 f. 173. 233. 252. 262. 276. Hilbulf Amtmann in Remiremont II. Hiltrud Stiefschwester Ludwig's bes Fr. 17. Himiltrud Konkubine Karl's des Gr. 115. Himiltrud Mutter bes Cb. Cbo von Reims 207. Sintmar jp. Cb. v. Reims 197. 281. 325. II. 3. 10. 51. 252. 271 f. Hirminmaris Notar II. 34. 240. Hitto B. v. Freising 153. 235. Hoduin 14. Högter II. 251. 267. 268. 270.

H. 159. 162. 189. 216. 217. Hornbach Rl. 27. orocar Gr. IL 8 Hruobland (Roland) Gr. ber breton. Mart 224. St. Subert f. Andoin. hugo halbbruber Lubwig's bes Fr., A. v. St. Quentin u. f. w., Erznotat 4. 22 f. 127 f. 177. II. 51. 85. 88. 144. 157-158. 189. 198. 214. 238-240. Buao Gr. v. Tours, Schwiegervater Sotbar's 157. 167—168. 217. 261. 274—277. 288—291. 329. 333. 335. 350—351. II. 79. 113. 115. Sugo bon Meury 169. hufbert Borfanger am Sofe, dann B. v. Meaux 197. II. 36. 255. 276. 277. Hunfrid Gr. v. Erruatien 203 ff.

Jafto Pfalzgr. II. 243. 261. St. Jean d'Angely Al. II. 198. Jeremias Eb. v. Sens 235. 246. 249. 251. II. 260. Jerujalem 31. 255. II. 12. 13. Jeffe B. v. Amiens 315. 351. 363-864. II. 65. 116. 166. Imma Gem. Einhard's 847. II. 160. Inden (Cornelimünster) Kl. 24. 37. 163—164. II. 281. Ingelheim Pfalz 85. 36. 110. 148. 204. 254 ff. 264. 267. 270. 290. 293. 294. 295. II. 8. 9. 11. 160. 201. 227. 241. 243. 255. 258. 270. Ingeltrub (Irmgart?) Gem. R. Pipbin's I. v. Aquitanien 186. Ingoald A. v. Farfa 194. Ingobert 14. Gr. Ronigebote 247.

Ingolftabt 104. Ingram Gr. Bater ber Raiferin Irmingard 137. Johann 50. Johannes Eb. v. Arles 48. 61. 68. Batriarch v. Grado 282.

B. v. Selva-Candida, papftl. Befandter 62. 204. 206. A. b. Pfabers II. 8.

Pjalzgr. Pippin's I. v. Aquitanien II. 192.

\* Strateg in Dalmatien 175. Jonas B. v. Orléans 182. 170. 221. 249. 251. 315. 316. 344. 381 ff. II. 50. 103. 122-123. 127, 135. 250. 256. Joseph B. Königsbote 227. Jofippus Großer Lothar's II. 207. St. Joffe fur mer II. 96. Jouac (le Palais) Pfalz in Aqui-tanien 843. II. 25. Irmingarb Raiserin Gem. Ludwig's bes Fr. 85. 68. 71 ff. 124—125. 133. 137—138. 145. 356. Irmingarb Raiserin Gem. Lothar's 167. 173. 182. II. 118. 157. Irmino A. v. St. Germain bes Prés 13. Haat Rotar Bippin's I. v. Aguitanien II. 193. Isembert kaiserl. Kapellan II. 251. Jembert tatieri. Rapellan 11. 251.
Jienburg Pfalz 187.
Jionzo Fl. 160.
Jitrien 25. 174. 238. 281 ff.
Jtalien 6 ff. 20. 27—28. 107. 108.
112 ff. 126. 158. 161. 166. 182 ff.
190. 200. 216. 228. 232. 237—238.
247. 280. 291. 329. 343. 347. 352. 355. II. 6. 33. 59. 93. 96. 100. 113. 115 ff. 136. 137. 147. 154. 157. 158. 164. 166. 167. 208 ff. 208 ff. 213. 227 f. 248. 246. 257. Itehoe (Geseleld-Burg) 111 f. 211. II. 283 Juben 393 ff. II. 253—254. Jubith Kaiserin, zweite Gem. Lubwig's bes Fr. 45. 138. Ihre Gerkunft u. ihr Charafter 146 ff. 198. Ihre Beftrebungen für ihren Sohn Rarl 199—201. 216. 218. 240. 254. 259. 261. 266. 288. 290. 293. 297. 320. 326-328. Beranlagt bie Berufung Bernhard's an ben Sof 330 ff. Ihr Berhaltnig zu bemfelben 336 ff. Ins Aloster gesperrt 350 ff. 365. 366. Wieder aufgenommen II. 4 ff. 13. 15. 17. 21. 22. 27. 28. 31. 45. 52. In Gefangenichaft nach Tortona geführt 53. 67. 72. 95. Befreit 99 ff. Ĭ14. 118. 134. 136. 154. 155. 157-159. 161. 171. 175. 203. 218 ff. 224. 228. 229. 243. 252 ff. 264. 276. St. Julien bei Augerre Rl. 168. 288. Jumièges Al. 27. II. 152. 235. Jura Geb. II. 208. Jufta Gev. 11. 200. Juftus venetian. Presbyter u. Gefandter 282. Aprea 238. Rarnten 104. 150. 159. 253. 291. II. 243

Rarl Martell 186. 257. Rarl ber Große Raifer 1 ff. 10. 13. 15—20, 22, 24, 27, 29—33, 36, 38—39, 41—42, 47—48, 50, 54—57, 61, 63, 65, 67, 78, 74, 95, 96, 101. 103. 104. 107-109. 111. 112. 114. 128. 180. 145. 168. 173—175. 181. 188. 189. 193. 203. 207. 208. 221. 224. 232. 236, 239, 257, 259, 263, 268. 272. 282. 319. 320. 330. 361. 363. 364. II. 12—13. 20. 80. 90.

93. 94. 114. 115. 154. 180. 181. 195. 228. 282. 236. 237. 245. 256. 257. 261. 262. 266. 270. 275. 281. 282. 284. 286. Rarl S. Rarl's bes Gr. 1. 7. 406. П. 181. Rarl ber "Rahle" S. Ludwig's des Fr. 198. 200—201. 240. 254. 260—261. 281. 320. 325. Erhälf Alaman-nien u. j. w. 827—329. 334. 336. 343. 345. 354. 355. II. 1. 4. 18. 24. Empfängt Aquitanien 26. 27. 32. 45. 52. 53. 58. Nach Prüm in Gewahrsam gebracht 62. 86. 90. 95— 98. 134. 136. Erhält einen Reichsteit 171 ff. 177. 178. Seine Schwertleite 180. Empfängt die Herrschaft in einem Theile Reustriens 180 ff. 188. 189. 203—205. Reichstheilung zwischen ihm und Lothar 206 ff. 211. 213. 217—220. 222. 224. 228. 229. 236. 242. 250. 254. Rarl S. Bippin's I. v. Aquitanien, fp. Eb. v. Mainz II. 193 f. Karlmann Hausmaier 14. 356. Karlmann R. Bruder Karl's bes Gr. II. 90. Rarnioler 160. Rarthago 299. II. 12. Rempen 18. Rempten Rl. 89. 90. II. 9. 178. 200. Refigesburg sorb. Ortschaft II. 215. Repicha (Kissingen?) II. 227. Robbo sächs. Gr. II. 273. Robbonen II. 280. Röln 265. 266. II. 4. 159. 232. Erze bisth. 246. 310. 313. II. 232. Rohlenwald II. 86. Rolodigi forb. Gau II. 215. Ronrad Gr. Bruber ber Raiferin Jubith 147. 836. 851. II. 5. Rorvei Al. 57—58. 204. 263 f. 266. 339. II. 3. 36. 251. 266 ff. Kremsmünster Al. 89. Areta 278. Arengnach Pfalz 35. 148. II. 218. Arvaten 139. 149. 150—151. 176. 202. Arum Bulgarenthan 223. Aulpa Fl. 140. 150 f. 188. Runigesjundra II. 179. Aunigunde Gem. R. Bernhard's von Italien 126. Rhfalhart Gr. in Baiern 153. 241.

Ladaslav Aroatenfürst 176. Lagrasse Al. 27. Lahngau II. 23. 225. Lambert Gr. v. Nantes 14 f. 130. 133. 158. 217 f. 234. 236. 350—851.

859. II. 79. 102. 105. 108. 111. 115. 119. 166. 238. Sambro FI. II. 118. Landramnus Eb. v. Tours 247. II. 127. Landrich Gr. b. Saintonge II. 222. Langobarben 114. 116. 190—191. Langobarbenreich 19. II. 117. Langobarbenheim (Lampertheim) II. 19. Langres 360. II. 109-110. Bisth. 27. II. 185. Saon 124. 247. 850. 855. II. 96. Lateran in Rom 202. 205, 227, 279, 285. Lateran in Achen 83. II. 149. Laujanne 313. Lauter Fl. 157. II. 197. Lauterhofen 104. Lech Fl. II. 20. Lechfelb II. 21. Led Fl. II. 128. Leibrad Eb. v. Lyon II. 249. Leine Fl. II. 284. Le Mans II. 30. 31. 108. 181. Bisth. 27. Seo III. Bapft (795—816) 9. 20. 31. 60—62. 66—67. 73—74. 174. 203—205. 212- 215. 225. 229. 279. 363. 864. II. 37. 48. 275. Seo IV. Papft (847—855) 281. Leo B. v. Civita = vecchia papftl. Gefandter 255. Leo Diakon, papftl. Legat 283 f. Exorcifta, papftl. Legat 213. Magifter militum, papftl. Sefanbter 206. Nomenclator, papfil. Bejandter 166. 202. 205. 212. 225. V. (ber Armenier) griech. Kaiser (813—820) 30 ff. 63. 78. 110. 175—176. 219. 223. Bertrauter Lothar's II. 119. 165. Letarb S. bes Gr. Bego 77. Ligurien 284. Limoges II. 24. 25. 222 Linonen wenb. Bolt II. 215. Liub (Liubi) Wilgentonig 195. Liubemust Oheim bes Aroatenfürsten Borna 202. Sindewit Slovenenfürst 140. 149 ff. 158 ff. 164. 173. 176. 188—189. 201—202. II. 190. Liubger B. v. Münfter II. 286. Liutgard Gem. Rarl's bes Gr. 17. 146. Liutharb 185. II. 59. Liutpalb Gr. in Baiern 241. Liutprand R. ber Langobarben 190. Clobregat Fl. 273. Lobbes Rl. II. 239. Lobi 237.

Loire Fl. 12 129. 132. 208. II. 24.

Borch im Rheingau II. 22. Lorich Al. 14. 89. II. 19. 243. Lothar I. altefter S. Lubwig's bes Fr. Raifer 12. 19. 25. Rach Baiern gefandt 28 f. 53. 101. Jum Mittaifer und Nachfolger bes Baters gefrönt 102 f. 108. 112. Bermählt mit Fr-102 f. 108. 112. Bermählt mit Irmingarb 167 f. 173. Rach Italien gefandt 182 ff. 190 f. Bom Papfte gefrönt 192 ff. 199. Pathe feines Stiefbrubers Karl 200 ff. 215. 216. Sein römisches Statut 225 ff. Wird Mitregent 240—241. 248. 250. 254. 259. 261. 270. 277. 279 f. 282 f. 289. 293. 295. 320. 325. 328. Zerfällt mit dem väterlichen Hofe und wird wieder nach Italien gefandt wird wieder nach Italien gesandt 329. 334. 343. 345. 348. Seine Faltung im Jahre 880: 851—857. 360. 362. II. 1. Auf Italien be-ichräntt II. 6. 9. 10. 11. 13. 15—17. 21. 23. 27. 32. 33. 36. 38. 89. 41. 42. 45 ff. Uebergang der Herrichaft auf ihn 53 ff. 58 f. 61. 63—66. 68—69. 74—79. 81. 84—87. 89—90. 92. 93. 96. 98. 101—103. 105—108. 72. 93. 96. 96. 101—103. 103—104. 110 ff. Unterwirft fic, 113—116. Rach Italien entlassen 117—119. 125. 131. 136. 145. 146. 153 ff. Erfrankt 156 ff. 164—166. 172. 174 ff. 182. Aussichnung swischen ihm und bem vaterlichen Sofe 202 ff. Reichstheilung zwischen ihm und Karl 206 ff. 213. 226. 228. Bon Ludwig dem Fr. im Sterben als Nachfolger anertannt 229. 243. 244. 251. 257 f. 271. Budwig I. ber Fromme Raifer. Seine Perfonlichkeit 33-46, f. im übrigen ben Inhalt. Lubwig ber Deutsche S. Lubwig's b. Fr., R. v. Baiern, bann b. oftfrant. Fr., A. v. Baiern, dann v. vistum. Reichs 25. 28. Erhält Baiern 108 ff. 201. 217—218. Sein Regierungs-antritt in Baiern 241. 254. 287. 297. 318. 320. 321. 328. 358. 257. 361. 385 f. II. 1. 6. 11. 13. 15. 16. Aufftand beffelben 17 ff. Unterwirft fich 21. 23. 32. 53. 56. Erweiterung feines Reichs 58 ff. Seine Bemübungen ju Gunften bes gefangenen Baters 77, 84—86. 88. 92. 93. 95. 96. Anertennung seines Bestig-standes durch ben Kaiser 97. 98. 109. 111. 118. 120. 139. 141. 145. 153. 155. 164. 171. 172. Seine Seine Bufammentunft mit Lothar bei Trient 174 ff. Wird bes größten Theils feiner Sanber beraubt und emport

28. 30. 59. 86. 95. 97. 103. 108.

112. 180. 208. 219.

fich in Folge beffen 178 f. 181. 190. 192. 195—197. 199. 208. 204. 207. 213. 214. Abermalige Erhebung beffelben 223. 225. 227. 228. Groß bes fterbenben Raifers gegen ihn 229. 261. 276. 285. Budwig II. Kaifer S. Lothar's II. 209. Lubwig A. b. St. Denis 18. Lügenfeld II. 50. 111. 201. 288. 276. bgl. Rothfelb. Lüffum II. 275. Lüttich 240. 313. Lutta Grafschaft II. 159. Supus (Servatus) fp. A. v. Ferrières 826. II. 250. 252. 260. Luxeuil Al. 88. Epon 295. 310. II. 139. Erzbisth. 247. 310. II. 140. 188 ff. Maas Fl. 165. 300. II. 96. 154. 159. 172. 173. 207. 208. Maasgau II. 173. Maaftricht 346. 347. Machelm 223. Macon Bisthum 27. Madalgar Gr. II. 177. Madalhelm fönigl. Baffall II. 107. Madalgarda Kontubine Karl's d. Gr. 19. Mährer 187. Maginar Gr. Amtmann II. 245. Mailand 125. 237. 284. II. 118. Main Fl. 270. II. 19. 227. Maine Serzogthum II. 59. 180—181. 188—189. Maingau 287. 347. Mainz 110. 257—258. 310. 313. II. 18—19. 22—28. 77. 82. 191. 195. 196. 227. 254. Erzbisth. 246. 310. 313. 328. II. 179. 193. St. Maigent in Boitou Al. 275. Malmedy Al. 27 vgl. Stablo. Mamun (Abb Allah Almamun) Khalif von Bagdad II, 11—12. Mantua 287. 288—284. II. 251. Marebo Notar Lothar's 185. Marengo Pfalz 236. Martus Eb. von Ephefus griech. Gefandter II. 64. Markwarb A. v. Brüm 36. 326. II. 109 f. 136. 144. 147. 160. 260. Marlei (Marlenheim bei Wasselnheim) II. 62. Marmoutier lès Tours Al. 27. II. 28. Marne Fl. II. 87. 92. 110. 132. 277. Marfeille II. 177. St. Martial zu Limoges Kl. II. 25. St. Martin zu Tours Al. 88. 132. II. 28. 237 f. Martinus A. II. 198.

Matfrid Gr. von Orléans 132. 162.

195, 217 f. 258. 261. 274-277. Morman (Morban) Breionenfürft 129ff. 288 ft. 316. 329. 333. 385. 345. 350. 351. II. 1. 4. 18. 79. 102. 105. 108. 111. 118. 115. 166. 238. 135—136. 189. 216. Mortago f. Omortag. Mofel Fl. II. 161. Rojelgau II. 96. Matfrid Gr. II. 118. Matmonocus A. v. Landevennec in der Münffer 313. Münsterdorf j. Welanao. Mulbe Fl. II. 215. Bretagne 136. Mattjee in Baiern RL 89. Mulinheim (Geligenftabt) 287. 293. Matualis II. 108. St. Maur des Fosses Rl. 76. St. Maure fur Loire f. Glanfeuil. Mauren 8. 160—161. 295. II. 247. St. Maurice im Wallis Kl. 88. II. 4. 347. 349. Murbach im Elfaß Rl. 88. 314. Murg Fl. II. 198. Maurin Pfalzgr. Lothar's II. 119. Mauring Gr. b. Brescia, H. v. Spoleto 200. 234. Rabe M. 148. Nantes 133 Nanteuil (Nantogilus) II. 92. Maurmunfter im Eljag Rl. 24. 89. Rarbonne 49. 50. Erabisth. 310. II. 62. Neavel 267. Rebelong Gr. 186. Reuß 321. Magentius Patriarch v. Aquileja 282 284. 360. St. Maximin in Trier **A**l. II. 242. Revers Grafichaft 104. II. 96. Meaux 19. II. 95. 277. Bisth. 197. II. 275. Niedgau 301 Nifribius Cb. v. Narbonne 163. IL. St. Mebard zu Soiffons Rl. 18. 88. Nifetas Metropolit v. Myra, griech. 292. 356. II. 3. 62. 66. 68. 69. 76. 240. Befandter 218. Nitiforos I. griech. Kaifer (802—811) Meginher Gr. v. Sens 113. 173. 223. Melun Graffchaft II. 115. 173. Ritiforos griech. Gefanbter 78. 110. Ritolaus II. Papft (1059—1061) 94. Meppen II. 275. **W**leriba 296—297 Nimes Bisthum 27 St. Mesmin bei Orléans Rl. 12. 169. Rimwegen Pfalz, Caftell 35. 63. 81. 165—166. 171. 235. 247. 273. 359. 361. 363. II. 1. 4. 21. 65. 114. Met 92. 166. II. 62. 126. 129. 131. 139. 230. Bisth. 196—197. Meung a. b. Loire RI. 288. Michael I. (Rhangabé) griech. Raifer 169. 176. 177. 288. Rithard S. Angilberts, Geschichtschreiber 13. 334. 356. U. 4. 102. 172. 179. (811-813) 31. Michael II. (ber Stammler) griech. Raifer (820—829) 175—176. 218 ff. 181. 241 Rominoe S. ber Bretagne 256. 250. 278-279. II. 64 f. Michelstabt 287. 347. Nordalbingien II. 281. 282. Nord-St. Mihiel an ber Maas Kl. 64. II. liubi 11] 285. Nordbert B. v. Reggio 32. 63. Milegast Wilzenfürst 195. Nordgau 104. Mittelmeer 160. 278. Normannen 161. 171-172. 259. II. Modena 237. 142 ff. 159. 216 vgl. Dänen. Rotho Eb. v. Arles II. 127. 184. Noting B. v. Berona II. 225. Mobeftus II. 258. Modoin B. v. Autun 248 f. 289. II. 50. 128. 134 Rovaleje Kl. 236. II. 240. Dioilla Graffcaft II. 172. Novara 237. Monachus Sangallenfis 43 f. 259 f. Novilliacus II. 115. Nopon 18. Bisth. 247. 319. II. 13. 256 f. Mondjee Rl. in Baiern 89. II. 232. Monogold Gr. 247. Oberpannonien 159 bgl. Bannonien. Mont Cenis 236. Obenwald 287. 347. Montecafino Rl. 86. Morawa Fl. 140. St. Morel an der Aisne II. 277. Odilbert II. 198. St. Obilia 168. Obilo Baiernherzog 14. Morhard Pfalzgr. Ludwig's b. Deuts ichen II. 77. Obo Gr. v. Orleans 290-291. 335.

345. 355. II. 88. 102-105.

Delberg bei Jerufalem 255. II. 13. Offonsweiler (Offonszelle) Rl. 89. Dife Fl. 157. 845. II. 179. St. Omer 342 vgl. Sithiu. Omortag (Mortago) Bul 223. 236. 258. 277. Orbieu Fl. 331. Bulgarenthan Orléans 11. 12. 132. 170. 290. 835. 345. 355. II. 16. 18. 23. 24. 105. 108. 120. Bisth. 27. 170. 291. Osnabrüd Bisth. 313. II. 275. Oftfranken Land 114. 159. 194. 17. 18. 21. 58. 178. 213. Offfranten Bolt 64. 140. 358—359. II. 86. 197. 215. Ofifrantijches Reich II. 60. 189. 197. Oftflaven 54. 64. 195. Otgar Cb. v. Mainz 313—314. 324. II. 84. 127. 146. 176. 179. 197. 228. 251. 282 Otto b. Gr. Raifer II. 263. 278. St. Quen Kl. II. 3. Durthe Fl. II. 173. Ones II. 277. **Baberborn 42. 53 ff. 60. 64. 187. 313.** 360. Padua 237. Pampelona 224. Pannonien 104. 140. 149. 166—167. 173. 188. 277. bgl. Ober: u. Unter: pannonien. Baris 12—13. 18. 76. 132. 148. 248 - 251. 310. 315—319. 343. II. 86. 87. 89. 120. 132. 173. 188. Bisth. 27. II. 277. Parma 126. 237. Pafchalis I. Bapft (817—824) 79 f. 166. 192 ff. 203 ff. 210—214. 221. 225. 231. 279. II. 32. 248 f. Paschafius f. Radbert. Paffau 313. Paulinus Patriarch v. Aquileja 2 Bavia 190. 199. 237. II. 33. 153. Pays d'Ornois II. 173. Beene Fl. II. 281 Bertois Graffcaft II. 173. Befth 223. St. Beter in Rom 31. 66. 192. 203. 206. 210. 214. 220. 225. 230. 280. 285. Peter A. v. Nonantola 30—31. Beter Hofbädermeister 261. II. 243. Betraficta Pfalz in Aquitanien 254. Betronius B. v. Bolterra II. 76. Betrus B. v. Arezzo II. 76 f. Petrus B. v. Civita-Becchia, papstl. **G**ef. 166. Petrus B. v. Civita-Becchia II. 165.

Betrus Diakon ju Grado 282. St. Philibert Rl. II. 124. 142—143 bgl. Bermoutier. Piacenza 237. Bippin R. Großvater Ludwig's b. Fr. 13. 14. 19. 181. 257. 266. II. 90. 121. 181. Bippin Bruder Ludwig's d. Fr. A. v. Italien 1. 6. 7. 20. 27. 28. 30. 116. 126. 174. 191. 192. II. 114. Pippin Bastard Karl's d. Gr. 115. Bippin S. Ludwig's b. Fr. R. v. Aquistanien 25. Rach Aquitanien gefandt 28 ff. 53. 103 ff. 110. 151. Beremählt fich 186 f. 201. 217—218. 254. 274. 275. 287. 293. 295. 316. 320. 321. 328. Seine Sittenlofigfeit 343—344. Schließt sich ber Emperung im 3. 830 an 345. 350—351. 357. II. 1. 6. 13. Flieht aus Achen 14. 15 ff. 23 ff. 29. 32. 56. Etweiterung seines Reichs 58 ff. 85. Silv bie Antonian des Achen 14. 15 ff. 28 ff. 29. 32. 56. Etweiterung seines Reichs 58 ff. 85. Silv bie Antonian des Achen 14. Hir die Befreiung des Kaifers thatig 86 ff. Erhält die Graficiaft Anjou 97. 98. 102. 112—114. 120 ff. 139. 141. 143. 145. 151-152. 155. 158. 164. 172. 181. 188. Stirbt 191. Seine Berwaltung und feine Beamten 191—193. Seine Rinder 193—194. 203. 204. 211. 218. 219. 222. Bippin Entel Lubwig's b. Fr. A. v. Aquitanien II. 193. 211. 212. 217 -220. Bippin S. A. Bernhard's von Italien 126. II. 101. 159. Po Fl. 190. Boitiers 22. 350. 366. II. 193. 213. 220 ff. Poitou 275. II. 239. Pola in Istrien Bisth. 174. Pomarius II. 110. Ponthieu II. 95. Boppó Gr. im Grabfeld II. 177. 199. 214. S. Brassede in Rom 214. Provence 181. II. 96. 99. 141. 208. Prudentius Reichsannalift, fp. B. b. Tropes II. 172. 201. Prim R.L. 88. 166. II. 63. 109. 144. 160. 236. 243. Pyrenden 65. 224-225. 268. 275. II. 192. Quentawich (Wicquinghem) Seehafen St. Quentin M. II. 189. 239. 242. Quiergy Pfalz 35. 157-158. 277. II.

92. 98. 170. 179. 182—183. 186—

Quirinus papfil. Gefandter 206. 214.

187. 244.

Raban (Rabanus Maurus) A. v. Fulba 124. 213. 818—815. 322. 324. II 9. 21. 80 ff. 136. 176. 178. 185 f. 193. 198 f. 225. 251. 258. 260. Rabbert (Balchafius Rabbertus) 22. 171. 179. 181. 183. 193. 292. 288. 317. 396—338. 353. II. 8—4. 10. 37 ff. 41 ff. 49. 53, 54, 57, 157, 268, 271 ff. Rabechis Gaftalb v. Conga in Benepent 138. St. Rabegunde in Poitiers Al. II. 193. Ragenar Bfalzgr. II. 243. Ragnar B. v. Amiens II. 127. Ragnar B. v. Royon 247. Ragnoard Eb. v. Koven II. 127. Rainald Gr. v. Herbauges II. 142— 143. Rambervillers II. 155. Ramnulf Gr. II. 222. Rampo 11. Rapoto II. 22. Ratgar A. v. Hulba 871 ff. . II. 258. Rather Gr., Gibam Bippin's I. v. Aqui-tanien II. 194. 212. 222. Ratimar Clavenfürft II. 190. Ratleit Schreiber Ginhard's, Rangler Submig's bes Deutschen 287. 292. П. 197. Ratold B. v. Berona 115—116. II. 101. 159. 176. 282. Ratulf Bresbyter, Hoffapellan II. 252. Ravenna 75. Batriarchat 61. 284. Rebais ("Ferujalem") Kl. II. 275. 277. Redon in der Bretagne Kl. II. 29. 170. Regensburg 313. Reggio 233. 237. Regimpert B. v. Limoges II. 251. Regina Konfubine Karl's b. Gr. 22. Reginard aquitan. Gr. II. 212. Reginfred Danentonig 32—33. Reginhard Rammerer R. Bernhard's v. Stalien 118. 120-121. Reginher Pfalzgr. 113. 120—121. Regino v. Prüm 125. II. 219. Reichenau Al. 13. 83. 88. 143. 328. II. 200. Reichsannalen 161. 203. 204. 224. 241. 276. 288. 299. 334. II. 16. 59. 171. 201. 215. Reims 67. 68. 71, 72. 77. 208. 209. 213. II. 96. 261. 277. Erzbisth. 107. 247. 310. 315. II. 135-136. St. Remi bei Reims Rl. 68. 71. St. Remiin Bareilles Rl. II. 35. 291 ff. Reinbern (B. v. Hilbesheim?) II. 285. Remiremont (Reimersberg) 35. 166. 236. H. 11. 109. 155. 245. Renaix II. 281.

Rennes 216. 217. 342. Rets II. 30. Rhein Fl. 117. 131. 148. 166. 194. 208. 257. 258. 267. 302. 321. 358. II. 17—19. 44. 111. 161. 172. 178. 190. 195 f. 200. 223. 225. **Rheingau II**. 22. Rheininsel bei Ingelheim 261. II. 227. Rhone II. II. 189. 207. 208. Richard Gr. 247. Richard Gr. II. 164. Richard Oftiarius II. 22, 51. 84. 115 —116. 153 ff. 166. 206—207. 243. Richboto A. v. St. Riquier 13. Richwin Gr. v. Babua 32. 63. Ripuarien II. 95. 172. Ripuarisches Recht 104 St. Riguier **A**l. 18, 88, **34**2, II. **3, 234**, Robert Schwager Pippin's I. v. Aquitanien 186. Robert Gr. Königsbote 246. Robert Gr. Königsbote 247. Roba 268. Robbernus II. 99 ff. Roberich Gr. in Curratien 199. II. 8. Robstagen II. 202. Römer 66. 74. 228 ff. 279. 285. Rom 20. 61. 62. 74. 75. 192. 194. 199. 202—206. 210. 215. 219. 220. 221. 225. 226. 230—233. 238. 248. 249. 251. 257. 280. 281. 283. 286. 287. 292. 322. 363. 364. II. 39. 61. 69. 164-166. 197. 200. 248. 253. 282. Roncevalles 224 Rorich Danentonig II. 125. Rorito Gr. v. Maine 13. II. 211. Ros II. 202. Rothad B. v. Soiffons 247. II. 128. 133. Rothfelb bei Colmar II. 45. vgl. Lugenfelb. Rothfrid Gr. 247. Rothild Tochter Rarl's b. Gr. 19. Rothmund Gr. 207. Rothrub Schwester Ludwig's d. Fr. 2. 13. II. 211. Rothrud Tochter Ludwig's b. Fr. 137. Rouen 138. 156. 216. 218. 222. Erz bisth. 246. 310. 315. Rouffillon 50. Rubolf Bruber ber Kaiferin Jubith 147. 336. 351. II. 5. Rubolf von Fulba II. 179. Ruffringen Graffchaft 262. 278.

Ruttald Erztapellan Lothar's II. 119.

Saale thüring. Fl. 64. Saale frant. Fl. 179. 267. II. 226.

Sachjen Land 57 ff. 61. 158. 189.

194. 298. 321. II. 17. 18. 58. 95. 178. 208. 266. 267. 275 ff. 281. Sachfen Bolf 52 ff. 64. 131. 140. 151. 159. 189. 207. 314. 358—359. II. 18. 20. 24. 86. 196. 213. 215. 223. 268. 270. 277. 278. 286. Saintes II. 222-223. Salz Pfalz 35. 173. 267. II. 21. 22. 226. 227. 286. San Salvatore in Bregcia Rl. 148. II. 118. 157. Samouffy Pfalz 75. 355. Sancho 141. Sancho Sohn bes vor. II. 192 Sanila Gr. 154—156. II. 106. Saone Fl. II. 107-108. 207-208. Saragoffa 76, 160, 274, 275, II. 254, Saragenen 9, 47, 50, 60, 154, 236, 254, 269, 273, 275—278, 285, 289, 295, 299. 331. 333. II. 154. 177. 247 bgl. Mauren. Sarben 60. Sarbinien 161. 299: San (Save) Fl. 140. 160. 188. II. 190. Saumur II. 30. St. Sauve zu Balenciennes Rl. 267. Saxbod Diakon, Rotar Pippin's I. v. Aquitanien II. 61, 193. Schlei 52. Schleswig 52. Schlettstadt II. 80. Schwaben II. 58 vgl. Alamannien. Schwarzach Kl. 19. Schweben Land 32. 322-323. II. 283. Schweden Volt II. 282. Seben 313. Segre Fl. 189. 273. Seine Fl. 161. 208. 302. IL 59. 86. 87. 95. 103. 173. 180. Seligenftabt (Mulinheim) 301. 346. 348. II. 160. Seligenftabt II. 286. Senlis Graficaft 247. Sens Graffchaft 110. bisth. 246. IL 260. Erz: II. 173. Septimanien 47. 89. 103-104. 181. II. 141. 182. 208. Sept-Sauly II. 277. Serbien 188. 202. Sergius papfil. Gefandter 62. Sergius Bibliothetar, papfil. Sejandter 194. 206. Sergius 228 Serbais Pfalz 158, 277, 355. II. 188, St. Serbatius in Maastricht Al. 347. St. Seurin bei Borbeaux Rl. 27. Sichard Hofbresbyter 283 f. II. 251. Sicilien 9. 31. 278. 299. Sico Fürft v. Benevent 138-139.

Siena Bisthum II. 76. Sigolemalbberg II. 45. Sigulf A. v. Ferrières II. 259-260. Sigmin S. ber Basten 65. - Gr. v. Borbeaux II. 222. Sinlendi 52. Sinzig Pfalz 301. Siffet 188. Sithiu (St. Omer, Bertin) Rt. 88. 342. II. 144. 237—238. Slaven 53 f. 187. 277. II. 11. 18. 154. 213. 225. Slavenland II. 281. Slawomir Abotritenfürst 110. 111. 140. 176. Slovenen 140. Smaragdus A. v. St. Mihiel 84 f. II. 262. Smaragbus (Arbo) 86—87. Soeft II. 277. Soiffons 22. 292. 356. II. 62. 69. 240. 279. 280. Graffcaft 247. Solling 58.
Somme FI. 264. II. 271.
Sorben 64 f. 187. II. 215. Sorbens land II. 225. Spanien 8. 47. 49. 269. II. 254. Spanische Mart 47—52. 104. 154. 157. 165. 189. 224. 254. 267—269. 278— 277. 288 f. 293. 295. 296. 333. II. 26. 141. Speier 313. Spoleto 7. 8. 25. 183. 203. 234. 237. II. 249. Stablo=Malmédy 27. II. 243. 261. Stephan III. Papft (752-757) II. 37. 90. Stephan V. Papft (816—817) 66—75. 79 f. 208. 213. 231. 279. II. 37. St. Stephan in Rom 79. Stor M. 111. Stramiacus an ber Rhone II. 139 ff. Straßburg 813. II. 45. 122. Stratella 178. Sturmigau 55. Sturmio Gr. 50. Suppo Gr. v. Brescia, H. v. Spoleto 115. 234. II. 248. Suja 117. Sventifelb 207. St. Symphorien ju Autun Rl. 242 f. Tanfulf Rämmerer 163 II. 22. 240 f. Tarentaije 247. 310. Tarragona 161. Taffilo Baiernherzog 104. II. 20. Tatto A. v. Rempten II. 35. 178. 200. Tatto 83. Tegernfee in Baiern Al. 89. Ter 31. 268. Térouane Bisth. 247.

Tetta Ae. v. Herford II. 280. Teugar 197. Tentgar A. v. Hafenrieb II. 22. Thegan Chorb. v. Trier, Geschicht-schreiber 25. 27. 84—36. 89. 45. 168. 207. 326. 338. 353. 361. II. 17. 23. 26. 51. 52. 77. Theih H. 223. Theodemir A. v. Pfalmoby II. 249-250. Theoberich Halbbruder Ludwig's bes Fr. 4. 22 f. 127 f. 177. Theoberich B. v. Cambray II. 127. 184. Theodizius II. 77. Theodoros Diakon, griech. Gesandter 218. Theodorus Protospathar, griech. Gefandter 218 Theodorus papfil. Nomenclator und Gefandter 62. 80. 167. Primicerius 202. 205. 212. 225. 228. Theoborus rom. Archibiaton 295. Theodofios griech. Gefandter II. 201. Theodradra Schwester Ludwig's bes Fr. 17-19. Theodrada Schwester Wala's, Ae. in Soifsons 22. II. 279. Theodulf B. v. Orleans 11-12. 68. 114. 122. 132. 169—171. **2**89. 257. Theofanios Spathar griech. Gefandter П. 201. Theofilos griech. Raifer 176. 218. 250. II. 12. 64. 201—202. Theophylatius papfil. Romenclator u. Gefandter 255. 294. Theotar Gr. 207. Theotbert Gr. v. Mabrie, Schwiegers vater R. Pippin's I. v. Aquitanien Theoto A. v. Marmoutier les Tours, Ranzler II. 28. 34. 51. 92. 103—105. 238. 240. Theoto kaiserl. Missus 283 f. Theuto Borjänger am Hofe 260—261. Theur (Tectis) Pfalz 157. 272. 245. 261. Thiadgrim B. v. Halberstadt II. 176. **287—288**. Thomas 219. praeceptor palatii II. 260 f. Thrasko Abotritenfürst 111. 140. 207. Thüringen 114. II. 17. 58. 95. 178. 208. 225. Thüringer 131. II. 24. 215. 223. Thurgau II. 198. Tiberius Presbyter zu Grado 173. Besle M. 208. Vicenza 237. 175. — Diaton u. Detonom zu Grabo 283-284. Dienne Ml. 343.

Timot Fl. 140. 223. Timoticaner 139 f. 150. 223. Tolebo 296. Tortona 237. II. 53. 99. Toul Graffchaft II. 173. Touloufe 310. Mart v. Touloufe 89. Tours 2. 88. 132. 133. 247. 254. 290. 310. II. 28. 29. 235. 258. Transalbingijches Sachjen 111. 189. 321 vgl. Aorbalbingien. Trebbia Fl. II. 118. Treene Fl. 52. Trevijo 237. 284. Tribur Pfalz 334. II. 19. Trient 287. 284. II. 174 ff. Erier 166. II. 26. 236. Erzbisth. 246. 810. 313. II. 241. Triergau II. 96. Tropes II. 111. 173. Tunglo Sorbenhäuptling 255. 270. Turenne 220. Turholt (Thourout) Al. II. 282. Turin 237. II. 246. Turpio Gr. in Angoumois II. 222. Tuecien 237. 299. Unruod Gr. 78. II. 154. Unterpannonien 291. II. 190, bgl. Bannonien. Upland II. 202. **Utifa** 299. Utrecht 313. II. 123. St. Baaft Kl. 88. II. 75. 242. Babo 237. Balenciennes 267. 346. Valentinus Papft (827) 285. Valles 273. Bannes 129. 181. 183. Graffcaft 256. II. 170. Bareilles II. 35. Beltlin II. 117. Benbeubre 71. Benebig 174. Benetien 31. 174. 266. 284. Benetianer 173—174. 282. Benerius Patriard b. Grabo 282 ff. Bentimiglia 237. Berberie Pfalz 345. 350. Bercelli 237. Berben 111. Bisth. 318. II. 281-282. Berbun II. 62. 173. Bisth. 313. Berendar B. v. Cur II. 51. 80. Bermanbois II. 159. Derneuil Bfala 158. 277. II. 31. 188-189. Berona 116. 237.

**Series (Beinger** \$5, 114, 122, 166, 157, 284, 11, 62, 134, 155,

是红彩彩 孔 1498 Beiter (i. d. Ammanus II. 121. Beis A. a. Corber S. 12. 14. 19—21. 57. 179. 152 F. 300. 265. 232 F. 238, 263, 264, 256, 295, 300 i 317, 322, 323, 355, 361. IL 5-4, 10. 36. 42 57. 70. 116. 116. 153 W. 166. 257 W. Belebirib Strabe M. n. Aridenau, Dichter 320-321. IL 99 i 200. 233. 250. **Belderen II. 125. 167 f.** Balber (Baltger) angebl. Stifter ben Geriord IL 278-279. Baldo A. v. St. Denis 39. Baltfand B. v. Lüttich 240. Wandalbert Rönch zu Prüm 36. 🛚 🖽 160. Manbelmar 197. St. Wanbrille Ml. 84. 88. 347. Warin A. b. Kortei II. 35 f. 272 ff. Sr. v. Måcon 141. 350—351. IL 85. 87. 88. 92. 106. 108. 140. 146. Warnar Gr. 14 i. Wastonien 28. 89. 103. 141. II. 192. 208. Weißenburg an der Lauter **A**L. 88. 157. 238—239. II. 197. Belanao (Belnau, Münfterdorf a. b. Stor) 211. IL 283. Welf Gr. Bater ber Raiserin Jubith 146. Welfen 146. 327. Wenden 111. 176. 189. 196. II. 189. 215-216.

Bester & B. I. M. Best & L. M. Best & M. M. I. M. F. M. Berndamue & M Bernan I. Mi Meine **Minch** in Mendeman 18. Bishin **L** 181—181. Laki Bide Marker, der Brenger I:M 286 ¥1. Bide St. v. Maine II. 166 - 164. 255 = ir a Smine Mi Sidence 384 Biduliud v. Kravei II. II.) Schungeigen II. 27.3. — Bymeter 33. Schomarch Borrenen bängeling 13.4. 216 236 Wilhelm Stallgraf II. 31. 33. 244. Gr. n. Zemlonfe 157, 334— 332. II. 107. Guidel des versigen 333. Gr. n. Block II. 108 104 Billemund S. del Gr. Bern 27% Billerich & & Bremen 211. II. int 232 Willibert Ch. v. Rouen 246—247. Wilpen 187. 195. 207. IL 189. 215. Winden (in Kirnten) 149, 160). Binigild II. 77. Binigis & v. Spoleto 63. 234. Wirmit Lehrer am Hofe II. 261. Wirgburg 53 II. 259. Bisth. 19, 313. Bitla Dafenort II. 159. Bitmar Mondy in Corbie, Genoffe Anstar's 263. 323. Bitzan Abotritenfürft 206 f. Bolfold B. v. Gremona 114, 121 f. 170. 230rms 173, 238-239, 295, 321 ff. 333, II. 19, 20, 34, 35, 44, 139, 155, 205, 210, 226, 229, 276, Wisth. 27. 239. 313. Wormsfeld, Wormsgau 204. II. 22. 179. Bulfar Cb. v. Reims 208.

Bacharias Papst (741—759) 62. 218. Bara in Dalmatien 175. St. Zeno in Berona 116. Bierer'iche hofbuchbruderei. Stephan Geibel & Co. in Altenburg.

ı 

. . . . . . .

• . •





